

KNIHOVNA REDEMPTORISTŮ

(事)

# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA



TO SECTION OF SECTION

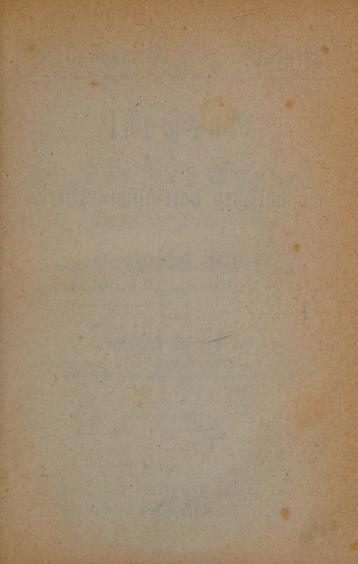

## Bibliothek der Kirchenväter.

## Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Nebersetzung, hernusgegeben unter der Gberleitung

non

#### Dr. Valentin Thalhofer,

ordentlichem öffentlichen Professor der Theologie an der Universität München, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, bisch, geiftlichen Rath 2c. 2c.

Femyten. Verlag der Jos. Kösel'schen Buchhandlung.

#### Sammtliche Reben

14

bes

## ht. Leo des Großen,

Papstes und Kirchenlehrers,

nach dem Artexte überfetzt und mit Einleitung verfehen

nou

Dr. M. M. Wilden,

Pfarrer bec Ergdiöcefe Roln.



Rempten. Verlag der Jof. Köfel'schen Buchhandlung. 1876. THEOLOGY LIBRARY SCHOOL OF THE DLOGY AT CLAREMONT CALIFORNIA

### Einleitung.

Die Kirche Gottes auf Erben ift eine ftreitenbe. Bu allen Zeiten hat sie Rampf und Sturm zu bestehen. Richt gleichmäßig jedoch tobt ber Rampf und rast der Sturm. Aber darin zeigt sich besonders die Leitung der Rirche durch ben göttlichen Geist, daß gerade in den gefahrvollsten Zeiten die thatfräftigsten Männer an das Steuer des Gottesschiffsleins gestellt sind.

Raum gibt es eine Beriode ber Kirchengeschichte, in welscher die Kirche größeren Gesahren ausgesetzt war und beiffere Kämpfe zu bestehen hatte, als im fünften Jahrhundert. Der gewaltige Koloß bes römischen Weltreiches krachte in allen Fugen. Hunnen und Vandalen, Gepiden und Gothen überschwemmten dasselbe, und die Kirche, für deren Ausbreitung über den Erdkreis das römische Reich Wertzeug in Gottes Hand gewesen, wurde durch diese Einfälle barbarischer Horden in schwere Mitleidenschaft gezogen.

Im Drient dauerten die christologischen Rämpfe in unsgezügelter Heftigkeit fort. Die abenbländische Ehristenheit war von den unbeilvollen Rehereien des Manichaismus, Priscillianismus und Pelagianismus schwer bedroht.

A1980

Das mar bie Lage ber Rirche, als im Jahre 440 Bapft Sirtus III. bas Zeitliche fegnete und ber römische Rlerus unter ber jubelnden Bustimmung bes driftlichen Bolles Leo, ben feitherigen Diaton ber romifden Rirche, qu beffen Rachfolger auf bem papftlichen Stuble ermablte. Seiner Abstammung nach geborte er einer vornehmen Familie aus Tostana an; geboren wurde er zu Rom in ben letten Jahren bes vierten Gaculum, Mabere Angaben über feine Jugend find uns nicht erhalten. Bon feinem eminenten Beifte und feiner gangen Singabe an bie großen Intereffen ber Rirche legt uns jeboch bie Thatfache Zeugniß ab, baß ihm in noch jugendlichem Alter bereits bie wich= tiaften firchlichen Angelegenheiten anvertraut wurden. Bifcbofe, wie Chrill von Alexandrien, fuchten feine Bermittelung beim romifchen Stuhle in ihren Rampfen nach. In ben in Gallien ausgebrochenen femivelagianischen Wirren war Untersuchung und Entscheid ihm übertragen. Auf einer Friedensmiffion, nämlich ber Schlichtung eines amifchen bem Welbheren Metius und bem Senator Albinus ausgebrodenen Streites, befant er fich gerabe bamals in jener gallifden Proving, ale er in Rom gum Papfte erwählt murbe.

Von ben Gefühlen, die bamals feine Seele burchströmten, gibt uns die herrliche Anfprache aus Anlag feiner Confectation Zeugniß, die an ber Spite ber gegenwärtigen Sammlung fleht.

Mit der feurigen Entschiedenheit seines jugendlich kräftigen, in der Sonnengluth der Gnade gereiften Geistes übernahm er nun die Dornenbürde seines apostolischen Amtes, überall bedacht auf die Reinerhaltung des heiligen Glaubensdepositum, die Ausrottung der Irrlehren und die Wiederherstellung der inmitten der politischen Stürme und Wirren vielsach erschlafften firchlichen Disciplin. Zunächsteröffnete er den Kampf gegen die Manichäer. Diese waren nach der Eroberung Nordafrikas durch die Bandasen in grofere Menge nach Italien gekommen. Kom barg deren Biese in seinen Mauern. Sie stellten sich in ihrem äussern Les

ben als Katholifen und beckten ihr verborgenes unsittliches Treiben mit der Maste großer Enthaltsamkeit, die sie öffentlich zur Schau trugen. Leo entlardte sie, nöthigte ihnen in einer großen Bersammlung des Klerus, des Senates und der Angesehensten des Bolkes, dor welche der manichäische Bischof und die Häupter der Sekte geladen waren, das Geständniß ihres keperischen und unsittlichen Treibens in den geheimen Conventieln ab, führte die Reumüthigen der Kirche wieder zu und erwirkte bei den Kaisern Balentinian III. und Theodosius dem Jängeren die strenge Handhabung der Gesetze gegen die Hartnäckigen.

In Oberitalien bekämpfte er ben bort weitverbreiteten Belagianismus, in Spanien die Briscillianisten. Daselbst wurde auf seine Anregung die Shnode von Tolebo gehalten, die in achtzehn Anathematismen den Priscillianismus perwarf.

Bor Allem aber griff er mit ber ganzen Macht und bem vollen Anseben feiner apostolischen Stellung in bie driftologischen Streitigkeiten ein, welche Die prientalifche Rirche an ben Rand bes Abgrundes gebracht. Der Archimandrit Euthches, welcher die Doppelnatur des Gottmenichen leugnete, war auf ber Stnobe von Konftantinopel im Rabre 448 aus ber Rirchengemeinichaft ausgeschloffen morben, hatte aber ben Raifer Theodofius für fich zu gewinnen gewußt und fuchte mit beffen Beibilfe ein Gleiches beim Bapfte Leo zu erreichen. 1) Auf ben vom Bapfte geforberten Bericht bes Batriarchen Flavian von Konftantinopel erfannte Leo jedoch alsbald bas häretische Treiben bes Guth= ches. Die gur Rehabilitirung bes Letteren von Raifer Theopofius im Mars 449 nach Ephefus berufene Shnobe fuchte barum Bapft Leo gu bintertreiben ober boch an einen anbern, von bem Schauplate ber leibenschaftlichen Erregung weit entfernten Ort ju verlegen und fie fo bem gewalttba =

<sup>1)</sup> Siehe bessen Brief inter Leonis epist. XXI.

tigen Ginfluß bes Raifers zu entziehen. Seine Absicht blieb jedoch ohne Erfolg, und fo trat benn bie mit bem Namen der Ränberspnobe in der Kirchengeschichte gebrandmarfte Spnobe im August 449 wirklich in Ephefus gufammen. Die Euthchianer übten die brutalfte Bewalt gegen bie or= thoboren Bischöfe. Leo, von ben Gemaltthätigfeiten in Rennt= niß gesetzt, erklärte in zwei Briefen an Raifer Theoposius die Beschlüffe ber Spnobe für nichtig und verlangte bas Bufammentreten eines allgemeinen Concils in Italien. Sein Berlangen wurde burch Schreiben Balentinians III. und ber Kaiferinen Blacidia und Eudoria an Theodofius unterftutt. Schon vorher hatte ber Bapft in feinem berühmten bogmatschen Schreiben an ben Batriarchen Flavian 1) bie tatholische Lehre von ber Person bes Erlösers in ber lichtbollften, genqueften und fcharften Beife auseinandergefest. befigleichen an bes Theodofius gutgefinnte Schwefter Bulderia, sowie an bie Abte und Gläubigen ber Rirche gu Ronftantinopel Mabnichreiben jum Frieden und gur firch= lichen Gintracht gerichtet. Lange jeboch blieben Leo's Bemühungen ohne Erfolg, weil ber Raifer zu fehr von ber euthchianischen Bartei umgarnt mar. Gewann auch Bulcheria allmäblig wieber Ginfluß auf ihren Bruber, und fingen bie Dinge baburch an, fich gunftiger zu gestalten, fo trat boch erst eine völlige Wendung berselben mit bem Tobe bes Theodofius ein. Der neue Raifer Marcian und beffen Bemablin Bulcheria fuchten bie firchlichen Birren im Reiche beizulegen. Auch ber euthchianisch gefinnte Batriarch Angtolius, Flavians unwürdiger Nachfolger, sowie ein Theil ber an ber Käuberinnobe ju Ephesus betheiligt gemesenen Bifchofe fuchten unter Anerkennung von Leo's Brief an Rlavian wieder bie Rirchengemeinschaft mit bem Bapfte. Marcian berief, ohne vorheriges Einverständnig mit Leo. bie Spnode von Chalcebon. Die bogmatischen Beschluffe

<sup>1)</sup> Leonis ep. XXVIII.

biefer Shnobe waren ber orthoboxen Lehre völlig conform und fanden beghalb bes Papstes Bestätigung. Singegen waren im achtundzwanzigsten Canon ber Shnobalakten ber Kirche von Konstantinopel solche Vorrechte und eine berartig privilegirte Stellung zuerkannt, daß Leo diesem Canon die Bestätigung verfagen mußte.

Noch waren Rube und Friede in die Kirche des Drient nicht gurudgefehrt, ale Die ffurmifchen Borgange im meltromifchen Reiche Leo's gange Thatigfeit in Unspruch nahmen. Attila, "bie Bottesgeißel," überfluthete mit feinen milden Borben Mefteuropa. Nachbem berfelbe aus Gallien vertrieben worben, fuchte er Italien beim, plunderte und perheerte bie Stähte Oberitaliens mit Reuer und Schwert und bedrobte Rom felbst mit gleichem Schickfal. ihm Leo, vom Engel bes Berrn geleitet, entgegen. Bor feis ner geiftigen Uberlegenbeit, vor ber unfichtbaren, geheimniß= vollen Macht, Die ihn flütte und schütte, beugte fich Uttilas wilder Sinn. Er ließ Rom unbehelligt und trat den Rud. jug an. Bulb nachher war Rom aufs Reue bebroht. Der robe Maximus batte ben Raifer Balentinian III. ermorbet und ben Thron bes Ermorbeten ufurvirt. Deffen Wittwe Euboria, welche Maximus mit Gewalt zur Ebe gezwungen, rief ben Bandalenfürften Benferich ju Bilfe. Diefer jog im Rabre 455 gegen Rom. Auch ihm ging Leo als Bote und Mahner bes Friedens entgegen, rettete bie Bevölferung vor graufiger Riedermetelung und erlangte bie Erhaltung ber brei Sauptfirchen Roms. Gine vierzehntägige Blunderung ber Stadt, ben Raub ihrer Schate, Die Begführung von Taufenden ihrer Bewohner in Die Sclaverei nach Ufrita tonnte er nicht verhindern. Diefer Unglüdlichen nun nahm fich Leo mit bekummerter Baterliebe an, indem er ihnen Briefter für ihr Seelenheil und reichliche Baben für Die Linberung ihrer leiblichen Noth nachfandte. In Rom felbft fuchte er bie Spuren ber Berftorung allmählig gu tilgen, forgte für ben Biederaufbau ber zerftorten Rirchen und bie Neubeschaffung beiliger Befäße an Stelle ber von ben Banbalen geraubten.

Alsbald nach bem Vorübergeben biefer Rrifis manbte fich Leo wieber ben Angelegenheiten bes Drient gu, wo trot des Concils von Chalcebon ber Friede nichts weniger als bergeitellt mar. Angtolius, über Die Nichtanerkennung bes achtunbemanziaften Canon feitens bes Bapftes erbost. manbte fich wieder mehr ber euthchianischen Bartei zu und fuchte namentlich bie Bifchofe Illbriens für fich zu geminnen. Die ägpptischen, fprischen und paläftinensischen Monche unter Anführung ber Monche Theodofius und Murus waren bestrebt, bas Bolf gegen bas Concil von Chalcebon aufzustacheln. Dazu bienten ihnen namentlich auch von ihnen gefälschte Ubersetzungen von Leo's Brief an Flavian. Rur mit Mube gelang es bem Bapfte und bem nunmehr zur Berrichaft gelangten Raifer Marcian in gemeinfamem Birfen Die burch Greuelthaten ber ruchlosesten Art geftorte Ordnung in jenen Gegenden auf turze Zeit wieder berzuftellen.

Um ein für allemal ben separatistischen Bestrebungen bes Batriarchen von Konstantinopel ein wirksames Gegengewicht entgegenzusetzen, ließ sich Leo am bhzantinischen Hose von jetzt an durch einen ständigen Legaten vertreten, als beren erster der Bischof Johannes von der Ehcladeninsel Kos bezeichnet wird.

Um diese Beit ordnete Leo auch die Streitigkeiten be-

Nach bem im Jahre 457 erfolgten Tobe bes Kaisers Marcian erhob in Äghpten die enthehianische Bartei aufs Neue ihr Haupt. In Alexandrien wurde der orthodoxe Batriarch Broterius, des berüchtigten Dioscurus Nachfolger, ermordet und der obengenannte Mönch Älurus auf den Batriarchenstuhl erhoben. Die Euthchianer verlangten von dem neuen Kaiser Leo die Berufung eines neuen Concils, wohingegen der Bapst von demfelben Schutz der Beschlüsse von Chalcedon und die Wiederherstellung des Friedens in Ägypten mit dringenden Vorstellungen erbat.

Nach längerem Schwanten zwischen beiben Barteien

gab ber Raifer endlich ben Vorstellungen ber päpstlichen Lesgaten und bes inzwischen nach bes Anatolius Tode auf ben Patriarchenstuhl von Konstantinopel erhobenen orthodogen Gennadius nach, bestrafte die Mörber des Proterius, versbannte den Alurus nach dem Chersonnes und setzte den Tismotheus Salophaciolus, einen bewährten Katholiken, 460 als Patriarchen von Alexandrien ein.

Jetzt war ber Abend für Leo's Wirken und Leben gestommen. Er starb 461. Die römische Kirche seiert seinen Todestag am 11. April. Immer war sein Andenken in Segen. Bapst Benedikt XIV. gab ihm den Chrentitel eines Doctor Ecclesiae, die Kirchengeschichte schmückt ihn mit dem wohlberdienten und wohlbegründeten Beinamen des "Großsfen."

Unter seinen Schriften nehmen die Sermones, 96 an der Zabl, den ersten Blatz ein. Es sind dieses Homilien und Ansprachen an das römische Bolt bei verschiedenen kirchlichen Beranlassungen, alle von tiefer dogmatischer Bestimmtheit und Stärke, großer und hinreissender Eloquenz. Die Sprache ist, dem Charafter der späteren Latinität entsprechend, oft gekünstelt, daher die Übertragung meist sehr schwierig.

Für die Geschichte jener großen kampfreichen Zeit sind ferner Leo's Briefe, welche in unserer Bibl. der Kirchendunter den "Bapstbriefen" veröffentlicht werden sollen, von hervorragendster Bedeutung sowohl in historischer wie dogmatischer Beziehung. Ferner befinden sich in den Ausgaden der Berke Leo's die Schrift "de vocatione omnium gentium libri duo," das nach ihm benannte Sacramentarium (codex sacramentorum ritus ecclesiae Romanae), herrliche Sebete während der heiligen Messe für die verschiedenen Festzeiten und Gedenstage der Heiligen, und ein tractatus de humilitate ad Demetriam virginem, deren Schtbeit jedoch mit Grund angezweiselt wird.

Unter den Ausgaben der Werke Leo's find hervorzubeben die römische vom Jahre 1479, die Bariser von Quesnel 1675, die römische von Thomas Cacciari 1753 und endlich bie bem Bapfie Benebift XIV. gewibmete ber Brüber Ballerini, Benedig 1757, welche unserer Übertragung zu Grunde liegt. Bon Bearbeitungen bes Lebens Leo's erwähnen wir ausser ben größeren Abhandlungen in Gfrörers und Stollberg's Kirchengeschichte die Monographien von Arendt und E. Berthel, sowie den gründlichen Artikel von Fritz im VI. Bande des Weiger-Welte'schen Kirchenlericons.

#### Erste Rede.

Unrede Leo's nach seiner Consecration.

Das Lob des Herrn soll mein Mund verkünden, meine Seele, mein Geist, mein Fleisch, meine Zunge sollen seinen beiligen Namen preisen. Wicht die Beschämung, sondern die Undankbarkeit der Seele offenbart sich, wenn man die Wohltbaten Gottes verschweigt. Wohl geziemt sich darum, das Amt des gesalbten Hohendriesters mit dem Lobopfer des Herrn zu beginnen. Der Herr war unser eingedenk in unsere Niedrigkeit und hat uns gesegnet. Er allein hat für mich große Wunderthaten gewirtt, bo daß ihr, meine geheiligten Brüder, mich in euerer Liebe anmessend habet, während mich die Nothwendigkeit einer langen Reise fern hielt. Dank also, ewiger Dank unserm Gott sür Alles, was Er mir verliehen hat! Zugleich aber zolle ich auch Euch den gebührenden Dank für das in meiner Er

<sup>1)</sup> Bf. 144, 21. — 2) Bf. 135, 3. — 3) Ebendafelbst B. 5 4) Leo, bis dahin Archidiaton ber römischen Kirche, war nach dem Tode Apsins III. in seiner Abwesenheit zum Papste erwählt worden.

wählung befundete Wohlwollen. Denn ich weiß fehr mobl. meine Geliebten, von welcher Bebeutung für mich, ber ich in hirtenbesorgniß bas Beil eurer Seelen begehre. Gifer eurer Chrerbietung, eurer Liebe, eueres Glaubens iff. 3hr habt eine fo beilige Entscheidung über mich getroffen. obne baß berfelben Berbienste meinerseits vorangegangen waren. 3ch beschwöre euch befibalb bei ben Gebarmungen bes Berrn, flützet ben burch euere Gebete, melden ihr in enerm Sehnen begehrt babet, auf bag in mir ber Beift ber Gnabe und euer Urtheil (über mich) beständig bleibe. Moge Der uns insgesammt bas But bes Friedens verleihen, ber Euch ein einmuthiges Streben eingegoffen bat, auf bag ich, alle Tage meines Lebens zum Dienste bes allmächtigen Gottes und gur Willfährigkeit gegen Euch bereit, mit Buverficht jum herrn beten konne: "Beiliger Bater, bewahre bie in Deinem Romen, welche Du mir gegeben haft," 1) bag meine Seele ren Berrn immer preife, weil ihr bem Beile entaegenreifet, daß ich beim gutunftigen Berichte ben gerechten Richter über meine bobepriefterliche Berwaltung auf Guch binweifen tann, bag 3hr burch Guere guten Berte mir Freude, Ihr mir Krone feid, Ihr, Die Ihr burch Guer Mohlwollen meinem gegenwärtigen Leben fo ehrenvoll Zeugniß gegeben. Beliebtefte! Bott bat fich gewürdigt, mir ben beutigen Tag zu einem Ehrentage zu machen. Inbem Er meine Niedrigkeit gur bochften Burbe erhoben, hat Er fund gethan, baß Er Reinen ber Seinen verachtet. Dug ich auch Bittern im Sinblick auf mein Berbienft, fo gebe ich mich boch heiliger Freude bin über bas Gefchent ber Gnabe. Denn ber mir Urheber ber Ehre geworben, wird mir auch Stüte im Umte fein; ber bie Burbe verlieben, wird auch Starte geben, bamit ber Schwache unter ber Brofe ber Gnade nicht erliege. Da alfo in ter Reibe ber Tage jener Tag gekommen ift, an bem nach bem Willen bes Berrn mein Bischofeamt beginnen foll, habe ich wahrhaftig Grund

<sup>1) 30</sup>h. 17, 11.

zur Freude, um Gott zu verherrlichen, der mir viel verziehen hat, auf daß ich Ihn viet liebte, der seine Gaben dem versiehen, an dem Er kein Berdienst gesunden, auf daß Er Seine Gnade wunderbar mache. Bas mill der Herr durch dieses Sein Wert unserm Perzen anders kund thun und zeigen, als daß Niemand auf seine eigene Gerechtigkeit poschen, Niemand an Gottes Erbarmen verzweiseln soll, das gerade dann am hellsten leuchtet, wenn der Sünder geheisigt, der Niedrige erhoben wird? Denn nicht von der Beisthaffenheit unserer Werke hängt das Maß der himmisschen Gaben ab, und nicht in die ser Welt, in der daß ganze Leben eine Versuchung ist, ") wird einem Jeden vergolten nach sein nem Verdienste. Wenn der Herr hier der Missethaten gebächte, würde Niemand Sein Gericht ertragen.

Breifet alfo ben Berrn mit mir, Beliebtefte, laffet uns Seinen Ramen gemeinfam verherrlichen, auf bag bie beutige Reftfeier ausschlieflich beffen Lob verfunde, ber ihr Urbeber ift. Bas aber meine eigene Seelenftimmung betrifft, fo befenne ich gerne meine übergroße Freude über euer Aller bingebende Liebe. Und wenn ich auf diefe bochberrliche Schaar meiner ehrwürdigen Mitpriefter hinblide, febe ich Engelschaaren mitversammelt unter so vielen Beiligen. Gi= derlich find wir beute von reichlicherer Onabe gottlicher Begenwart heimgefucht, wenn zugleich fo viele toftbare Bezelte Gottes, fo viele herrliche Glieder bes Leibes Chrifti gune= gen find und in einem Lichte ftrahlen. Auch bee beiligften Apostele Betrus treue Liebe murbigt fich in biefer Berfammlung zu weilen. Die Ehrfurcht vor 3hm hat uns vereint, er hat euere hingebung nicht verschmaht. Anch er freut fich eurer Liebe, er erfennt in ben Benoffen feiner Ehre bie Innehaltung ber Anordnung bes Berrn, beftätigenb bie moblgeordnete Liebe ber gangen Rirche, welche auf Betri Stubl ben Betrus aufnimmt und auch in ber Berfon eines

<sup>1) 305 7, 1.</sup> 

fo ungleichen Erben nicht abläßt von ber Liebe zu einem fo großen Sirten.

Damit also die Liebe, welche ihr, meine Theuersten, meiner Niedrigseit einmütdig entgegentraget, auch die Frucht ihres Strebens erlange, slebet inständig die erbarmungsreiche Güte unseres Gottes an, daß Er in unsern Tagen streite gegen unsere Widersacher, daß Er Guern Glauben sestige, Euere hingebung und Liebe vervielfältige, den Frieden mehre, daß Er mir, seinem geringen Diener, dem Er zur Aundgebung der Reichthümer seiner Inade das Steuerruder seiner Kirche in die Hand gegeben, die Stärke für so große Arbeit verleibe, zu Euerm Rutzen und zu Eurer Erbauung, daß Er zu dem Ende unserm Amte lange Dauer gebe, daß der Frömmigkeit zu Auten komme, was er der Lebenszeit zugemessen, durch unsern Derrn Islum Christum, dem Ehre und Herrlichkeit ist in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



#### Bweite (3.)1) Rede.

Um Jahrestage der Arhebung Leo's auf den päpstlichen Stuht.

1. So oft sich Gottes Erbarmen würdigt, uns die Gebenktage Seiner Gnadengaben zu erneuern, Geliebteste, has ben wir gerechten Grund zur Freude, wenn uns der Beginn des übernommenen Amtes Anlaß wird zum Lobe dessem, der es uns verliehen. Die Feier eines solchen Tages geziemt sich für alle Briester, vor Allem aber ist sie mir nöthig. Denn wenn ich hinblicke auf meine Niedrigkeit und Armseligkeit, hinblicke auf des Größe des übernommenen Amtes, dann muß auch ich mit dem Bropheten ausrussen: "Herr! Ich habe dein Wort gehört und habe mich gefürchtet; deine Werke habe ich erwogen und bin erschrocken." Denn was ist so

<sup>1)</sup> Auf einige Sanbschriften sich flützend laffen die Ballerini und Migne die zweite Rede schon mit "Geliebteste! Gott hat sich gewilrbiget" (S. 14) beginnen und bezeichnen sofort die obige Rede, welche nach alter Zählung die zweite war, als dritte. So erzibt sich eine durch alle Reden hinlausende Zählungsbifferenz, auf die man beim Citizen zu achten hat.

<sup>2)</sup> Habat. 3, 1.

ungewohnt, fo fcbrecklich, als Anstrengung für ben Schwaden, Sobeit fur ben Riedrigen, Burbe für ben, ber fie nicht verdient? Und boch verzweifeln und verzagen wir nicht: benn nicht auf uns vertrauen wir, fondern auf ben, ber in uns mirft. Darum baben wir auch, Beliebtefte, jenen Bfalm Davide in barmonischem Rlange gesungen, nicht zu unferer Erhebung, fondern gur Berberrlichung Chrifti, bes Berrn. Denn Er ift es, von bem prophetisch geschrieben ftebt: "Ein Briefter bift bu in Ewigkeit nach ber Orbnung Melchifebech." 1) bas beißt, nicht nach ber Ordnung Maron, beffen Briefterthum, fich leiblich fortpflangend, nur geitweiligen Dienst batte und mit bem Gefete bes alten Bunbes aufborte, sondern nach der Ordnung des Melchisedech, in weldem ber emige Sobebriefter porgebilbet mar. Es mirb nicht berichtet, von welchen Eltern Meldifebech geboren worben. und baburch tund gethan, baß in ibm auf Den bingewiesen wird, beffen Geburt unaussprechlich ift. Da endlich biefes gebeimnifpoll göttliche Briefterthum von Menschen vermaltet wird, gelangt man zu bemfelben nicht auf bem Beae fleischlicher Abstammung, für baffelbe wird nicht ausermablt, mas Wleisch und Blut erzeugt, bas Erbrecht vom Bater ber bat feine Beltung, ber Rang ber Familien bleibt unheachtet, Die Rirche nimmt Die als Reiter, melde ber bl. Geift gerüftet bat. Bei bem Bolte ber Gottes= finder, mo ein Jeber priefterliche und fonigliche Burbe bat. foll nicht ber Borrang irbifder Bertunft die Salbung erlangen, bort foll vielmehr bie himmlische Onabenspendung ben Bifchof erzeugen.

2. Obschon wir also, Geliebteste, schwach und lässig erfunden werden, den Dienst unseres Amtes zu vollbringen, sofern wir durch die Gebrechlichkeit unserer Natur gehemmt werden, wo wir fromm und eifrig zu handeln begehren, so haben wir doch ben immerwährenden Gnadenbeistand bes

<sup>1) \$1. 109, 5.</sup> 

allmächtigen und emigen Sobenpriefters, ber, une abnlich. bem Bater gleich, Die Gottheit gur Menschheit berabgezo= gen, bie Menschheit gur Gottheit emporgehoben bat, und mir freuen uns, wie billig und recht, Geiner Anordnung, Denn obichon Er bie Sorge für Seine Schafe vielen Birten übertragen, bat Er felber boch bon ber Sut ber geliebten Beerbe nicht abgelaffen. Bon Seinem erften und ewigen Beiftanbe haben wir auch ben Schut apostolischer Silfe empfangen. ber feinem Werte nie fehlt. Und bie Starte bes Funbamentes, über bem bie Rirche in ihrer gangen Sobe aufgebaut wird, gerath nicht ins Wanten burch bes Tempele Laft. Die auf ihm ruht. Denn bie Festigkeit jenes Glaubens, bie an bem Apostelfürsten gepriefen worben, ift eine immerbauernde, und wie immerdar bleibt, mas Betrus von Chriffus geglaubt, fo bleibt auch immerbar, mas Chriftus in Betrus eingesett bat. Als, wie uns bie evangelische Lesung mitge= theilt, ber Berr bie Junger gefragt batte, für men fie bei ben verschiedenen Meinungen Bieler Ihn hielten, und ber felige Apostel Betrus geantwortet hatte: "Du bift Chriftus, ber Sohn bes lebendigen Gottes," ba fprach ber Berr: "Glud= felig bift bu Simon, Sohn Jona; benn nicht Fleisch und Blut bat bir bas geoffenbart, fonbern mein Bater, ber im Simmel ift. Und ich fage bir, bu bift Betrus, und auf biefem felfen will ich meine Rirche bauen, und bie Pforten ber Solle follen fie nicht überwältigen. Und bir will ich bie Schlüffel bes himmelreiches geben, und mas immer bu gebunden haben wirft auf Erben, bas wird auch im himmel gebunden fein. und mas immer bu gelöft haben wirft auf Erben, bas wird auch im himmel gelöft fein." 1)

3. Es bleibt also die Anordnung der Wahrheit, und der heilige Betrus hat das übernommene Steuerruder der Kirche nicht verlassen, denn er verharrt in der empfangenen Felsenstärte. Seine Stellung ist eine vor den übrigen (Aposteln)

<sup>1)</sup> Matth. 16, 15-19.

also bevorzugte, daß er Fels genannt, daß er als Fundament verkündet, daß er als Thürhüter des himmelreiches eingesetzt wird. Er ist als Richter mit der Bindes und Lösegewalt eingesetzt, sein Richterurtheil hat auch im himmel Bestand. Durch die Geheimnisse der ihm beigelegten Namen sollen wir erkennen, wie innig seine Berbindung mit Christo ist. Er vollbringt jetzt mit noch größerer Machtsülle, was ihm (einst auf Erden) übertragen worden; er erfüllt jeglichen Theil seiner Pslichten und Sorgen in Dem und mit Dem, durch Den er verberrlicht worden.

Wenn mir alfo Etwas recht thun. Etwas recht enticheis ben. wenn wir in taglichem Fleben Etwas von Gottes Barmbergigfeit erlangen, fo ift es beffen Wert und beffen Ber= bienft, auf beffen Stuble feine Dacht fortlebt und fein Unfeben leuchtet. Denn, Geliebtefte, Diefes mar ber Lohn jenes Befenntniffes, welches Gott ber Bater bem Bergen bes Apostels eingehaucht, welches bem Ungewiffen alles menschlichen Meinens entrudt ift und Die Festigfeit eines Felfens erlangt bat, bie burch teinen Unprall erfcuttert werben tann. In ber gangen Rirche fpricht Betrus taglich: "Du bift Chriftus, ber Sohn bes lebenbigen Gottes," und jegliche Bunge, welche ben Berrn bekennt, ift burch biefes Wortes Lehrgewalt geweiht. Diefer Blaube besiegt ben Teufel und loft bie Bande berer, Die von ihm gefesselt find. Diefer Glaube entreißt ber Welt und verleibt bem Simmel ein, gegen ihn find ohnmächtig ber Bolle Pforten. Go febr bat ibn Bott gefestigt, baß ibn niemals teterische Bosbeit. niemals beibnischer Trug besiegen fann.

4. So also, Geliebteste, wird der heutige Festtag in vernünstigem Dienste geseiert, daß in der Berson meiner Niedrigkeit der erkannt, der geehrt wird, in dem auch die Sorge
aller Hirten, die Hut der ihnen anvertrauten Heerde eine
dauernde ist, dessen Bürde auch dann nicht abnimmt, wenn
sein Erbe ein unwürdiger ist. Deshalb ist mir auch die ersehnte und ehrende Anwesenheit meiner ehrwürdigen Brüder und Mitbischöfe dann um so heiliger und werthvoller,
wenn sie die Liebe, welche sie in ihrer Anwesenheit kund zu ge-

ben fich gewürdigt, vornehmlich auf ben übertragen, ben fie nicht nur als ben Inhaber biefes Stuhles, fonbern auch als ben Brimas aller Bifchofe erfannt. Wenn wir bemnach unfere Ermahnungen an bie Ohren Gurer Beiligfeit richten. fo vernehmet barin Desienigen Worte, beffen Stelle mir vertreten. Mit feiner Liebe ermabnen wir euch, feine Lebre verfünden mir euch, wenn wir euch beschwören, baf ihr bie Penben eueres Beiftes umgurtet, feufch und nüchtern in ber Furcht Gottes lebet, baß nicht euer Beift, feines Borranges vergeffend, ben Beluften bes Fleisches guftimme. Rurg und binfällig find bie Freuden irdischer Luft, welche une, bie wir zu emigen Wonnen berufen find, von ben Bfaben bes Lebens abzulenten fuchen. Rach himmlischen Dingen alfo gebe bas Gebnen bes gläubig frommen Beiftes, gierig nach ben göttlichen Berheiffungen erhebe er fich gur Liebe bes unpergänglichen Gutes und zur Soffnung bes mabren Lichtes. Deffen feid verfichert, Beliebtefte, bag Guer Müben im Wiberstande gegen bie Lafter und im Wiberstreite gegen bas Begehren bes Fleisches wohlgefällig und werthvoll ift vor bem Ungefichte Gottes, bag es nicht nur Euch, fonbern auch mir bas Erbarmen bes herrn verbienen wirb, benn ber Rubm ber hirtenforge ift ber Beerbe Fortschritt. "Ihr feib," wie der Apostel fagt, "meine Krone und meine Freude "1) wenn euer Glaube, ber von Anfang bes Evangeliums an in ber gangen Welt gepredigt worben, in Liebe und in Beiligfeit beharrlich ift. Muß auch jegliche Kirche auf bem ganzen Erdfreife in allen Tugenden blüben, fo geziemen fich boch vor allen übrigen Bölkern für Euch hervorragenbe Werte ber Liebe, Die ihr, auf ber Burg bes apostolischen Relfen felber gegründet, mit Allen Erlöfung empfangen burch Jesum Chriftum unfern Gott und Berrn, und bie vor Allen ber beilige Apostel Betrus unterwiesen hat; burch Chriftum, unfern Berrn, bem Ghre und Berrlichfeit ift in Die Ewigkeiten ber Emigkeiten. Amen!

> & & ~

<sup>1)</sup> I. Theff. 2, 19.

#### Dritte (4.) Rede.

Weitere Unrede am Jahrestage der Erhebung Leo's auf den papfllichen Stuhl.

1. Ich freue mich, Geliebteste, Eurer frommliebenden Ergebung, und ich danke meinem Gott, daß ich in Euch die Liebe christlicher Einbeit sehe. Denn ihr erkennet, wie es euere zahlreiche Bersammlung bezeugt, daß die Wiederkehr dieses Tages Beranlassung zu gemeinsamer Freude ist, und daß an den jährlichen Festtagen des hirten die Ehre der ganzen Heerde geseiert wird. Wenn auch die Kirche Gottes in verschiedenen Stufen also geordnet ist, daß die Gesammt heit des geheiligten Leibes aus verschiedenen Sliedern gebildet wird, so sind wir doch, wie der Apostel sagt, "alle eins in Christo.") und Keiner ist so von dem Amte des Andern getrennt, daß nicht die Niedrigseit eines jeden Gliedes zum Verbande mit dem Haupte gehörte. In der Einheit des Glaubens und der Tause also, Geliebteste ist uns ungetheiste Genossenschaft und gemeinsame Würde,

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 13.

gemäß bem Worte aus bes Apostels geheiligtem Munbe: "Und auch ihr felber feit wie lebendige Steine aufgebaut Bu geiftigen Wohnungen, ein betliges Briefterthum, barbringend geiftige Opfer, Gott genehm burch Jejum Chriftum." Und ferner: "Ihr feib ein außerkorenes Geschlecht, ein tonigliches Briefterthum, eine beilige Bolterschaft, bas Bolt ber Erwerbung."1) Das Zeichen bes Rreuzes macht ja alle in Christo Wiebergeborenen zu Königen, Die Salbung bes beiligen Beiftes aber weiht fie gu Brieftern, fo bag Alle. welche im Geifte und in ber Bahrheit Chriften find, abgefeben von bem besondern Dienste unferes Briefteramtes, fich foniglichen Geschlechtes und priefterlicher Burbe theilhaftig miffen. Denn mas ift fo foniglich ale bie Berrfchaft bes Gott unterworfenen Beiffes über ben Leib? Und mas ift fo priefterlich, als bem Berrn ein reines Bewiffen zu weihen und ihm vom Altare bes Bergens die matellofen Opfer ber Frommigfeit bargubringen? Wenn Dieg burch Gottes Onabe Allen gemeinfam geworben, fo ift es boch pflichtgemäß und löblich, daß wir uns über ben Tag unferer Erhebung wie über befondere Ehre freuen, bag bas eine Saframent bes Sobenpriefterthums in bem gangen Peibe ber Rirche gefeiert werbe, welches bei Ausgieffung bes Salboles ber Segnung reichlicher zwar auf die obern Theile berabgeströmt, aber auch nicht fparlich auf bie niedrigen berabgeträufelt ift.

2. Obschon wir also, Geliebteste, in bem gemeinsamen Untheil an jener Gnadengabe großen Anlaß zu gemeinsamen Wonnen haben, so wird uns boch wahrerer und erhabenerer Grund zur Freude sein, wenn wir nicht weilen in der Erwägung unserer Niedrigkeit; viel nütlicher, viel würdiger ist es ja, unseres Geistes Schärfe zu erheben zur Betrachtung der Herrlichkeit des heiligsten Apostels und diesen Tag settelich zu begeben in der Berehrung Dessen, der von der

<sup>1)</sup> I. Betr. 2, 5 ff.

Quelle aller Gnabengaben fo reichlich bethaut worben ift, baß er nicht bloß Bieles alle in empfangen, sondern baß auch auf Niemand Etwas übergegangen, an bem er nicht Untheil gehabt. Das Wort mar Fleifch geworben und wohnte schon unter uns, und schon batte Christus fich gang ber Erlöfung bes Menfchengeschlechtes geweiht. Richts mar Seiner Weisheit ungelegen, Richts Seiner Macht schwierig. 36m waren unterthan die Elemente, 36m bienten bie Beifter, Seinen Befehl erfüllten bie Engel, und if tonnte in feiner Beife unwirtfam fein bas Beheimniß, welches ber eine und breieine Gott zumal wirkte. Und boch wird Betrus allein aus ber gangen Welt auserwählt, ber Borfteber ber aus allen Böltern Berufenen zu fein, ber Borfteber aller Apostel. aller Bater ber Rirche. Dhaleich in bem Bolle Gottes viele Briefter find, viele Birten, fo ift boch Betrus im eigentlichsten Sinn ihrer aller Fürst, beren Ronig querft Chriftus ift. Gine große und wundersame Theilnahme an Seiner Macht hat Gottes Gnabenermeis biefem Manne verliehen, Geliebtefte! Und wenn die übrigen Rirchenfürften nach Gottes Willen Stmas mit ihm gemeinsam haben sollten, so hat Er boch nur burch ihn gegeben, was Er ben übrigen nicht verfagt. Alle Apoftel fragt ber Berr, mas Die Menschen von 3hm bielten. So lange bas Schwanten menschlichen Meinens angeführt wird, antworten fie in gemeinsamer Rebe. Sobald aber gefragt wird, mas die Apostel felber benten, ba ift Der ber Erfte in bem Betenntniß bes Berrn, welcher ber Erfte mar in ber Apoftelwürde. Ale Diefer gefagt hatte: "Du bift Chriftus, der Sohn des lebendigen Gottes," antwortete ibm Jefus: "Glüdselig bift bu, Simon, Sohn bes Jongs, weil Dir das nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Bater, ber im himmel ift," d. h. darum bift du glückelig, weil mein Bater bich gelehrt, weil nicht irbifches Meinen bich getäuscht, sondern bimmlische Erleuchtung bich unterwiesen hat. Und nicht Fleisch und Blut, sondern Der bat mich Dir fund gethan, beffen eingeborner Gobn ich bin. Dann fährt Er fort: "Und ich fage Dir," b. h. wie mein Bater bir meine Gottbeit tund gethan, fo thue 3ch bir Deine Bevorzugung kund, "Du bist Betrus." Obschon Ich ber unverletzliche Fels bin, Ich der Ecktein, der aus Zweien Eins macht,") Ich das Fundament, ausser dem Niemand ein anderes legen kann, so bist doch auch du ein Fels, weil du gefestigt dist durch Meine Kraft, so daß die Macht, die mein eigen, uns gemeinsam ist durch Deine Theilnahme an derselben. "Und über diesen Felsen will ich meine Kirche hauen, und die Pforten der Hölle werden Richts ausrichten gegen dieselbe," d. h. über diesem starken Felsen will ich meinen ewigen Tempel errichten, und die Zinnen der Kirche, die bis in den Himmel emporragen sollen, werden aufsteigen über dem sehen Fundamente dieses Glaubens.

3. Diefes Betenntniß follen bie Bforten ber Bölle nicht festhalten, Die Feffel bes Tobes nicht binben, benn biefes Bort, - ein Bort bes Lebens ift es. Wie basselbe feine Befenner gum himmel erhebt, fo fentt es feine Biberfacher in Die Bolle binab. Um feinetwillen wird bem heiligen Betrus gefagt: "Dir will ich bie Schluffel bes himmelreiches geben; mas immer bu auf Erben gebunden haben wirft, wird auch im himmel gebunden fein. Und mas immer bu gelöft haben wirft auf Erben, wird auch im himmel gelöst fein."2) Zwar ift bas Recht biefer Machtverleihung auch auf bie andern Apostel übergegangen, an alle Fürften ber Rirche ift biefes Spruches Satung ergangen; aber nicht umfonft ift Einem anvertraut, mas Allen mitgetheilt merben foll. Denn gerade beghalb ift Dieg bem Betrus insbesondere übertragen worben, weil Betrus allen Leitern ber Rirche porgefett ift. Es bleibt alfo bas Borrecht bes Betrus, mo immer ein Urtheil in Seinem magvollen Beifte ausgefprochen wirb. Da ift nicht allzugroße Strenge, nicht allzugroße Milbe, wo Richts gebunden, Richts gelöst wird, was nicht ber beilige Betrus gelöft ober gebunden hat.

<sup>1)</sup> Ephef. 1, 14 n. 20. — 2) Matth. 16, 19.

Als bas Leiben bevorstand, welches bie Stanbhaftigteit ber Anostel auf eine barte Brobe stellen follte, sprach ber Berr gu Simon: "Simon, Simon, fiebe, ber Satan bat nach euch begehrt, bag er euch fiebte, wie ben Beigen. Ich aber habe für bich gebetet, baß bein Blaube nicht ausgebe; bu aber, einftens befehrt, ftarte beine Bruber, baf ihr nicht eingebet in Die Bersuchung," 1) Gemeinsam mar allen Aposteln bie in ber Bersuchung gur Furcht liegende Befahr, gleichmäs= fig bedurften fie bes Beiffandes bes göttlichen Schutes, weil ber Teufel fie alle zu beunruhigen, alle zu zermalmen begehrte, und boch nimmt fich ber Berr in besonderer Sorge bes Betrus an, boch fleht er befonders für ben Glauben bes Betrus, wie wenn bie Stellung ter übrigen eine ficherere fein werbe, wenn ber Beift bes Betrus nicht befiegt fei. In Betrus alfo wird die Rraft Aller gefestigt und ber Beiftand ber göttlichen Gnabe alfo geordnet, bag bie Starte, welche Chriftus bem Betrus verleiht, burch Betrus ben Aposteln mitgetheilt wirb.

So sehen wir benn, Geliebteste, wie uns Gott einen so großen Borsteher eingesetzt; billig und recht freuen wir uns über Berdienst und Bürde unseres Führers, indem wir Dank sagen dem ewigen Könige, unserem Erlöser, Jesu Christo unserm Herrn, welcher dem so große Macht verlieben, den Er zum Fürsten der ganzen Kirche gemacht, daß Alles, was in unsern Zeiten von uns gut ausgeführt, gut angesordnet wird, dessen Birksamteit, dessen Leitung beigemessen werden nuß, zu dem gesagt worden: "Und Du, umgekehrt, stärke Deine Brüder," und dem der Gerr nach seiner Aufzerstehung auf die dreimalige Bersicherung ewiger Liebe dreimal in geheimnibreichen Worten gesagt: "Weide meine Schase." <sup>2</sup>) Das thut er auch jetzt noch zweiselsohne; der treue hirte erfüllt den Auftrag seines Herrn, er stärkt uns durch seine Mahnungen, er betet für uns ohne Unterlaß, daß wir

<sup>1)</sup> Lut. 22, 23. — 2) Joh. 21, 17.

von keiner Bersuchung überwunden werden. Wenn er aber sicherlich diese seine fürsorgende Liebe allem Gottesvolke überall zuwendet, um wie vielmehr wird er sich dann würdigen, seine Hise uns, seinen Pfleglingen zu Theil werden zu lassen, uns, bei denen er in der heiligen Rubestätte seliger Entschlasung rubet in demselben Fleische, in dem er einst unser Oberhaudt gewesen? Ihm also lasset uns den Geburtstag unseres Amtes, ihm diesen Festrag weihen, ihm, durch dessen Beistand wir gewürdigt worden sind, seinen Studt inne zu haben. In Allem aber siehe uns bei die Gnade unsers Herrn Jesus Christus, der mit Gott dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigskeiten der Ewigseiten. Amen.



#### Vierte (5.) Rede.

Um Jahrestage der Erhebung auf den papfilichen Stuhl.

#### Beliebtefte!

1. Gleichwie die Würde der Bäter die Ehre der Söhne ist, also ist die Freude des Priesters die Wonne des Bolkes. Dieses lömmt durch Gottes Gnadengabe; denn jede gute Gabe und jedes vollsommene Geschenk ist gemäß der Schrift von oben, herabsteigend vom Bater der Lichter. Dank sagen müssen wir also dem Urbeber aller Güter. Denn sowohl bei dem natürlichen Wachsthum, wie dei den moraslischen Satungen gilt das Wort: "Er dat uns gemacht und nicht wir selber." Denn wir Dieß fromm und treu bestennen, wenn wir nicht in uns, sondern in dem Herrn uns rühmen, dann erneuern wir fruchtbringend unsere Gelöhnisse und die religiösen Festseiern in der Zeiten Wiederschr, dann sind gerecht unsere Freuden, indem wir nicht undank-

<sup>1) 3</sup>at. 1, 17. — 2) \$1, 99, 3.

bar schweigen von den Gnadengaden, nicht stolz uns brüften mit den Berdiensten. Laßt uns also, Geliebteste, allen Grund und alle Beranlassung zur heutigen Feier auf deren Ursprung und Haupt zurücksühren, in gebührender Danksaung Den zu preisen, in dessen Hand der Amter Stusen und der Zeiten Theile sind. Bliden wir auf uns und das, was unser ist, so sinden wir taum gerechten Anlaß zur Freude. Bon sterblichem Fleische umhüllt und dem Gehrechen der Berderbniß unterworfen sind wir nie so frei, daß uns keine Ansechtung zusehte, nie erstreiten wir in diesem Kriege so glücklichen Sieg, daß nicht den Triumphen neue Kämpfe folgten. Darum ist sein hoherpriester so volltommen, kein Bischof so matellos, daß er bloß für des Bolkes Bergehen und nicht auch für die eigenen Sünden Opser der

Berföhnung bringen mußte.

2. Wenn Dieg bie Lage aller Briefter insgefammt ift, um wie viel mehr brudt und befchwert fie bann Une, benen gerabe bie Grofe ber übernommenen Aufgabe häufigften Unlaß zum Anftoge gibt! Denn obichon jeder Gingelne in befonderer Rummerniß bas Borfteberamt über feine Beerbe ausübt, obichon ein Jeber weiß, baß er Rechenschaft ablegen muß über bie ihm anvertrauten Schaflein, fo ift body Uns bie Sorge mit Allen gemeinsam, und an ber Berwaltung eines Jeben hat auch unfer Müben fein Theil. Bom gangen Erbtreife ber nimmt man feine Buflucht gum Stuhle bes feligen Apostele Betrus; jene liebende Fürforge für bie gange Rirche, welche 3 hm vom Berrn aufgetragen worben, wird auch von un ferer Amtsthätigfeit geforbert, fo baß wir ben Drud ber uns aufgelegten Burbe um fo mehr fühlen, je Größeres wir Allen fculben. Bei biefem Unlag jum Bittern, wie tonnten wir ba mit Buverficht ben Dienft unferes Amtes verrichten, wenn nicht Der nicht folummerte und nicht foliefe, ber Ierael hütet, und ber du seinen Jüngern gesagt: "Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis an's Ende ber Belt;" 1) wenn nicht Der fich murbigte,

<sup>1)</sup> Matth. 28, 20.

wie der Hüter der Heerde, so der Hirte der Hirten zu sein, den wir nicht mit leiblichem Auge sehen, sondern innen im Berzen wahrnehmen, der in seiner sichtbaren Leiblichkeit nicht gegenwärtig, aber gegenwärtig ist in seiner Gottbeit, in der Er immer überall ungetheilt ist. Weil der Gerechte aus dem Glauben seht, und weil das die Gerechtigkeit des Glaubenden ist, daß er im Geiste aufnimmt, was er mit dem Auge nicht sieht, "hat der Herr, auffahrend in die Böhe, die Gefangenschaft gefangen fortgesührt, hat Er den Menschen Gaben gegeben," damlich den Glauben, die Hosfmung und die Liebe, die darum so groß, darum so statt, darum so kostat, das geglaubt, gehosst, geliebt wird, was man mit leiblichen Augen nicht wahrnimmt.

3. Geliebtefte! Inmitten ber Gläubigen - wir betennen es nicht vermeffen, fondern getreu - ift Jesus Chriftus ber Berr zugegen. Und obichon Er zu bes Baters Rechten fitet. "bis Er feine Reinde jum Schemel feiner Fuße legt," fo weilt er boch als bochfter Bischof in ber Berfammlung Seiner Bischöfe, und mit Recht ertont 3hm aus bem Munde ber gangen Rirche und aller Briefter ber Befang: "Beschworen bat ber Berr, und es wird 3hn nicht gereuen : Gin Briefter bift bu in Emigfeit nach ber Ordnung bes Meldifebech."2) Denn Er ift ber mabre und ewige Bischof, beffen Regierung ohne Wandel und ohne Ende ift. Er ift es, ben ber Sobepriefter Meldifebech im Borbilbe barftellte, melder Gott nicht die Opfer ber Juben barbrachte, sonbern bas Opfer jenes Satramentes, welches unfer Erlöfer in Seinem Leibe und Blute geweiht. Er ift es, beffen Briefterthum ber Bater mit ber Befräftigung eines unlöslichen Schwures eingesetzt, ein Briefterthum, nicht nach ber Ordnung bes Maron, um mit ber Zeit bes Befetes aufzuhören, fonbern nach ber Ordnung bes Meldisebech, um ewig gefeiert zu

<sup>1) \$\</sup>mathbb{B}\text{f.} 67, 19. — 2) \$\mathbb{B}\text{f.} 109. 5.

werben. Wie der Eibschwur unter Menschen für jene Sahungen in Anwendung gebracht wird, welche für immerwährende Geltung seltgesetzt werden, so sinden wir auch das Zeugniß göttlichen Schwures bei den Verheisfungen, welche durch unabänderliche Sahungen gesestigt sind. Und weil das Gereuen eine Beränderung des Willens bekundet, so gereut es Gott in Dem nicht, worin Er gemäß Seinem ewigen Wohlgefallen nicht anders wollen kann, als Er gewollt bat.

4. Geliebtefte! Richt vermeffen bemnach begeben wir bie Feier, burch bie wir, ber göttlichen Gnabengabe eingebent, ben Tag ehren, an bem wir bas Sobepriefterthum übernommen, wenn wirffromm und mahr betennen, bag C briftus in Allem, mas wir recht thuen, bas Bert unferes Amtes vollbringt, und wenn wir uns nicht in uns, bie wir ohne 36n Nichts fonnen, fondern in 36m rubmen, ber unfer Ronnen ift. Bu tem Unlag ber Feftfeier tommt noch bingu Die Apostel- und Bifchofewurde bee beiligften Apostele Betrus, ber nicht aufhört, feinem Stuhle vorzustehen, und unaufhörliche Gemeinschaft mit bem ewigen Sobenpriefter bat. Denn jene Weltigfeit, welche er, felber ein Fels geworben, von bem Gelfen Chriftus empfangen, bat er auch auf alle feine Erben übertragen, und wo immer Starte fich offenbart, thut fich ohne Zweifel bie Rraft biefes Birten funb. Wenn faft allen Marthrern für bie gebulbige Ertragung ihrer Leiden, ihre Berdienfte fund ju thuen, Die Gabe verlieben morben, baß fie ben Bedrangten Bilfe bringen, Rrantbeiten verscheuchen, unreine Beifter austreiben, Schmachen aller Art beilen fonnen, wer wird bann in Untunbe ober Neib ben Rubm bes beiligen Betrus fo gering ichaten, baß er glaubte, irgend ein Theil ber Rirche merbe nicht burch beffen Birtenforge regiert, erhalte nicht Bachethum burch feine Macht?

Wahrhaftig, wirksam und lebendig ist in dem Apostelsfürsten jene Liebe zu Gott und den Menschen, welche nicht Kerterriegel, nicht Ketten, nicht Boltsaufläufe, nicht Königsstrohungen abgeschreckt, und jener unüberwindliche Glaube,

ber im Rampfe nicht gewichen, nach bem Siege nicht schlaff geworben.

Wenn also in unsern Tagen die Trauer in Freude, die Arbeit in Ruhe, die Zwietracht in Frieden sich wandelt, so erkennen wir darin die hilsebringenden Verdienste und Filtzbitten unseres vorgesetzten Sirten. Wir haben zahlreiche Beweise, daß die heilsamen Rathschläge und die gerechten Entscheide von ihm außgeben, daß, obsichon bei uns daß Recht zu binden und zu lösen verbleibt, doch durch die Leitung des heiligen Petrus der Schuldige zur Buse, der Versöhnte zur Gnade geführt wird.

Alle Ehrenbezeigungen, die ihr mir heute mit dem Ansehen der Brüder oder der Liebe der Söhne dargebracht, habt ihr vielmehr in Wahrheit und in frommer Ergebensbeit mit mir Dem erwiesen, dessen Studie nicht so sehr den als vielmehr zu dienen unsere Freude ist. Lasset uns als Wirlung seiner Fürbitte hossen, daß der Gott der Erbarmungen gütig berabblicke auf die Tage unseres Amtes, daß Er sich würdige, den Hirten Seiner Schase immerdar zu schützen und zu weiden! Amen.

## Fünfte (6.) Rede.

### 1. Fon den Collekten. 1)

Biele Zeugnisse ber göttlichen Schriften belehren uns, wie groß bas Berdienst bes Almosens sei, wie groß seine Kraft! Sicher erweist ein Jeder von uns seiner eigenen Seele eine Wohlthat, so oft er durch sein Erbarmen fre mber Noth beispringt. Gern und willig also, Geliebteste, müssen wir daben spenden, wenn wir glauben, daß ein Jeder sich selber gibt, was er den Dürftigen mittheilt. Der

<sup>1)</sup> Collecta bezeichnet hier ein Almosenopser, das allsjährlich an einem bestimmten Tage von den Gläubigen Roms bei der Liturgie gedracht wurde. Nach Leo's Ueberzeugung war diese Feier apostolischen Ursprunges (vgl. I. Kor. 16, 1 st.), hatte ursprünglich den Zweck, die gögendienerischen Eräuel zu sichnen, welche von den Heiden an jenem Tage (pridie Nonas Julii? zu Ehren des Apollo?) verübt wurden, und wurde auch nach lleberwindung des Heidenthums noch beibehalten, um durch Alsmosen die eigenen Sünden zu tilgen.

birgt seinen Schatz im himmel, ber in einem Armen Ehrisstus speiset. Erkenne barin Gottes Güte und die Anordnung seiner Liebe. Darum hat Gott beinen Überfluß gewollt, daß burch Dich ein Anderer nicht barbt, und daß Er durch die Spende beines Liebeswerkes den Armen von Noth und Bedrängniß und Dich von der Menge Deiner Sünden bestreit. D wundersame Fürsorge und Güte des Schöpfers, daß in einem Werke Zweien Hilfe sein sollte!

Der kommende Sonntag also wird Tag der Collekte sein. Ich ermahne und ermuntere Euere Heiligkeit, daß ein Ieder der Armen und seiner selbst eingedenk sei, daß ihr nach Kräften und Bermögen in den Dürftigen Christum erstennet, der uns die Armen so sehr empsohlen, daß Er es bezeugt, in ihnen werde Er selber gekleidet und aufgenommen, Er selber gespeist, Christus, unser Herr, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



## Sechste (7.) Rede.

### 2. Fon den Gollekten.

Bir predigen euch, Beliebtefte, mit mahnender Birtenflimme ein wohl bekanntes Gebot, baß Guer Mühen fich gang hingebe bem Wirfen bes Erbarmens. Wenn auch Guere Beiligkeit barin niemals läffig ift, fo muß M boch jest noch pünktlicher und noch reichlicher vollführt werben. Das verlangt ber erfte, von ben beiligen Batern in fo beilfamer Weise angeordnete Tag ber Colletten, bag ein Jeber von Guch feinem Gelöbniffe und feinen Rraften gemäß von feinem Bermögen beitrage gur Steuer und Bflege ber Armen. Wir miffen ja, baf Gott neben jenem Babe ber Biebergeburt, in bem bie Matel aller Gunben abgewaschen worben, ber menschlichen Natur bas Almofen als Beilmittel gefchenkt hat, auf bag burch biefes bie Schulb getilgt werbe, Die wir in biefem unferm irbifchen Begelte auf uns laben. Mmofen find Werke ber Liebe, und wir wiffen ja, "bag bie Liebe bie Menge ber Gunben gubedt." 1)

So haltet also, Geliebteste, Euere freiwilligen Gaben für ben zweiten Wochentag (Mondtag) sorgsam bereit, auf daß Ihr bei ber ewigen Bergeltung vielfältig wiederempfanget, was Ihr von euerem irbischen Besitzthum hingegeben babt!



## Siebente (8.) Rede.

#### 3. Yon den Gollekten.

Beliebtefte! Bas burch aboftolifche Uberlieferungen angeordnet worden, bas muß bie driftliche Frommigkeit in dauernder Singabe beobachten. Denn jene feligsten Junger ber Wahrheit haben in ihrer gotterleuchteten Lehre angeordnet, bag bas Bolf Gottes befonbers bann bem Gebete und ben Werken ber Liebe obliegen follte, wenn fich bie Blind= beit ber Beiben ihren abergläubischen Bräuchen besonders bingabe. Denn fo fehr fich bie unreinen Beifter bes 3rrthums ber Beiden erfreuen, fo febr erbrückt fie bie Ubung ber mabren Religion, und bie Bunahme ber Gerechtigfeit foltert ben Urheber ber Gottlofigfeit. Der felige Bölferlehrer trug Borforge, daß beffen nichtswürdiges und gottlofes Un= terfangen bie gottgebeiligten Bergen nicht beflecte, wenn er mit apostolischer Stimme fprach: "Wollet nicht gieben bas Joch mit ben Ungläubigen. Denn welchen Untheil hat bie Gerechtigfeit mit ber Gottlofigfeit, ober welche Gemeinschaft ift bem Lichte mit ber Finfterniß ?"1) Und bann fügt er bes

<sup>1)</sup> II. Ror. 6, 14.

prophetischen Geiftes Wort bingu, indem er fagt: "Gehet binans aus ihrer Mitte und fonbert euch ab von ihnen. fpricht ber Berr, und berühret nichts Unreines!" 1)

Da nun die bl. Kirche in treuester Fürsorge, Die Nachftellungen bes alten Feinbes zu vernichten, für jenen Tag bie erfte Collette angeordnet hat, an welchem bie Gottlofen unter bem Ramen ihrer Boben bem Teufel zu bienen pflegten, fo follet ihr, Geliebtefte, am britten Bochentage in allen Rirchen eurer Stadttheile 2) mit freiwilligen Almofenfpenben zusammenkommen. Wenn auch bei biesem Werke nicht Aller Spende gleich ift, fo muß boch gleich bie Liebe fein. Denn bie Freigebigfeit ber Gläubigen wird nicht abgeschätt nach bem Bewichte ber Babe, fonbern nach ber Größe ber wohlwollenden Liebe. Es mogen alfo bei biefem Berke ber Barmbergigfeit auch bie Armen Bewinn haben ; auch fie mögen von ihrer noch fo geringen Sabe Etwas, mas ihnen nicht webe thut, gur Unterhaltung ber Dürftigen abfpleiffen. Es fei ber Boblhabende in feinen Gaben reichlicher, aber ber Arme ftebe ihm in ber Gefinnung nicht nach. Denn wenngleich größere Ernte von ber größern Ausfaat erhofft wird, fo tann boch auch aus fparlicher Saat reiche Frucht ber Gerechtigkeit fproffen. Denn gerecht ift unfer Richter und mahrhaftig, er turgt niemandem ben Lohn feiner Berbienfte. Und beghalb follen wir gemäß feinem Billen Sorge um bie Urmen haben, bag Er beim tommenben pergeltenben Gerichte ben Barmbergigen bie Barmbergigfeit gu Theil werden laffe, bie Er verheiffen hat, Chriftus, unfer Gott, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in die Emigleit ber Emigleiten. Amen.

<sup>1)</sup> Rai. 52, 11.
2) "Regionum;" schon Bapft Clemens I. foll bie Stabt Rom in firchlichem Interesse in sieben Distrikte (regiones) getheilt haben, beren jeder auch seine eigene Diakonie (diaconi regionarii) jum 3wede ber Armenunterftugung batte.

# Achte (9.) Rede.

### 4. Jon den Gollekten.

1. Beliebtefte! Bott hat und in feinem Erbarmen und in feiner Gerechtigfeit bie von Beltanbeginn festgesetzte Art feiner Bergeltung in gnabigfter Erflarung erfchloffen burch Die Lehre unfere Berrn Jefus Chriftus, auf bag wir wie vollendet bas erfannten, mas wir als zufünftig glauben, inbem wir ber Dinge Borbilder empfingen. Denn es wußte unfer Erlofer und Erhalter, wie große Brrthumer bes Teufels Trug über bie gange Erbe ausgestreut und burch wie viel Abermit er fich ben größten Theil bes Menfchengefchlechtes unterjocht hatte. Damit jedoch bie nach Gottes Bilb gefchaffene Rreatur nicht ferner burch Untenntnig ber Bahrheit ben Abgrunden bes ewigen Todes zuffürzte, hat Er in ben evangelifchen Schriften bie Befchaffenheit Seines Gerichtes tund gethan, Die jeglichen Menfchen gurudrufen follte von ben Machftellungen bes liftigen Feinbes. Denn Riemanbem mehr follte es unbefannt fein, welchen Lohn bie Guten ju hoffen, welche Strafen bie Bofen ju fürchten hatten. Denn jener Berführer und Urheber ber Gunbe, welcher querft hochmuthig felber gu Falle tam und bann neibifch

(Unbern) ju ichaben fuchte, bat, "weil er in ber Wahrheit nicht bestanden."1) feine gange Macht auf Luge gegründet. und aus biefer giftigen Quelle feiner Arglift lieft er alle Arten von Trug bervorquellen, baf er bas Soffen menichlicher Singebung von jenem Gute ausschlöße, welches er felber in feiner Erhebung verloren hatte, und bag er bie in Die Bemeinschaft feiner Berbammnig binriffe, beren Erlöfung er nicht miterlangen konnte. Jeber Menich, ber burch irgend eine Bottlofigteit ben Berrn beleidigt bat, burch feinen Trug ift er verführt, burch feine Bosheit verdorben morben. Leicht mar es ihm, die zu jeglichem Lafter zu treiben, welche er bezüglich ber Religion getäuscht. Da er aber weiß, baf Gott nicht bloß mit Worten, sondern auch mit Werken verleugnet wird, fo hat er Bielen, benen er ben Glauben nicht nehmen getonnt, Die Liebe genommen. In bem Acher ihres Bergens faßte ber Beis Burgel, und fo beraubte er bie ber Früchte ber Werke, welche er bes Bekenntniffes ber Lippen nicht berauben fonnte.

2. Geliebteste! Wegen bieser Schlaubeit bes alten Feinbes wollte die unaussprechliche Güte Christi uns kund thun, wie am Tage der Bergeltung das Gericht über die gesammte Menscheit stattsinden sollte, auf daß wir dem angeordneten Spruche der Gerechtigkeit zuvorkommen, indem und in dieser Zeitlichkeit die Arzuei der rechten Heilmittel gereicht, den Geknickten die Wiedererhebung nicht versagt wird, und endlich Frucht bringen können, die lange unfruchtbar gewesen sind, auf daß das Bild des göttlichen Gerichtes niemals von dem Auge unseres Herzens weiche. Dennkommen wird der Gert in der Glorie seiner Majestät, wie Er selbst vorbergesagt, und mit Ihm strahlend in ihrem Glanze eine unzählige Schaar von Engelslegionen. Vor dem Throne seiner Macht werden gesammelt werden die Völker

<sup>1) 30</sup>h. 8, 44.

aller Rationen, und alle Menschen, Die gu allen Zeiten auf bem ganzen Erdfreise gezeugt worden, werden vor bem Ungesichte bes Richters fleben. Es werben gefonbert werben pon ben Ungerechten bie Berechten, von ben Schulbigen Die Unschuldigen, wenn bie Werte ber Barmbergigfeit abgewogen find; und wenn bie Rinder bes Erbarmens bas ihnen bereitete Reich empfangen haben, bann wird ben Ungerechten ihre Barte vorgeworfen, Die feine Frucht getragen. Die gur Linten fteben und feine Gemeinschaft haben mit benen gur Rechten, werben burch bas Berbammungsurtheil bes allmächtigen Richters in jenes Feuer geworfen werben, bas gur Qual bes Teufels und feiner Engel bereitet worben; fie werben mit bem Gemeinschaft ber Strafe haben, bem fie in freier Babl gu Billen gemefen. Ber alfo follte nicht erbeben por bem Antheil ewiger Qualen? wer nicht fürch= ten biefe Ubel ohne Enbe?

Beil jeboch barum bie Strenge bes Berichtes geoffenbart worben, bamit wir bie Barmbergigfeit fuchten, fo muß bas Leben ber gegenwärtigen Tage reich fein an Spenben bes Erbarmens, auf bag es bem Menfchen, ber nach gefahrvoller Fahrläffigfeit ju ben Werten ber Liebe gurudfebrt, möglich fei, foldem Berichte gu entgeben. Denn bas bewirtt Die Macht bes Richters, bas bie Gnabe bes Erlofers, bas ber Gottlofe feine Wege verläßt und ber Gunber ablagt von feiner fündigen Bewohnheit. Es erbarme fich alfo ber Armen, wer ba Schonung von Chriftus will. Gerne bereit fei gur Bflege ber Ungludlichen, wer gur Bemeinschaft ber Blüdlichen gu gelangen begehrt. Richt fei gering bem Menschen ber Mensch, und in Riemandem werbe verachtet bie Ratur, welche ber Schöpfer ber Dinge gur feinigen gemacht. Denn welchem Bebrangten barf man verfagen, mas gemäß Seinem Borte Chrifto felber gefpenbet wird ? Geftütt wird ber Mittnecht. Onabe gibt bafür ber Berr. Die Speife bes Dürftigen ift ber Kaufpreis bes himmlischen Reiches. Der Spender bes Zeitlichen wird ber Erbe bes Emigen. Bober aber haben jene geringen Saben bas Berbienft fo hoben Berthes? Daber, bag bas Bewicht jener Werke abgewogen wird auf ber Wage ber Liebe, und wenn ber Mensch bas liebt, was Gott liebt, bann steigt er mit Recht in Desjenigen Reich auf, in beffen Liebe er überaebt.

3. Geliebtefte! Bur frommen Ubung biefer Berte labet une ber Tag apostolischer Anordnung ein, an bem von ben Batern weise und nuthringend bie erfte Sammlung beiliger Spenden angeordnet worben, bamit im Gegenfate gu ben unbeiligen Opfern ber Gottlofen, in benen um biefe Beit bas Beibenvolt einstens in übergroßem Bahne ben Göten biente, Die bochbeilige Opferung unferer Almofen gefeiert murbe. Weil Dief überaus fruchtbringend für bas Bachsthum ber Rirche gewesen, fo follte es immerbauernd fein. Darum ermabnen wir Guere Beiligfeit, bag ihr am vierten Tage ber Woche in allen Kirchen enerer Stadttheile nach Bermögen zu ben Spenden bes Erbarmens beitraget, soviel es euer Konnen und Wollen Guch eingibt, auf bag ibr Guch jene Geligfeit verbienet, in ber ohne Enbe fich freuen wirb. "wer Ginficht hat gegen ben Dürftigen und Armen,"1) Um gegen Diefen Ginficht zu baben, muffen wir. Beliebtefte, in theilnehmender Güte dafür Sorge tragen, daß wir ben zu entbeden vermögen, welcher Befcheibenheit verbirgt und Scham gurudhalt. Denn es gibt Solde, die fich ichmen, öffentlich zu begehren, mas sie bedürfen. Sie wollen lieber von dem Elende verschwiegener Noth niedergedrückt ale burch öffentliches Bitten beschämt werben. Auf Golde muß man feinen Blid richten, ihnen in ihrer gebeimen Bebrangniß Silfe bringen, auf bag baburch ihre Freude um fo größer werbe, baß man gleichzeitig ihrer Armuth und ihrer Scham Rechnung getragen. Mit Recht erkennen wir in ben Armen und Dürftigen bie Berfon unferes Berrn Jefus Chriftus felber, ber, wie ber beilige Apostel fagt, "ale Er reich war, arm geworben ift, auf bag Er une burch

<sup>1)</sup> Bf. 40, 1.

Seine Armuth reich machte."1) Und bamit uns Seine Begenwart nicht zu fehlen schiene, hat Er bas Geheimniß Seiner Erniedrigung und Seiner Herrlichkeit also geordnet, daß wir Den in seinen Armen speisen, den wir als König und Herrn in der Majestät des Baters anbeten, um deßehalb am bösen Tage von der ewigen Berdammniß befreit und wegen der Sorge um den aufgesuchten Armen der Genoffenschaft des himmlischen Reiches einverleibt zu werden.

Damit jeboch Euere Frommigfeit in Allem Gott genehm fei. Beliebtefte, fo ermabne ich euch auch zum Giferbie überall perborgenen Manichger euern Brieftern tund zu geben. Denn große Frommigfeit ift es, bie Schlupfwinkel ber Gottlofen aufzudecken und in ihnen ben Teufel felbst zu befriegen, bem fie bienen. Denn gegen fie, Beliebtefte, muß ber gange Erbfreis, muß bie gange Rirche überall bie Maffen bes Glaubens ergreifen, vor Allen aber muß fich enere Frommigfeit in biefem Berte auszeichnen, Die ibr in euern Borfahren bas Evangelium bes Rreuzes Chrifti aus bem Munbe ber feliaften Apoftel Betrus und Baulus felher vernommen habt. Richt burfen in ihren Schlupfwinteln jene Menschen gebulbet werben, bie nicht glauben, baß man bas burch Mofes gegebene Befet annehmen muffe, in welchem Gott als Schöpfer bes Weltalls offenbart wirb, melde ben Bropheten und bem beiligen Beifte widerfprechen, welche es gewagt haben, in verdammungswürdiger Gottlofig= feit bie Bfalmen Davids zu verwerfen, bie mit aller Frommigfeit in ber gangen Rirche gefungen werben; Menfchen, welche Die Beburt Chrifti bes Beren im Fleifche läugnen, welche fagen, Sein Leiben und Seine Auferstehung feien nur Schein, nicht Wahrheit, welche bie Taufe ber Wiebergeburt aller Gnabenwirfung berauben. Richts ift bei ihnen

<sup>1)</sup> II. Aor. 8, 9.

heilig, Nichts unversehrt, Nichts wahr. Man muß vor ihnen auf der Hut sein, daß sie Niemandem schaben; man muß sie angeben, daß ihres Bleibens in keinem Theile unserer Stadt sei. Euch, Geliebteste, wird vor Gottes Richtersuhl von Nutzen sein, um was wir ersucken, um was wir bitten. Denn es ist würdig, daß mit dem Opfer des Almosens auch die Balme dieses guten Werkes verbunden werde. In Allem sei Euere hisse Fesus Ehristus der Herr, welcher lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Imen.



## Meunte (10.) Rede.

### 5. Jon den Collekten.

1. Beliebteste! Die Satzungen apostolischer Überlieferung beobachtend ermahnen wir euch mit hirtenforge, bag ibr jenen Tag, ben unfere Borfahren bom Aberglauben ber Gottlofen gereinigt und burch Werfe bes Erbarmens gebeiligt, nach frommem Brauche andachtig begehet und baburch fund thuet, bag bei une ber Bater Unfeben fortlebt, baß ihre Lehre in unferm Behorfam Beftand bat. Denn ber heilige Ruten folcher Satzung galt nicht bloß ber Bergangenheit, fonbern auch unferer Beit. Une follte gum Bachethum in ber Tugend bienen, mas Jenen gur Bernichtung bes Bahnes bienlich gewefen. Bas aber förbert fo ben Blauben, mas flimmt fo gur Liebe, ale bie Dürftigen in ihrer Armuth unterftuten, ale bie Sorge für bie Kranten übernehmen, ale ben Brübern in ihren Rothen Gilfe bringen, in ber Mühfeligfeit ber Anbern ber eigenen Lage eingebent fein! Bas ein Jeber bei biefem Berte vermag, mas er nicht vermag, barüber urtheilt mahrhaftig Der allein, welcher ba weiß, mas Er einem Jeben verlieben hat. Denn nicht bloß bie geiftigen Reichthumer und bie himmlischen Gnabengaben empfangen wir als Gottesgeschenke, nein, auch die ir dischen und leiblichen Güter entströmen Seiner Freigebigkeit, und mit Recht wird Er Rechenschaft fordern von diesen Gütern, die Er uns nicht so sehr zum Besitze übergeben, als zur Ausspendung anvertraut hat. Necht und weise also müssen wir Gottes Gaben gebrauchen, auf daß uns nicht das Mittel zu gutem Werke Ursache der Sünde werde. Denn die Reichtbümer sind ihrer Art und ihrem Wesen nach gut; sie gereichen der menschlichen Gesellschaft zu großem Rutzen, wenn Wohlwollende und Freigebige sie besitzen, wenn sie nicht ein Schwelger vergeudet ober ein Geitzhals verscharrt, so daß sie untergehen, entweder sündhaft vergraben ober thöricht verschleubert.

2. Dbichon es nun löblich ift, Unenthaltfamfeit gu flieben und bie Schäbigung schimpflicher Lufte zu meiben, obicon viele Angesehene es verschmäben, ibre Reichthumer zu verbergen und Solche, bie in Fulle überfließen, niebrige und fcmutige Rargbeit verabscheuen, fo bereitet ihnen boch ibr Uberfluß fein Glud, ift ihre Wirthschaftlichkeit nicht billis genswerth, wenn ihre Schape nur ihnen felbft bienen, wenn bon ihren Gutern teine Armen unterftutt, teine Rranten gepflegt werben, wenn von ber Fulle ihres großen Bermbgens fein Gefangener Erlöfung, tein Frembling Tröftung, fein Berbannter Silfe verfpilrt. Reiche folder Art find burftiger ale alle Dürftigen; benn fie verlieren jene Gin= fünfte, bie fie ewig befiten fonnten. Babrent fie furgem, nicht immer freiem Benuffe fich bingeben, werben fie burch feine Speife ber Berechtigfeit, burch feine Guge bes Erbarmens geweibet; auffen Glang, innen Finfterniß, Reich= thum an Zeitlichem, Armuth an Ewigem. Ihre Geele laffen hungern, ihre Seele entehren burch Bloge, bie ba Richts von bem in bie himmlifden Schattammern gebracht haben. was fie in ben irbifchen Scheunen geborgen. Doch gibt es vielleicht Reiche, welche gwar ben Armen ber Rirche burch teine Spende gu helfen gewohnt find, aber bie andern Bebote balten und ber Meinnng find, es fei ihnen gu ber-

zeihen, wenn ihnen bei fo vielen anbern Berbienften bes Glaubens und ber Rechtschaffenheit biefe eine Tugend (ber Barmbergigfeit) fehle. Aber biefe ift fo groß, bag obne fie Die übrigen, auch wenn fie find, ohne Ruten bleiben. Denn wenn auch Giner gläubig ift und feufch und nüchtern und ausgezeichnet burch ben Schmud noch größerer Tugenben. - wenn er nicht barmbergig ift, verdient er tein Erbarmen. Alfo fpricht ja ber Berr: "Selig find bie Barmberzigen, benn ihrer wird fich Gott erbarmen." 1) Wenn aber ber Menschensohn in feiner Majestat tommen und auf bem Throne feiner Berrlichteit fiten wird, wenn alle Bolter um Ihn geschaart find und bie Scheidung ber Guten und Bofen ftattgefunden haben wird, warum anders werben bann bie gur Rechten gelobt werben, als wegen ber Werte bes Boblwollens und ber Erfüllung ber Pflichten ber Liebe, Die Jefus Chriftus ihnen anrechnen wird, als maren fie 36m felber ermiefen worben? Denn Er, ber bie Natur bes Menfchen gur Seinigen gemacht, bat fich in Richte von ber menfdlichen Niebrigfeit ausgeschloffen.

Was aber wird benen zur Linken anders entgegengehalten werden, als die Bernachlässigung der Liebe, die unmenschliche Hartherzigkeit, das den Armen versagte Erbarmen? als ob die zur Rechten keine andern Tugenden,
die zur Linken keine andern Laster verübt hätten! Aber bei
jenem großen letzten Gerichte wird einerkeits die Güte der Gabenspendung, anderseits die Gottlosigkeit des Geizes so
boch angesehen werden, daß das Eine für die Fülle aller Tugenden, das Andere für die Summe aller begangenen Sünden gelten wird, daß Diese um diese einen Gutes willen eingeführt werden in das Reich, Jene um dieses einen ilbels willen dem ewigen Feuer überantwortet werden. Niemand also, Geliebtesse, schneichle sich mit irgend welchen Berdiensten eines guten Lebens, wenn ihm die Werke der

<sup>1)</sup> Matth. 5, 7.

Liebelfehlen: Niemand halte fich gefichert wegen ber Rein beit feines Leibes, wenn er fich nicht burch bie Reinigung bes Almosens gereinigt bat: benn bie Almosen tilgen bie Gunben, vernichten ben Tob, lofden bie Strafe emigen Feners aus. Wer aber ihrer Frucht baar ift, bem wird ferne fein bes Bergelters Erbarmen gemäß Salomo's Wort: .Wer fein Dbr verftopft, bag er ben Schwachen nicht bort. und bann felber ben herrn ruft - es wird auch Reiner fein, ber ihn erhört." 1) Darum fagt auch Tobias, feinen Sohn in ben Geboten ber Liebe unterweisend: "Gib Almofen von Deinem Bermögen und wende Dein Angeficht pon feinem Urmen ab; bann wird auch bas Ungeficht bes Berrn fich nicht abwenden von Dir." 2) Diese Tugend macht alle Tugenben nutbringend, fie belebt burch ihre Beimischung auch ben Glauben, aus bem ber Gerechte lebt, und ber ohne bie Werte ein tobter genannt wird. Denn wie in bem Glauber Die Werke begründet find, alfo offenbart fich in ben Merken Die Rraft bes Glaubens. "Go lange wir alfo Zeit haben laffet uns," wie ber Apostel fagt, "Gutes thuen an Allen hesonders aber an ben Benoffen bes Glaubens. Das But aber thuend laffet une nicht ermatten, benn gu feiner Bei. werben wir ernten." 8) Das gegenwärtige Leben also ift bie Beit ber Aussaat, ber Tag ber Bergeltung ift bie Beit ber Ernte, wann ein Jeder Die Frucht feiner Sagt nach bem Maage bes ausgestreuten Samens empfangen wirb. Uber ben Ertrag jener Aussaat aber täusche fich Riemand. Dort wird abgeschätt werben mehr nach bem Mage ber guten Befinnung als ber wirklichen Gaben. Geringe Spenbe von geringer Sabe wird gleiche Frucht bringen, wie große Babe von großen Butern. Und barum, Beliebtefte, laffet uns Genuge leiften ben apostolischen Satungen. Und bo

<sup>1)</sup> Spriichw. 21, 13. — 2) Tob. 4, 7. — 3) Gal. 6, 10.

am Sonntag die erste Collekte stattsinden wird, so haltet such alle zu dem freiwilligen Werke der Frömmigkeit bereit, auf daß ein Jeder nach seinen Kräften Theil nehme an der hochheiligen Opferspende. Euere Fürsprecher werden sein die Almosen selbst und Jene, die durch euere Gaben Histogesunden haben, auf daß ihr immerdar tauglich sein könnet für jegliches gute Werk in Christo Jesu unserm herrn, der lebt und regiert in die unermeglichen Ewigkeiten der Ewigskeiten. Amen.



## Behnte (11.) Rede.

#### 6. Fon den Collekten.

1. Geliebtefte! Durch göttliche Gebote wie burch avoftolifche Satungen baben wir gelernt, baß jeder Menich, ber in ben Fahrlichkeiten diefes Lebens fteht, burch Erbarmen bie Barmbergigteit Gottes auffuchen muß. Denn welche Soffnung follte bie Befallenen erheben, welche Aranei bie Bermunbeten beilen, wenn nicht bas Almofen bie Schulben tilgte, wenn nicht bie Bebrangniß ber Urmen Beilmittel für bie Sünden würde? Weil ber Berr gesägt hatte: "Selia find bie Barmbergigen, benn ihrer wird fich Gott erbarmen," barum wird gemäß Seiner Offenbarung ienes Gericht, in welchem Er, in Seiner Majestät gegenwärtig, Die Welt richten wird, also abgehalten werden, bag einzig erwogen wird, von welcher Beschaffenheit unser Berhalten gegen bie Armen gewesen ift, und daß ben Sartherzigen bas Feuer mit bem Teufel, ben Milbherzigen die Berrichaft mit Chriftus bereitet ift. Welche fündigen Thaten werden bort nicht zum Borschein tommen, welche verborgenen Lafter nicht aufgebeckt, welches Schuldbewußtsein nicht offenbar werben? Dort wird sich wahrhaft Niemand brüften, er habe ein

feusches Berg, ober er sei fündenrein. Aber es wird fich erbeben bie Barmbergigfeit über bas Bericht, und bie Befcente ber Milbthätigfeit werben überfteigen bie Bergeltung ber Berechtigfeit: bas gange Leben ber Sterblichen, all' ibr Thun und Laffen wird nach einer Regel abgeschätt merben. Dort wird teines Lafters Erwähnung gefcheben. wenn, vereint mit dem Bekenntniffe des Schöpfers, Berte ber Liebe aufgefunden merben. Die aur Linken baben nicht bloß bas verbrochen, mas ihnen vorgeworfen werden wird, nicht barum, weil fie bes Mangels an Menschlichkeit überführt, werben fie von anbern Gunben frei erfunden, nein, in vielen Studen find fie fculbig. aber barum jumeift werben fie verdammt werben, weil fie ibre Lafter nicht burch Almofen gefühnt haben. Denn wenn es schon ein fehr bartes Berg verrath, fich nicht rühren zu laffen burch bas mannigfache Elend ber Bedrängten, und wenn Derjenige, welcher bie Mittel bat zu helfen und boch bem Riebergebeugten nicht beispringt, ichon ebenfo nichtswürdig ift als Bener, welcher ben Schwachen unterbrückt hat, welche Soffnung bleibt bann bem Gunber übrig, ber nicht einmal beghalb Er= barmen übt, bağ er felber Erbarmen erlange? Zuerft alfo, Beliebtefte, ift ber fich felber bofe, welcher Unbern nicht gut ift. und es fchabet feiner eigenen Geele, mer ber Geele bes Undern nicht beifpringt, fo gut er tann. Gine ift bie Natur ber Reichen und ber Armen. Geben wir ab von allen übrigen menschlichen Bebrechen; fo ift g. B. Niemandem ficher bas Glück ber Gefundheit: mas ben Ginen treffen tann, bas muß jeder Undere fürchten. In jeglichem Menfchen foll fich unfere Sterblichkeit ale binfällig und veranterlich erfennen, fie ermeife, ber gemeinsamen Ratur eutsprechend, ihrem Gefchlechte bie in ber Bemeinschaft gegrundete Bingebung. Gie meine mit ben Beinenben, fie feufge mit benen, Die in Schmerzen feufgen, fie theile ihre Sabe mit ben Dürftigen. Ber fich forperlicher Gefundheit erfreut, ber neige fich gu tem übelgebetteten Rranten, von feinen Gpeifen bestimme er einen Theil für ben Bungernben, und wenn er die starrmachende Blöße ber (vor Kälte) Zitternben ansfieht, bann glaube er felber zu frieren. Denn wer bas zeitliche Elend eines Bedrängten lindert, ber entgeht ber emis

gen Strafe bes Sünbers.

2. Fürforgend und recht, Geliebtefte, ift baber ber beiligen Bater Anordnung, bag es zu ben verschiebenen Jahreszeiten bestimmte Tage geben follte, welche bie Frommigfeit bes gläubigen Bolles ju öffentlicher Spende veranlaffen follten. Und weil Jeder, ber Beihilfe fucht, gumeift gur Rirche feine Buflucht nimmt, fo follte aus ber bem Bermögen entsprechenden Beifteuer Bieler eine freiwillige und heilige Sammlung werben, welche, ber Gorge ber firchlichen Borfteber anvertraut, gu ben nöthigen Ausgaben verwendet werben follte. Bu ber, wie ich glaube, von Guch erfebnten Frucht Diefes Werkes labet Euch ber nahe bevorftebende Tag ein. Wir fügen unsere Ermahnungen bei, bag 3hr am nachftfolgenden Samftag bie Gaben ber Barmbergigteit gu den Kirchen Euerer Stadttheile bringet. "Und weil Gott ben froblichen Geber liebt," fo foll sich Riemand mehr auflegen, als fein Bermögen ibm geftattet. Gin billiger Richter fei Jeglicher zwischen fich und bem Armen. Frob. liches und Buversicht gemährendes Erbarmen verscheuche bas Migtrauen. Wer bem Dürftigen zu Silfe tommt, miffe, baß er Gott gibt, mas er fpendet. Das ungleich zugemeffene Bermögen tann gleiches Berbienft bringen, wenn nicht bei ber verschiebenen Gabengröße ber Spenber Jemandes Liebe tleiner ift ale bie Sabe. Denn Gott, bei bem tein Unfeben ber Berfon gilt, nimmt gleichmäßig an bes Reichen wie bes Urmen Gabe. Er weiß, mas Er einem Jeden gegeben, mas Er ihm nicht gegeben hat, und am Tage ber Bergeltung wird nicht gerichtet werben bas Maaf ber Beifteuer, fondern die Beschaffenheit des Billens burch Chris ftum unfern Berrn.

## Eilfte (12.) Rede.

### 1. Fom Fasten des zehnten Monales. 1)

1. Geliebteste! Wenn wir gläubig weise ben Ursprung unserer Erschaffung betrachten, werden wir sinden, daß der Mensch darum nach Gottes Bild geschaffen ist, daß er seines Schöpfers Nachahmer, und daß es unseres Geschlechtes natürliche Würde sei, wenn in uns gleichwie in einem Spiegel das Bild der göttlichen Güte widerstrahlt. Hierzu erneuert uns täglich die Gnade des Erlösers, da in dem zweiten Adam wieder erhoben wird, was im ersten gestallen ist. Die Ursache unserer Wiedererneuerung ist einzig Gottes Erbarmen; Ihn würden wir nicht lieben, wenn Er uns nicht zuvor liebte und nicht die Finsterniß unserer Uns

<sup>1)</sup> Der hl. Leo bietet uns neun Reben auf bie Dezemberfasten, welche letteren von jeher unter ben Quatempersasten als bie vorzüglichsten galten. Diese Quatempersasten sind nach Leo's Ueberzeugung apostolischen Ursprunges; vol. das Rähere: "Quabt, die Liturgie ber Quatempertage" S. 9 ff.

wiffenheit burch bas Licht feiner Babrbeit verscheuchte. Diefes perfundet une ber Berr burch ben Bropheten Sfaias, wenn er fpricht: "Ich werbe bie Blinden auf einen Beg führen, ben fie nicht mußten, und auf Bfaben, bie ihnen unbefannt, laffe ich fie manbeln. Finfterniß mache ich ihnen 3u Licht und Krümmungen zu Sbenen. Diese Borte werbe ich ihnen thuen und sie nicht verlaffen." 1) Und wiederum: "Ich bin gefunden worden von Denen, die mich nicht gefucht, und ich bin Denen offenbar, Die mich nicht fragten." 2) Bie Diefes in Erfüllung gegangen, lehrt uns ber Apoftel Johannes, wenn er fagt: "Wir miffen, bag ber Gohn Gottes gefommen ift und uns Berftandniß gegeben bat, bag wir ben Mahrhaftigen ertennen und in Seinem mahrhaftis gen Sohne seien."3) Und wiederum: "Laffet uns also Gott lieben, weil Er uns zuvor geliebt hat."4) Gott stellt also in feiner Liebe Sein Bild in uns wieder ber; auf bag Er bas Abbild Seiner Bute in uns finde, verleiht Er uns. baß auch wir wirfen fonnen, was Er wirft, indem er namlich angundet bie Leuchten unferer Bergen und une ents flammt mit bem Feuer Seiner Liebe, auf bag wir nicht blog Ihn, fonbern auch Alles lieben, was Er liebt. Denn wenn unter Menschen erft bie Freundschaft eine feste ift. welche ber Sitten Ubnlichkeit gefchloffen bat. - mahrend boch die Gleichheit des Wollens oft zu fündhaftem Begehren treibt, — wie sehr muß es ba unser Bunschen und Stre-ben fein, in Nichts von bem abzuweichen, was Gott wohlgefällig ift! Bierüber fpricht ber Brophet: "Denn Schrecken liegt in Seinem Borne und Leben in Seinem Bohlwollen." 5) Rur bann wird in uns fein bie Burbe ber gottlichen Daje= fat, wenn in une war bie Rachahmung Seines Willens.

2. Wenn also ber Herr sagt: "Du follst ben Berrn Deinen Gott lieben aus Deinem ganzen Herzen und aus Deinem ganzen Gemutbe, und Du sollst Deinen Nächsten lie-

<sup>1) 3</sup>f. 42, 16. — 2) 3f. 65, 1. — (3) I. 3oh. 5, 20. — 4) I. 3oh. 4, 19. — 5) Bf. 29, 6.

ben wie Dich felbst," 1) fo empfange bie gläubige Seele bie unverweltliche Liebe ibres Urhebere und Lentere, fie unterwerfe fich auch gang beffen Willen, in beffen Werten und Berichten Alles voll ift von mabrhaftiger Gerechtigfeit und erbarmungereicher Milbe. Wenn Giner auch ermattet in großen Drangfalen und vielen Wiberwärtigkeiten, fo bat er boch auten Grund zum gebulbigen Ertragen in ber Erfenntniß, baß er burch Unglud entweber gebeffert ober erprobt werben foll. Das fromme Wert biefer Liebe tann jeboch nicht vollkommen fein, wenn man nicht auch ben Nächsten liebt. Unter biefem Ramen aber find nicht bloß Jene gu verfteben, die uns durch Freundschaft ober Bermandtschaft verbunben find, fondern überhaupt alle Menschen, mit benen uns ja bie Natur gemeinsam ift, feien fie nun Feinbe ober Genoffen, Stlaven ober Freie. Denn ein Urheber bat uns gebilbet, ein Schöpfer uns befeelt, wir haben alle benfelben Simmel und biefelbe Luft, biefelben Tage und biefelben Nachte. Und wenn auch Ginige gut, Andere bofe find, Ginige gerecht und Andere ungerecht, fo ift boch Gott Allen ber Gabenspenber, Allen ber Gutige, wie bie Apostel Baulus und Barnabas zu ben Lykaoniern über die göttliche Fürfebung fprechen: "Der in ben vorübergegangenen Menfchenaltern all bie Beiden ihre Wege geben ließ und gleichwohl fich felber nicht unbezeugt gelaffen bat, ihnen wohlthuend, vom Simmel berab Regen gebend und fruchtbare Zeiten, fättigend mit Rahrung und Gerechtigfeit unfere Bergen." 2) Bichtigere Grunde gur Rachstenliebe jeboch bat une bie Meite ber driftlichen Onabe gegeben, Die fich über alle Theile bes Erbfreises ausgebreitet und uns lehrt, bag man Niemanden unbeachtet laffen foll, indem auch fie Riemanben verachtet. Und mit Recht befiehlt ber Berr, bag man auch feine Teinbe lieben, für feine Berfolger beten folle, Er, ber täglich aus allen Bolfern ben beiligen Zweigen

<sup>1)</sup> Matth. 22, 37. — 2) Apostelgesch. 14, 15.

Seines (eblen) Ölhaumes Schoffen bes wilden Ölhaumes einsfügt, bersaus Feinden Bersöhnte, aus Fremdlingen Kinder, aus Gottlosen Gerechte macht, "auf daß sich alle Kniee beugen, der Überirdischen, der Irbischen und der Unterirdischen, und daß jegliche Zunge bekenne, daß der Herr Jesus ist in der Herrlichkeit Gottes, des Baters."

3. Da wir alfo nach Gottes Willen gut fein follen, weil Er gut ift, fo barf une Richts an Seinen Gerichten mißfallen. Denn 3hm nicht in Allem Dant fagen, mas heißt bas anbers, ale Ihn in einzelnen Studen tabeln? Meiftens nämlich maat es ber thorichte Menfch wiber feinen Schopfer gu murren, nicht bloß wegen bes Mangels, fondern auch megen bes Uberfluffes; reicht feine Sabe nicht aus, bann flagt er; befitt er Etwas in Uberfluß, bann ift er unbant= bar: Berr einer reichlichen Ernte, wird er ber Überfüllung feiner Scheune überbruffig, und bei ber Menge bes überfliegenden Beinmoftes feufst er; fatt fich Glud gu munichen über bie reichlichen Früchte, flagt er über beren geringen Breis. Wenn aber bie Erbe bie empfangenen Sagten färglicher gurudgibt, wenn Beinftod und Dlbaum geringern Ertrag ausftromen; bann werben bie Jahre angeflagt, Die Elemente beschulbigt, Luft und Simmel nicht geschont, während boch gläubig fromme Junger ber Wahrheit Nichts fo febr auszeichnet und festigt, als beständiges, unermudliches Gotteslob gemäß bem Worte bes Apostels: "Freuet euch immerbar, betet ohne Unterlag, faget in Allem Dant; benn bas ift ber Wille Gottes in Chrifto Jesu in Euch allen."2) Bie aber tann biefe Frommigteit unfer Untheil fein, wenn nicht ber Bechsel ber Dinge unsern Geift übt, so bag unfere Liebe auf Gott gerichtet bleibt und nicht im Glude übermuthig wirb, im Unglude abfallt? Bas Gott gefällt. foll auch une gefallen. Wir follen une über jegliches Magk feiner Baben freuen. Ber Die reichlichern aut ver-

<sup>1)</sup> Phil. 2, 10. — 2) II. Theff. 5, 16—18.

wendet, ber verwende bie geringern gleichfalls aut. Sowohl burch Rulle wie burch fparliche Babe wird für uns geforat. Das geringe Maag ber Früchte wird uns feinen Abbruch thun an geiftigem Bewinn, wenn nur bes Bergens Frucht= barfeit nicht verborrt. Es entfproffe aus bes Bergens Uder, was bie Erbe nicht hervorgebracht. Wem bas Wohlwollen nicht ausgeht, ber hat immer Spenden gur Banb. Geliebtefte! Die Früchte jebes Jahres feien uns bienftbar gu Berten ber Liebe, und feine vorübergebenbe Drangfal binbere bas driftliche Wohlwollen. Der Berr mußte bie Befaße ber gaftlichen Wittme wieber zu füllen, welche gu einem Berte ber Liebe geleert worden, 1) Er mußte Baffer in Bein Bu manbeln, mit febr wenigen Broden fünftaufend Sungrige Bu fpeifen. Und Jener, ber in feinen Armen gefveift wird. fann auch empfangent vervielfältigen, mas er gebenb permebren fonnte.

4. Drei Dinge aber find es, in welchen fich bas religiöfe Sanbeln befonders fund gibt, nämlich bas Bebet, bas Fasten und bas Almofen. Jebe Zeit ift gwar fur beren Ubung geeignet, aber jene Zeit ift bagu besonbere in Dbacht zu nehmen, welche gemäß ber apostolischen Uberlieferung bafür geweiht ift. Go fällt auch in ben gegenwärtigen zehnten Monat wieder die hergebrachte Übung jener alten Satzung, bergufolge mir jenen brei ermähnten guten Berfen fleiffiger obliegen follen. Im Bebete fuchen wir Berföhnung mit Gott, burch Faften mirb bas Beluften bes Fleifches unterbrüdt, burch Mimofen werben bie Gunben losgefauft. Bugleich wird in Allem Gottes Bilb in uns erneut, wenn wir immerbar gu feinem Lob bereit find, wenn mir ohne Unterlaß um unfere Reinigung befümmert find, wenn wir unaufhörlich bem Rächften unfere Silfe zuwenden. Die Beobachtung biefer brei Stude umfaßt bie Birlung aller Tugenben, fie läßt une gu Gottes Bilb und Ahnlichkeit ge-

<sup>1)</sup> IV. Rön. 4, 5.

langen, sie bewirkt unsere unzertrennliche Verbindung mit dem heiligen Geiste. Denn durch das Gebet bleibt der Glaube recht, durch das Fasten das Leben unschuldig, durch das Almosen die Gesinnung milbreich. Last uns also am Mittwoch und Freitag fasten. Am Samstag aber wollen wir beim heiligsten Apostel Petrus die Vigilien seiern, ') der unsere Gebete, Fasten und Almosen mit seiner Fürbitte unterstützen wird. Durch unsern Herrn Jesum Christum, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> D. h. die Fasten bis in die Nacht vom Samstage auf ben Sonntag fortsetzen und dann mit der nächtlichen Feier des heiligsten Opfers abschließen; am Mittwoch und Freitag endigten die Fasten um 3 Uhr Nachmittags (hora nona) und wurde dann Liturgie gehalten.

# Bwölfte (13.) Rede.

### 2. Fom Fasten des zehnten Monates.

Geliebtefte! Mit Birtenforafalt predigen wir euch, wogu Beit und frommer Brauch uns mahnen, bag wir nämlich bas Faften bes gehnten Monates beobachten muffen, burch welches Gott, bem erhabenen Spender, für bie vollendete Ernte aller Früchte in murdigfter Beife bas Opfer ber Entbaltfamfeit bargebracht wirb. Denn mas tann wirtfamer fein ale bas Faften, burch beffen Beobachten wir uns Gott naben, bem Teufel wiberfteben und bie verlodenden Lafter besiegen? Denn stets war bas Fasten ber Tugend Rahrung. Aus ber Enthaltsamkeit geben bervor guchtige Bedanken, vernünftige Willensentschluffe, beilfame Rathichlage. Durch freiwillige Abtöbtung ftirbt bas Fleifch ben Begierben, wird ber Beift gur Tugenbubung erneut. Weil wir aber nicht burch Faften allein ber Seele Beil erwerben, fo wollen wir unfer Fasten burch Barmherzigkeit gegen bie Armen erganzen und der Tugend zugeben, was wir dem Bergnügen ent= gieben. Die Enthaltfamkeit bes Fastenben werbe ben Armen Erquidung. Unfer Mühen gelte bem Schute ber Bittmen, bem Ruten ber Unmunbigen, ber Troftung ber Trauernben, ber Versöhnung ber Streitenben. Aufnabme finde ber Frembe, Hilfe ber Unterbrückte, Kleidung der Nackte, Pflege der Kranke, auf daß Jeglicher aus uns, der Gott, dem Urbeber aller Gitter, von seinen rechtschaffenen Arbeiten das Opfer solchen Liebeswerkes gebracht, von Ihm den Lohn des himmlischen Reiches zu erlangen gewürdigt werde. Um Mittwoch und Freitag also wollen wir fasten, am Samstag deßgleichen beim beiligen Apostel Betrus die Bigilien begehen, damit wir auf dessen Apostel Betrus die Bigilien beschen, damit wir auf dessen krücktende Berdienste hin Erbörung unserer Bitten erlangen durch Jesum Christum, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

●新·纳·德·德··

## Dreizehnte (14.) Rede.

### 3. Fom Fasten des zehnten Monates.

1. Auf bem Acter bes Berrn, Beliebtefte, beffen Arbeiter wir find, muffen wir weise und wachsam bie geiftige Bflanjung pflegen, auf bag wir uns an ber Frucht beiliger Werte erfreuen fonnen, nachdem wir mit ausbauernbem Fleiffe gur rechten Zeit Die gebührende Arbeit beforgt. Wenn wir Diefe in träger Rube und in untbätiger Läffigteit vernachläffigen, bann wird aus unferm Erbenreiche Richts von edler Bflanzung hervorsproffen, bann wird es, mit Dornen und Difteln übermuchert, Richts hervorbringen, mas in ben Scheunen gu bergen, fondern nur, mas in ben Flammen gu verbrennen ift. Diefer Ader aber, Beliebtefte, von Gottes Onabe bethaut, wird burch ben Glauben wie mit einer Mauer umgäunt, burch Fasten gepflügt, burch Almosen befäet, burch Bebet befruchtet, bag nicht zwischen bem, mas wir gepflanzt und beriefelt, irgend eine Burgel ber Bitterfeit auffeime, baß nicht schädlichen Untrauts Schoffen aufsproffen, vielmehr ber Reim jeglichen Lafters erstickt werbe und bie fröhliche Saat ber Tugenben aufwachfe. Bu biefer fleiffigen Arbeit mahnt uns bie Frommigkeit zu aller Beit; aber in ben Tagen, Die besonders zu biefem Berte bestimmt find.

muß uns größerer Eifer und glühenbere Sorgfalt spornen, bamit wir nicht gottlos bas ange fagte Tugendwert vernachläffigen, bessen freiwillige Ubung ber Frömmigkeit Leiden ift.

2. Indem wir euch alfo, Beliebtefte, ermahnen, bas faften bes gehnten Monates, ju bem wir euch in frommem Borbaben bereit feben, einmuthig unter Chrifti Beiftant gu begeben, ermuntern wir euch zugleich, baß ein Jeber nach bem Dage feines ihm von Gott verliebenen Bermogens gute Berte verrichte. Denn auch unfere Feinde, welche burch unfere Beiligung gefoltert werben, muthen in biefen Tagen, wo fie und ju größerer Frommigfeit gestimmt feben, befti= ger und ftellen uns mit fchlauerer Lift nach. Dem Ginen flößen fie bie Furcht vor Mangel ein, wenn er reichlicheres Almofen fpende; in bem Andern erweden fie Traurigfeit über bes Faftens Beschwer, um fo möglichft Biele von ber Theilnahme an biefer frommen Ubung abzuhalten. Begen Diefe Berfuchungen, Beliebtefte, mache in euch bes frommen Bergens Streben; verfcheucht mogen werben von ben driftlichen Gemüthern bie Gedanten bes Migtrauens! Denn nur Beniges genügt ichon bem Armen, weber feine Rahrung noch feine Rleibung find (für une) eine Laft. Gerinafügig ift, wonach er hungert, geringfügig, wonach er burftet, und Die burftige Blobe verlangt nur Dedung, nicht zierlichen Schmud. Und boch ift unfer Berr ein fo liebreicher Richter über unfere guten Werte, ein fo gutiger Beurtheiler berfetben, baß Er felbit für einen Becher fühlen Baffere Lohn geben will. Und meil Er in feiner Berechtigfeit Die Bergen Durchschant, so will Er nicht bloß bie Ausübung bes Wer= tes felbit, fonbern auch bie Befinnung bes Birtenben befohnen burch Chriftum unfern Berrn.

# Vierzehnte (15.) Rede.

### 4. Yom Haften des zehnten Monates.

1. Boll Zuversicht, Beliebtefte, ermahnen wir ench zu ben Merken ber Frommigfeit, weil wir aus Erfahrung miffen, baf ihr gerne übernehmet, mogu wir euch ermahnen. Denn zufolge göttlicher Belehrung miffet und erkennet ihr, baf euch die Beobachtung ber göttlichen Gebote gur ewigen Freude führen wird. Beil aber Die menschliche Bebrechlichlichkeit in beren Ausübung meistens ermattet und wegen ihrer trügerischen Schwachbeit in vielen Stücken anftoßt, fo hat uns ber barmbergige und gutige Gott Beilmittel und Silfe gegeben, burch welche wir Bergebung erlangen fonnen. Denn wer murbe fo vielen Lodlungen ber Belt, fo vielen Nachstellungen bes Teufels, endlich fo vielen Befahren feis ner eigenen Beranberlichkeit entgeben, hatte nicht bie Gute bes ewigen Königs uns lieber wieder herstellen als verberben gewollt? Denn auch Diejenigen, welche ichon erlöft, schon wiebergeboren, schon Rinder bes Lichtes geworden find, konnen, fo lange fie noch in biefer Belt guruckgehalten werden, "bie gang im Argen gelegen ift," 1) fo lange ber

<sup>1)</sup> I. 30h. 5, 19.

Schwacheit des Fleisches Verwesliches und Vergängliches schmeichelt, diese Tage nicht ohne Versuchung durchwandern, und nicht leicht gelingt Jemandem so unblutig der Sieg, daß er mitten unter so vielen Feinden und so häufigen Rämpsen, obschon vom Tode frei, auch ohne Wunde bliebe. Vebuss Heilung der Verletzungen, welche Jene oft davontragen, die mit dem unsichtbaren Feinde kämpsen, muß die Arznei dreier heilmittel angewendet werden: das bekarrliche Gebet, das abtödende Faste nund das reichliche Almosen. Werden diese gleichmäßig geübt, dann wird Gott versöhnt, die Schuld getilgt, der Versucher zermalmt. Mit diesen Schulwassen muß zwar die gläubige Seele immer umgürztet, aber dann besonders gerüstet sein, wenn diesenigen Tage da sind, welche eigens für diese Werke der Frömmigkeit ans

geordnet find.

2. Bu ihnen gehört auch bas feierliche Faften biefes gehnten Monates, bas nicht barum vernachläffigt werben barf, weil es ben Satzungen bes alten Befetes entnommen ift, als ob es auch zu ben Anordnungen gehörte, bie gleich ben unterschiedlichen Speifen, ben verschiedenen Reinigungen, ben Opfern ber Bogel und Thiere zu fein aufgebort baben. Denn nachbem in Erfüllung gegangen. was zufünftige Dinge vorgebilbet hat, ba hörten bie Borbilder felber auf. Den Nuten des Faftens aber hat die Gnabe Des neuen Teftamentes nicht aufgehoben und in frommer Dbacht (Die Bahrheit) übernommen, bag bie Enthaltfamfeit bem Rorper wie bem Beifte immer .nublich fein merbe. Denn gleichwie ber driftlichen Ertenntniß bas Bort immerbar Geltung bat: "Den Berrn, beinen Gott, follft bu anbeten und ibm allein bienen,"1) und: "Den Berrn, beinen Gott, follft bu lieben aus beinem gangen Bergen und bei= nen Rächsten wie bich felbst" 2) und bie übrigen Bebote Diefer Art, fo fann auch feine Deutung bie Borfdriften jener Bücher über bie beiligende und beilende Rraft ber MImofen entfraften. Denn ju aller Beit und an jebem Tage

<sup>1)</sup> Matth. 4, 10. — 2) Matth. 22, 37. 39.

biefes gangen irbifden Lebens macht uns bas Faften flarter im Rampfe gegen Die Gunde. Das Faften befiegt bie Begierben, verscheucht bie Berfuchungen, beugt ben Stols, befanftigt ben Born und nabrt alles Streben bes Willens gur Reife jeglicher Tugend, vorausgefest, bag es gur Benoffin nimmt bas Wohlwollen ber Liebe und fich weise übt in ben Berten bes Erbarmens. Denn bas Faften ohne Almofen ift nicht fo febr eine Reinigung ber Seele als eine Beini= gung bes Leibes, und es ift mehr als Beis benn als Enthaltfamteit anzuseben, wenn einer fich so von ber Speife ent= balt, daß er fich auch ben Werken ber Liebe entzieht. Unfer Faften alfo. Beliebtefte, fei reich an Früchten ber Freigebigkeit und fruchtbar an gutigen Spenden für bie Armen Chrifti. Es mogen in biefem Werke auch bie minber Bemittelten nicht läffig fein, weil zu gering fei, mas fie fich von ihrem Bermögen abspleigen tonnen. Der Berr fennt bie Rrafte Aller, und ber in Gerechtigfeit Alles burchschant. weiß, von welchem Mage Jeber Etwas fpenbet. Ungleiche Sabe fann nicht gleiche Baben fpenden, aber meiftens wird Die Ungleichheit ber Gabe burch bas Berbienft ausgeglichen; benn gleich fann bie Befinnung fein, auch wo ungleich bas Bermogen ift. Damit also unter Gottes Beiftand Diefes alles in frommer Anbacht beforgt werde, lagt uns am Mittwoch und Freitag faften, am Samftag aber beim beili= gen Apostel Betrus Die Bigilien feiern, auf bag wir burch beffen Kürbitte unterftütt in Allem Gottes Erharmen perbienen. Amen.



# Fünfzehnte (16.) Rede.

### 5. Nom Fasten des zehnten Monales.

1. Geliebtefte! Die Erhabenheit ber göttlichen Gnabe bewirft täglich in unfern driftlichen Bergen, bag unfer ganges Sehnen von bem Irbifden auf bas himmlifde übertragen wird. Aber auch bas gegenwärtige Leben geht bahin unter ber Gnabenhilfe bes göttlichen Schöpfers und wird erhalten burch feine Fürsorge; benn Derfelbe fpendet bie zeitlichen Büter, ber bie emigen verheiffen hat. Bie mir alfo in ber Soffnung ber gufünftigen Blüdfeligfeit, ber wir burch ben Blauben entgegeneilen, Gott Dant fagen muffen, bag wir empfangen follen, mas und (Gott) Großes bereitet, fo muffen wir Ihn auch fur biejenigen Befchente ehren und preifen, die wir im Ablaufe ber einzelnen Jahre erlangen; Ihn, ber von Anfang an ber Erbe folche Fruchtbarkeit verlieben hat, ber in jedem Reime und in jedem Saatforne bie Befetze ber Fruchterzeugung alfo geordnet hat, bag er niemale von feinen Anordnungen abwich, bag vielmehr in ben erschaffenen Dingen bas gutige Balten bes Schopfers bauernd blieb. Bas immer alfo bie Saaten, bie Beinberge und Die Olbaume ben Menfchen gu Ruten hervorgebracht, Das alles ift ausgeftrömt aus ber Fulle ber gottlichen Bute. Sie bat beim fteten Bechfel ber Elemente bie unfichern Unftrengungen und Müben ber Landleute unterftützt, fo bag Wind und Regen, Kälte und Site, Tag und Nacht unferm Nutzen dienstbar waren. Nicht würde die menschliche Bernunft ausreichen, um ihr Schaffen wirtfam ju machen, wenn nicht Gott bem gewohnten Bflangen und Begießen Bebeihen verliebe. Darum ift es ber Frommigfeit und Berechtigfeit Fulle, wenn wir mit bem, mas uns ber himm-Tifche Bater in feiner Bute gefpenbet, auch Unbere unterftuten. Gebr Biele gibt es ja, benen fein Untheil an ben Adern, feiner an ben Beinbergen, feiner an ben Olbaumen ift. für beren Dürftigfeit wir mit ber Fulle gu forgen baben, bie ber Berr uns verlieben hat, bamit auch fie mit uns Gott preifen für bie Fruchtbarteit ber Erbe und fich freuen, daß ben Besitenben geschenft worden ift, mas (burch fie) auch ben Armen und Fremben zu eigen geworben. Glüdlich ift jene Scheune und ber Mehrung aller Früchte würdig, aus welcher ber Sunger ber Dürftigen und Schwachen gefättigt, aus welcher bie Bebrangniß ber Fremben gelinbert, bas Sehnen ber Kranten gestillt wirb. Darum hat Gottes Gerechtigkeit zugegeben, baß Jene von mannigfacher Bedrängniß beimgesucht merben, bamit Er bie Unglücklichen für ihre Gebuld und bie Barmbergigen für ihr Wohlwollen fronen fonnte.

2. Wenn aber, Geliebteste, alle Zeiten für dieses Werk sich eignen, so ist doch die gegenwärtige dafür besonders vassend und tauglich, in der unsere heiligen und gotterleuchteten Väter das Fasten des zehnten Monates zu dem Zwecke festgesetzt haben, daß na ch beendeter Ernte alle Früchte Gottin vernünftiger Enthaltsamkeit geweiht werden und Jeder darauf bedacht sei, seinen Reichthum also zu gebrauchen, daß er gegen sich größere Enthaltsamkeit, gegen die Armen größere Freigebigkeit übe. Denn die wirksamste Genugthuung für die Sünde besteht im Almosen und Fasten, und

5\*

schnell schwingt sich empor zu Gottes Ohr bas burch solche Stütze gebobene Gebet; also steht ja geschrieben: "Der barmberzige Mann thuet wohl seiner Seele;") und Nichts ist so sehr eines Jeden Eigenthum, als was er dem Nächsten zuwendet. Der Theil der zeitlichen Süter, welcher den Dürftigen gesvendet wird, wandelt sich in himmlischen Reichthum; solche Spende erzeugt jene Schätze, die durch keinen Gebrauch vermindert, durch kein Berderbnis vernichtet werden können; denn selig sind die Barmberzigen, weil der Herr sich ihrer erbarmen und weil der ihnen höchster Lohn sein wird, der ihnen des Gebotes Urheber ist.

3. Es ift aber unzweifelhaft, Beliebtefte, bag unfer Teind, bes Schädigens begierig und fundig, Angefichts biefer Berfe Der Frommigteit, Die une Gott immer mehr genehm machen. mit icharfern Stacheln bes Reibes getrieben wirb, Diejenigen, bie er nicht mehr in offenen und blutigen Berfolgungen angreifen barf, unter falichem Betenntniß bes driftlichen Namens zu verberben. Er hat Baretifer, welche biefem Werte obliegen. Diefe, bem fatholischen Glauben abwendig und ibm untertban, bat er gu Rampfern in feinem Beerlager gemacht in mannigfaltigen Brithumern. Und wie er fich ber Schlange ale Bertzeug bedient bat, um bie erften Menfchen gu taufcben, fo hat er bie Bungen ber Baretifer mit bem Gifte feiner Falfchheit bewaffnet, um bie Geelen ber Gerechten Bu verführen. Aber biefen Nachstellungen, Beliebtefte, treten mir mit Gottes Beiftanbe in unferer Birtenbetummerniß entgegen und vorbeugend, bag Riemand von ber beiligen Deerbe verforen gebe, ermahnen wir euch in vaterlichen Worten, bağ ihr ausweichet ben gottlofen Lippen und ber liftigen Bunge, von benen ber Brophet Befreiung für feine Ceele erfleht;2) benn ihre Rebe fchleicht einher gleich bem Rrebfe, 3) wie ber beilige Avostel fagt, fie friechen bemutbig.

<sup>1)</sup> Spriichw. 11, 17. — 2) Pf. 119, 2. — 3) II. Tim. 2, 17.

sie fassen schmeichelnd, sie binden sanft, sie töden insgebeim, sie kommen, wie der Erlöser vorbergesagt, in Schafspelzen, inwendig aber sind sie reissende Wölfe. 1) Sie könnten wahre und einfältige Schafe nicht täuschen, wenn sie nicht mit dem Namen Christi ihre raudthierische Wuth deckten. In all' Diesen aber wirkt Jener, der sich, obschon er ein Feind der wahren Erleuchtung ist, in einen Engel des Lichtes umgestaltet. Seiner List solgt Basilives, seinem Geiste Marcion, von ihm läßt sich führen Sabellins, er leitet den Photinus, seiner Macht ist dienstdar Arius, seismem Geiste dient Eunomius; unter seiner Führung endlich ist die ganze Horbe solcher Ungeheuer von der Einheit der Rirche abgewichen, sein Lehramt hat sie der Wahrheit entstrembet.

4. Babrend er aber in alle n Berfehrtheiten feine vielaeftaltete Berrichaft aufrecht erhalt, bat er fich eine Burg erbaut in bem Bahnwip ber Manichaer. In ihr hat er einen weiten Sof gefunden, in dem er fich nach Bergensluft malgen tann. Dort follte er nicht eine Battung von Schlechtigkeit, fonbern eine Mischung aller Irrthumer, aller Gottlofigfeit befiten. Alle Ruchlofigfeit bei ben Beiben, Die gange Blindheit ber fleischlichen Juben, alles Unerlaubte in ben Beheimniffen ber Magie, endlich alles Safrilegische und Gottesläfterische in jeglicher Barefie ift bei Diefen gleichwie in eine Sentgrube gusammengeströmt, in die jeglicher Schmut aufgenommen wird. Es wurde zu weit führen, all ibre Gottlosigfeiten und Schandthaten berzugählen, benn die Babl ihrer Berbrechen überfteigt bie Menge ber Worte. Es genügt einige berfelben fund gu thun, auf bag ihr nach bem, mas ihr hören werdet, auch abwäget, mas wir aus Scham übergeben. Aber bezüglich ihrer gottesbienft= lichen Handlungen, die bei ihnen so unzüchtig als nichtswürdig find, verschweigen wir nicht, mas unferer

<sup>1)</sup> Matth. 7, 15.

Untersuchung ber Berr offenbaren gewollt, bamit Reiner meine, wir hatten bezüglich biefer Sache einem zweifelhaften Beruchte ober einer unzuverläffigen Meinung geglaubt. maren mit mir versammelt bie Bif bofe und Briefter, und Bu Diefer Berfammlung hinzugezogen driftliche und angefebene Manner. Bir ließen ihre auserwählten Manner und Frauen (electos et electas) vor une tommen. Ale fie une Bieles über ihre verfehrte Lebre und bie Bebrauche ihrer Westfeierlichkeiten mitgetheilt, ba verriethen fie auch jenes Berbrechen, bas man auszusprechen fich fchamen muß, meldes mit fo großer Sorgfalt aufgespürt worden ift, bag felbft ben meniger Gläubigen und den Berkleinern fein Zweifel übrig bleiben fann; benn alle Berfonen maren an= mefend, burch bie bas unaussprechliche Berbrechen verübt worben mar: nämlich ein bochftens gebnjähriges Mädchen und zwei Beiber, welche basfelbe genährt und für biefes Berbrechen porbereitet hatten. Es war auch zugegen ber Rnabe, welcher bas Maochen gefchanbet, und ihr Bifchof. welcher Die abscheuliche That angeordnet hatte. Gleichmäßig und übereinstimmend mar ihrer aller Geftandnig, und offengelegt murbe biefe fluchwürdige That, die unsere Dhren faum anboren tonnten. Wir wollen nicht offener hieruber reben, um teusche Ohren nicht zu verleten. Die aufgezeich= neten Berhandlungen genügen; aus ihnen geht auf bas vollftanbigfte bervor, baß man bei biefer Gette feine Schamhaftigfeit, feine Chrbarfeit, feine Reufchheit findet. Ihr Befet ift die Luge, ihre Religion ber Teufel, ihr Opfer bie Schanbe.

5. Enthaltet euch also, Geliebteste, burchaus jedes freundschaftlichen Berkebres mit diesen in Allem verabscheuungs-würdigen und pestbringenden Menschen, welche uns die Kriegsunruhen anderer Gegenden in häufigerer Anzahl gebracht haben. Besonders aber, ihr Frauen, enthaltet euch der Bekanntschaft und Unterredung mit ihnen, damit ihr nicht, indem sich euer unbehutsames Ohr ergötzt an ihren märchenhaften Erzählungen, in die Stricke des Teufels fallet. Dieser weiß wohl, daß er den ersten Mann durch

ben Mund bes Weibes verführt hat, und baß er burch bie Leichtgläubigfeit ber Frau alle Menfchen aus ber Wonne bes Paradiefes gefturgt bat. Und barum ftellt er auch jest eurem Geschlechte mit guversichtlicherer Schlaubeit nach, bamit er Diejenigen, welche er durch die Diener feiner Falfchbeit an fich zu locken vermocht, fowohl bes Glaubens beraube als ber Bucht. Auch barum, Geliebtefte, bitte und ermabne ich euch, baß ihr boch unferer Befummernif getreu angeben möget, wenn es einem bon euch befannt fein follte, wo fie wohnen, wo fie lehren, wen fie besuchen, in weffen Gefellschaft fie ber Rube pflegen. Denn gu wenig nütt II einem Jeben, wenn er unter bem Beiftanbe bes beiligen Beiftes felbft nicht von ihnen gefangen wirb: es muß ihm auch nabe geben, wenn er fieht, bag Undere gefangen merben. Begen gemeinsame Reinde, für bas gemein= fame Bobl muß bie Bachfamteit Aller einmutbig fein, bamit nicht burch bie Bunde irgend eines Gliebes auch bie anbern Blieber angestedt merben. Und bie ba glauben, baß Solche nicht angegeben werben muffen, Die werben in bem Gerichte Chrifti wegen ihres Schweigens schuldig befunden werben, obicon fie fich nicht burch Buftimmung beflect baben.

6. Nehmet also an den frommen Eifer religiöfer Betümmerniß, und gegen die wüthendsten Feinde der Seele erhebe sich die Sorge aller Gläubigen; denn darum hat uns der barmherzige Gott einen Theil jener schädlichen Menschen übergeben, damit durch Offenbarwerden der Gesahr die hütende Borsicht geweckt würde. Es genüge nicht, was dereits geschehen, sondern dieselbe Nachsorschung sei andaltend, und sie wird mit Gottes hilfe erreichen, daß nicht nur die Rechtsgläubigen unversehrt bleiben, sondern daß auch Viele, welche durch teuslische Verführung getäuscht worden sind, von ihrem Irrthume zurückgerusen werden. Denn eure Gebete, Fasten und Ulmosen werden durch diese fromme hingebung dem barmherzigen Gott geheiligter dargebracht werden, da auch dieses Wert des Glaudens zu den übrigen Werken der Frömmigleit hinzugesommen. Am Mittwoch und Freitag

also laffet und fasten, am Samstag aber bei bem seligsten Apostel Betrus die Big ilien feiern. Er hält ja, wie wir ersfahren und glauben, für die ihm vom Herrnanvertrauten Schafe unaufhörlich treue Wache. Er wird durch seine Fürbitte erssehen, daß die Kirche Gottes, welche durch seine Bredigten gegründet (instituta) worden ist, ") von jeglichem Irrthume frei sei durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.



<sup>1)</sup> hier ift speziell bie romifche Rirche verftanben.

# Sechzehnte (17.) Rede.

### 6. Fom Fasten des zehnten Monates.

1. Geliebtefte! Die Lebre bes Gefetes gibt ben evangelifden Satungen viel Anfeben, indem Giniges von bem alten Bebote auf bie neuen Anordnungen übertragen ift und burch bie fromme Ubung ber Kirche felbst gezeigt wirb. baß ber Berr Jefus Chriftus nicht gekommen ift. bas Befet aufzuheben, fondern zu vollenden. Denn mahrend bie Beichen aufhören, burch welche bie Anfunft unfere Erlöfere verfündigt murbe und die Borbilber verschwunden find welche bie Begenwart ber Wahrheit felber hinweggenommen, find bie frommen Anordnungen, welche bas sittliche Leben regeln und bie fcblichte Gottesverehrung bestimmen, bei uns bleibend in berfelben Form, in welcher fie eingesetzt worben find, und mas für beibe Teftamente paffend mar, bas ift burch feinen Wechsel verändert worden. Dazu gehört aber auch bas feierliche Fasten bes gehnten Monates, welches von une nach jabrlichem Brauch gefeiert werben foll. Denn es ift voll ber Gerechtigfeit und ber Frommigfeit, ber gottlichen Freigebigfeit Dant zu fagen für bie Früchte, welche Die Grbe nach ber Anordnung ber göttlichen Borfebung gum Ruten ber Menfchen bervorgebracht bat. Um zu zeigen, baß wir Diefes mit freudigem Bergen thuen, muffen wir nicht nur bie Enthaltsamteit bes Fastens, sondern auch die Sorge bes Almofens auf uns nehmen, bamit auch aus bem Erbreiche unferes Bergens Gerechtigkeit auffproffe und bie Frucht ber Liebe aufgebe und wir Gottes Barmbergigkeit verbienen, indem mir uns feiner Armen erbarmen. Bar wirkfam nämlich ift bei Gott jenes Fleben, welches geftütt wird burch Werte ber Liebe. Der wird fich fchnell bas Dhr bes Berrn gumenben, ber fein Berg nicht megmenbet von ben Dürftigen, ba ber Berr fpricht: "Geid barmbergig, wie auch euer Bater barmberzig ift; vergebet, fo wird auch euch vergeben werben." 1) Bas ift gutiger ale biefe Gerechtigfeit? Was milber als biefe Bergeltung, wo bas Urtheil bes Richters in Die Gewalt Des zu Richtenden gelegt ift ? "Gebet," fagt er, "und es wird euch gegeben werben." Wie fchnell ift ba bei Seite geschafft Die Rummerniß bes Diftrauens und bas Bogern bes Beizes, bamit bie Menschlichfeit gefichert fpende, mas die Babrheit wiederzugeben verheiffen bat!

2. Sei beharrlich, christlicher Gabenspenber! Gib, was du empfangen, säe, was du ernten, streue aus, was du sammeln sollst! Fürchte nicht, daß deine Ausgabe unnütz sei, seufze nicht über zweiselhaften Ersolg! Dein Besitz wird versmehrt, wenn er gut ausgetheilt wird. Begehre den gerechten Gewinn des Erbarmens, erlange ewigen Lohnes Antheil. Dein freigebiger Gott (munerator) will, daß du freigebig seift, und der gibt, daß du hast, besiehlt, daß du spendest, indem Er sagt: "Gebet, und es wird euch gegeben werden." Anklammern mußt du dich an jene glückseige Berbeissung. Denn obschon du Nichts hast, was du nicht empfangen, so kann doch deinem Besitze nicht entschwinden, was du geges

<sup>1)</sup> Lut. 6, 36.

ben haft. Wer alfo Gelb liebt und fein Bermögen maglos Bu mehren munfcht, ber moge vielmehr biefen beiligen Buder üben und fich burch biefe Runft bes Belbermerbes (usura) bereichern, baß er nicht bie Noth bedrängter Menschen ausbeutet, auf baß er sich nicht burch trügerische Bobltbaten in Schulden fturge, Die er nicht bezahlen fann. Er fei vielmehr Gläubiger beffen, er leibe bem auf Bine, melder fagt: "Bebet, fo mird euch gegeben merben" und: ",Mit welchem Mage ihr ausgemeffen haben werbet, mit bemfelben Mage wird euch wieder gurudigemeffen werben." Untreu aber und verkehrt gegen fich felbft ift auch Jener, ber nicht ewig haben will, mas er für liebenswerth balt. Go viel einer auch aufbäuft, fo viel einer auch gusammenscharrt und zusammenbringt, arm und burftig wird er aus biefer Welt scheiben, wie ber Brophet David fagt: "Denn wenn er geftorben fein wird, wird er nicht Alles mit fich nehmen, und nicht wird mit ihm binabfteigen bie Berrlichkeit feines Baufes."1) Benn er mobiwollend mare gegen feine eigene Seele, bann murbe er Dem feine Guter anvertrauen, ber ein guter Burge ber Armen und ber reichlichfte Rudgabler bes Darlehens ift. Aber ber ungerechte und unfluge Beig, ber fagt, er verleihe eine Boblibat, wenn er täufcht, traut Gott nicht, der mahrhaft verspricht, und er traut dem Menschen, ber gitternd ben Schulovertrag abschließt; mahrend er bie gegenwärtigen Güter für ficherer halt ais bie gufunftigen, gelangt er oft mit Recht babin, baß ihm bie Begier nach ungerechtem Gewinne Die Urfache gerechter Berbammnig mirb.

3. Wie immer auch ber Erfolg sein möge, schlecht ift stets die Rechnung des Bucherers; er sündigt, wenn sich sein Geld mindert, und wenn es sich mehrt. Berliert er, was er gegeben, so ist er elend; empfängt er, was er nicht gegeben, so ist er noch elender. Gänzlich also muß man klieben die Bosheit des Buchers und meiden den Gewinn,

<sup>1) \$1. 48, 18.</sup> 

ber aller Menschlichkeit baar ift. Zwar mehrt fich bas Bermigen in ungerechtem und traurigem Bachsthum, aber es fcwindet bas Befitthum bes Beiftes: benn ber Bucherzins bes Gelbes ift bas Leichenbegangniß ber Seele. Bas Gott von berartigen Menschen bentt, offenbart ber bl. Bropbet David, als er fagte: "Berr, wer wird wohnen in Deinem Gezelte, ober wer wird ausruben auf Deinem beiligen Berge?"1) Da wird er burch bie Antwort bes göttlichen Bortes belehrt und erfennt, baf ber gur emigen Rube gelange, ber neben Erfüllung anberer Borfdriften frommen Banbels "fein Gelb nicht auf Bucher gegeben bat." Der aber wird vom Bezelte Gottes fern gehalten und von feinem beiligen Berge ausgeschloffen, ber trügerischen Gewinn von ben Rinfen feines Gelbes nimmt. Inbem er fich burch Schäbigung Anberer bereichern will, verbient er bie Strafe emiger Armuth.

4. Ihr also, Geliebteste, die ihr von ganzem Berzen den Berheissungen des Herrn geglaubt habt, fliehet den gar unzeinen Aussatz des Geizes und gebrauchet fromm und weise die Gaben Gottes! Und da ihr euch seiner Freigebigkeit recht erfreut, so demühet euch, Genossen eurer Freude zu baben. Denn Bielen fehlt, was ihr besitzt, und in der Dürfstigkeit Einiger ist euch das Mittel gegeben, die göttliche Güte nachzuahmen, damit durch euch die göttlichen Bohlthaten auch auf Andere übergehen und dir durch gute Anwendung der zeitlichen Güter die ewigen erwerbet. Am Mittwoch und Freitag also wollen wir fasten, am Samstag aber beim hl. Apostel Betrus die Bigilien halten, auf dessen Fürditte uns Gottes Schutz zu Theil werde durch Christum unsern Herrn. Amen.



<sup>1) \$1. 14, 1.</sup> 

## Siebenzehnte (18.) Rede.

#### 7. Aber das Raften des zehnten Monates.

1. Geliebteste! Die von Gott zur Beiligung von Seele und Leib eingesetten Schutmittel werben mit bem Berlaufe ber Tage und Zeiten unaufborlich ernenert, bamit Die Aranei felber uns an unfere Schwachheiten erinnere; benn bie Ratur, veranderlich und in Folge ber Sündenmafel fterblich, ift trot ber Erlöfung und ber Biebergeburt burch bie hl. Taufe in bem Mage gum Schlechtern geneigt, als fie bie fur Leibenschaft empfänglich ift. Sie murbe burch fleifdliches Beluften verberbt merben. wenn fie nicht burch geiftige Silfe gefestiget murbe. wie ihr niemals fehlt, wodurch fie jum Falle tommen tann, fo ift ihr auch immer gur Sand, woburch fie fich ftuten fann gemäß ben Worten bes Apostels: "Gott ift getreu, welcher euch nicht wird versucht werben laffen über euer Bermogen binaus, fonbern auch ben Ausweg schaffen wird, bamit ihr's ertragen fonnt." 1) Dbichon ber Berr Jene ichutt.

<sup>1)</sup> I. Ror. 10, 13.

bie für Ihn tampfen und ftreiten, obicon Jener, ber ba mächtig ift im Rampfe, burch fein Wort ermuntert : "Wollet nicht fürchten, benn ich babe bie Welt überwunden," 1) fo muffen wir boch wiffen, Beliebtefte, baß burch biefe Muf= munterung bie Furcht, aber nicht ber Rampf binweggenommen wird, und baß, wenn auch ber Stachel ber Furcht abge= ftumpft ift, boch ber Grund gum Rampfe bleibt. Diefer wird von bem liftigen Feinde fchreckenerregend burch muthenbe Berfolgung hervorgerufen, verderbenbringender jedoch unter bem Scheine bes Friedens begonnen: benn mo es offene Rampfe gibt, ba minten auch offen bie Siegestrange. Berabe bas nabrt und entflammt die Starte ber Bebulb, bag, gleichwie gang nabe ift bie Trubfal, fo auch nabet bie Berbeiffung. Wenn aber bie öffentlichen Angriffe ber Gottlosen aufhören und ber Teufel abläßt von Mord und Nieber= metelung ber Gläubigen, bamit nicht burch hartnächige Graufamfeit unfere Triumphe größer werben, bann fniricht unfer Wibersacher und wandelt die blutige Reindschaft in gebeime Rachstellung, bamit er Diejenigen, welche er burch Sunger und Ralte, burch Feuer und Schwert nicht überwinden konnte, burch trage Rube, schlaff mache, burch Leibenfchaften in Fallftricke locke, burch Chrgeiz aufblafe, burch Wolluft verberbe.

2. Aber um Dieses und alles Andere zu nichte zu machen, hat die driftliche Heerschaar mächtige Schutzmittel und siegreiche Waffen, da, wie der Geist der Wahrbeit seine Krieger unterweist, die Sanstmuth den Zorn, die Freigebigkeit den Geiz, gütiges Wohlwollen den Neid austilgt. Indem also die Rechte des Allerhöchsten die Herzen Vieler umwandelt, wurde neu, was alt gewesen, und aus Knechten der Bosheit gingen Diener der Gerechtigkeit hervor. Die Enthaltsamkeit unterjochte die Schwelgerei, die Demuth vertrieb den Hochmuth, und die mit Unreinigkeit be-

<sup>1) 30</sup>h. 16, 23.

fubelt maren, erftrabiten in Reufchheit. Diefen Ummandlungen aber, Geliebtefte, wurben burch bie Fürforge ber göttlichen Onabe beilige Faften zugefügt, bie an gewiffen Tagen von ber gangen Kirche bie fromme Singabe allgemeiner Beobachtung forbern. Denn obichon es ichon und löblich ift, bag alle einzelnen Glieber bes Leibes Chrifti ge-Biert find mit eigenen Bflichten, fo ift w boch erhabeneren Thuens und heiligerer Tugend Beichen, wenn bie Bergen bes frommen Bolfes in einmut higem guten Berte fich treffen, fo bag Jener, bem unfere Beiligung Strafe ift, nicht nur von einem Theile, fonbern auch von ber Gefammtheit überwunden wirb. Für biefes Wert, Beliebtefte, bietet fich uns jest ber gehnte Monat bar und mahnt une gemiffermagen burch bie Beschaffenheit ber Bitterung, bag Riemand in ber Ralte bes Unglaubens erftarre, fonbern vielmehr burch ben Geift ber Liebe erwarme. Denn auch burch Die Clemente ber Welt felber gleichwie burch aufgeschlagene Bucher empfangen wir bie Rundgebung bes göttlichen Billens, und niemals bort bie gottliche Unterweifung auf, ba wir auch burch bas belehrt werben, mas uns bienftbar ift.

3. Denn auffer jenem Ausspruche bes Apostels, bem qu= folge Menfchen ohne bie Frucht ber Frommigfeit leeren Baumen verglichen werben, bient uns auch zur Warnung jener unfrucht= bare Feigenbaum, ben ber Berr Jefus, wie bas Evangelium berichtet, ju emiger Unfruchtbarteit verurtheilte, weil er Richts hatte, mas ber Sungernbe nehmen tonnte. Doburch follten wir erfennen, daß, wer ben Bungrigen und Dürftigen nicht pflegt, Jenem bie Speifen verfagt, ber gefagt hat, baß ihm gespendet worben, mas bem Armen gegeben ift. Baume, von biefem Fluche getroffen, werben Bene fein, benen vom Richter gefagt werben wird: "Beichet von mir, ihr Berfluchten, in bas emige Feuer, welches mein Bater bem Teufel und feinen Engeln bereitet hat; benn ich mar bungrig, und ihr habt mir nicht gu effen gegeben; ich mar durftig, und ihr habt mir nicht gu trinfen gegeben u. f. w." 1)

<sup>1)</sup> Datth. 25, 41 ff.

Darum wird Dieß alles einzeln angeführt, bamit wir erfennen, baß felbst ber nicht vom Erbarmen ausgeschloffen fein wird, ber auch nur einen Theil biefer Werke vollbracht baben wird. Die Geele aber, Die Niemanden unterftutt, wird ein Baum fein, ber feine Früchte bat, ba fie aller Liebe baar erfunden wird. Das Fasten bes zehnten Monats alfo, bas in die Winterszeit fallt, ruft uns zu mbftifchem Aderbau, bei bem bie Erzeugniffe ber Sagten und ber Stanben und ber Baume, burch welche bie menschliche Schwäche erhalten wird, geiftigen Bestrebungen bienstbar fein follen. bamit ber Acter bes Berrn um feinen Ertrag bereichert werde und berfelbe, obichon er niemals ohne Frucht fein follte, von der eigenen Rulle fruchtbar merbe. Gure Beiligfeit erkennt, bag Diefes von bem Bachsthum ber gangen Rirche gefagt fein foll, beffen Reim ber Glaube, beffen Gritnen bie Soffnung, beffen gereifte Frucht die Liebe ift. Denn bie Abtödtung bes Leibes und bas beharrliche Bebet erlan= gen bann mabre Reinigkeit, wenn fie geftütt find burch bie Beiligung ber Almofen, indem ber Berr fagt: "Gebet Almofen, und fiebe, Alles ift euch rein." 1) Am Mittwoch und Freitag also laffet uns fasten, am Samstag beim bl. Apostel Betrus die Bigilien feiern unter bem Onabenbeiftanbe beffen. ber mit bem Bater und bem bl. Beifte lebt und regiert von Emigfeit zu Emigfeit. Amen.



<sup>1)</sup> Euf. 11, 41.

## Achtzehnte (19.) Rede.

### 8. Aber das Fasten des zehnten Monates.

1. Als der Erlöser seine Jünger über die Ankunft des Reiches Gottes und das Ende der Weltzeiten belehrte und Er in seinen Aposteln die ganze Kirche unterwies, da sagte Er: "Hütet euch, daß nicht etwa euere Herzen beschwert werden in Trunkenheit und Berauschung und in weltlichen Gedanken.") Wir erkennen, Geliebteste, daß diese Vorschrift uns besonden. Denn scho wenn sehn nach werden ist. Auf ihn soll sich ein Jeder vorbereiten, damit derselbe Riemanden dem Bauche dienstbar oder in weltliche Sorgen verstrickt finde. Denn, Geliebteste, die tägliche Ersahrung beweist es, daß durch des Fleisches Übersättigung die Schärse des Geistes abzestumpft und durch der Speisen Überfülle des Herzens Stärle gänzlich geschwächt wird, so daß die Essust auch

<sup>1)</sup> Lut. 21, 43.

ber Befundheit bes Leibes zuwider ift, wenn nicht vernünftige Enthaltfamteit ber Lodung wiberfteht und ber Luft entrieht, mas bernach zur Beschwer wirb. Denn obichon ber Peib Richts ohne Die Seele begehrt und er von bort Em= pfindung erhalt, woher er auch Bewegung nimmt, fo muß boch eben biefe Seele ber ihr untergeordneten Substang 1) Gemiffes verfagen und nach innerm Urtheile bas Muffere von Unguträglichem fernhalten, auf baß fie, öfter von forverlichem Begebren frei, fich innen in ber Sofftatte bes Beiftes ber göttlichen Beisheit bingeben tonne, wo fie. nachbem alles Beräusch irbifcher Sorgen verftummt, fich erfreuen foll an beiliger Betrachtung und an ben Wonnen ber Emigfeit. Wenngleich es in biefem Leben fchwer wird, Soldes anhaltend zu thun, fo tann es boch häufig wieder erneuert werben, fo bag wir une öfter und langer mit Beiftigem ale mit Sinnlichem beschäftigen. Und wenn wir ben größern Theil ber Zeit ben befferen Sorgen widmen. to foll auch unfer irbifches Thun in unvergangliche Reich= thümer übergeben.

2. Geliebteste! Diese nütliche Anordnung tommt besonders in den kirchlichen Fasten zur Geltung, die gemäß der Lehre des heiligen Geistes also auf den Kreislauf des ganzen Jahres vertheilt sind, daß das Gebot der Enthaltsamseit allen Jahreszeiten auferlegt ist. Wir begehen die Frühlingsfasten während der vierzigtägigen kastenzeit, die Sommerfasten um Kingsten, die Derbstfasten im September, die Wintersasten aber in diesem zehnten Monat, und erkennen so, daß die göttlichen Borschriften sür jede Zeit gegeben und daß dem Worte Gottes zu unserer Belehrung alle Elemente diensthar sind, indem wir durch die Lehrung alle Elemente diensthar sind, indem wir durch die Leitabschnitte gleichwie durch vier Evangelien immersort lernen, was wir verkünden und was wir thun follen. Denn wenn der Brodbet saat: "Die himmel exählen die Gerrs

<sup>1)</sup> Dem Leibe.

Tickleit Gottes, und das Firmament verfündet die Werke feiner hände; der Tag meldet dem Tage das Wort, und die Nacht verkündet der Nacht das Wiffen," 1) was gibt es da noch, wodurch nicht die Wahrheit zu uns spricht? Seine Worte werden vernommen am Tage, werden vernommen bei Nacht; die Schönheit der Dinge, welche das Wirken des einen Gottes erschaffen, hört nicht auf, dem Ohre unferes Perzens die belehrende Wahrheit zuzurufen, "daß das Unssichtlare Gottes durch Das, was gemacht worden, erkannt und geschaut werde," 2) und daß man nicht den Kreaturen, sondern dem Schöpfer aller Dinge dienen soll.

Wenn also burch die Enthaltsamkeit alle Laster vernichtet werden, wenn durch beständige Übung dieser Tugend
überwunden wird, was der Geiz erdürstet, was der Stolz erstrebt, was die Wollust begehrt, wer sollte da verkennen, wie
große Sicherheit uns durch Fasten zu Theil wird? Das Fasten weist uns darauf hin, daß wir uns nicht bloß im Effen, sondern in alle m sinnlichen Begehren zügeln sollen. Denn nutzlos ist es, Fasten zu unternehmen und das fündhafte Wollen nicht aufgeben, sich durch Entziehung der Nahrung abtödten und nicht schleunigst meiden die schon begonnene Sünde. 3)

Fleischliches, nicht geistiges Fasten ist es, wenn man bloß gegen den Körper ohne Schonung ist, dabei jedoch verharrt, was schädlicher ist als alles Ergößen. Was nüßt es der Seele, äusserlich zu thun, als sei sie Gebieterin, und innen zu dienen als Stavin? den eigenen Gliedern zu befehlen und das Recht der eigenen Freiheit zu verlieren? Mit Recht muß sie (die Seele) meist von der rebellischen Dienerin (dem Leibe) leiden, da sie Gott nicht die

<sup>1)</sup> Pf. 18, 1. — 2) Röm. 1, 20.

<sup>3)</sup> Resilire a concepto peccato. Börtlich: Zuruckspringen von ber icon empfangenen Sunde.

gebührende Unterwürfigkeit erweist. Wenn sich also ber Leibber Speisen enthält, bann enthalte sich auch die Seele ber Sunden, nach dem Gesetze ihres Königs sitze sie zu Gerichte

über irbisches Sorgen und Begehren.

3. Sie fei eingebent, baß zuerft bie Liebe Gott ge= buhre, bann bem Rächsten, und bag fie gle Reigungen nach ber Regel ordnen muffe, daß fie nicht ablaffe von ber Berehrung ihres herrn, noch von bem Ruten bes Mitfnechtes. Bie anders aber verehren wir Gott, als bag uns gefalle, mas 3hm gefällt, und bag unfer Begehren niemale abweiche von feinem Gebote? Wenn wir wollen, mas Er will, bann wird unfere Schwachheit Starte empfangen von Dem, ber uns auch bas Wollen gegeben; "benn Gott ift es," wie ber Apostel fagt, "ber in uns bas Wollen und bas Bollbringen bewirft gemäß bem guten Willen." 1) Beber aufgeblasen vom Stols noch gefnidt burch Bergweiflung wird ber Menfch werben, wenn er bie Bilter, fo ibm Gott verlieben, dur Ehre bes Gebers gebraucht, und wenn er fein Begehren bavon gurudruft, mas er für fich fchablich ertennt. Wenn er fich fern halt von boshaftem Reide, von gugellofer Musschweifung, von verwirrenbem Borne, von gieriger Rache, bann wird er gereinigt werden burch heiligendes, rechtes Faften, bann wird er gefpeift werben mit ben Bonnen unverganglicher Freuden, fo bag er burch geiftigen Bebrauch auch bie irbifche Fulle in himmlischen Befitz umzugeftalten weiß, indem er nicht für fich birgt, was er empfangen, fonbern immer und immer mehrt, mas er gegeben hat.

Demnach ermahnen wir Euch in väterlicher Liebe, baß ihr Euch das Fasten des zehnten Monates durch reichliches Almosenspenden fruchtbar machet, Euch freuend, daß der herr seine Armen durch Euch speist und kleidet. Auch Jenen hätte Er ja das Besitzthum zutheilen können, welches Er Euch verliehen, wenn er nicht in seinem unendlichen

<sup>1)</sup> Phil. 2, 13.

Erbarmen Jene burch Gebuld und Mühfal hatte rechtfer tigen wollen, Guch aber burch bas Wert ber Liebe. Um Mittwoch und Freitag alfo laffet uns faften, am Samftag aber bie Bigilien feiern beim beiligen Apostel Betrus, ber fich würdigen wirb, unfere Bebete, unfere Faften und unfer Almofen burch feine Fürbitte gu unterftuten. Das verleihe uns unfer herr Jefus Chriftus, ber mit bem Bater und bem heiligen Geift lebt und regiert in die Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.



## Neunzehnte (20.) Rede.

#### 9. Fom Faften des zehnten Monales.

1. Die Anordnungen bes göttlichen Erbarmens, benen fich unfer Erlöfer gur Bieberberftellung bes menfchlichen Gefchlechtes unterzogen, Beliebtefte, find von Gott alfo getroffen worben, bag bas Evangelium ber Inabe ben Schleier bes Befet es binmegnimmt, nicht beffen Satungen aufhebt. Wir muffen begbalb jenen Ausspruch bes Berrn wohl beachten, bem zufolge Er nicht gefommen ift, bas Gefet aufzuheben, fondern zu erfüllen, auf daß auch wir, foviel wir es burch Gottes Inabe vermögen, biefer Regel bienftbar find. Wir wiffen ja, bag Richts von ben Bestimmungen bes alten Testamentes unbeachtet bleiben barf, wenn wir uns aufmerksam zu erkennen bemüben, mas bort in borübergehenden Schatten gehüllt, mas zu bleibendem Thun bafelbst hinterlegt ift. Denn die Unterscheidung ber Speisen und ber Schlachtopfer, Die Beschneidung bes Fleisches, bie Berschie- it ber Reinigungen und bie Beobachtung ber Waschunger als vorbildliche Zeichen nicht mehr vorzunehmen, fie bus in ben Dingen ihre Erfüllung gefunden, welche sie vorbilbeten. Die Gebote und Borschriften bezüglich der Sitten hingegen dauern fort, wie sie gegeben worden, sie bezeichnen nichts Anders, als sie besagen, die christliche Frömmigkeit erhöht ihr Ansehen, anstatt sie auffer Geltung zu bringen. 1)

Die Gebote, Gott und ben Nächsten zu lieben, Bater und Mutter zu ehren, keine fremben Götter anzubeten, und alle übrigen, die entweder unter schrecklicher Drohung verboten ober unter Heilsverheiffung geboten sind, verehren wir gleichmäßig nach ben Satzungen bes Gesetzes wie nach den Aussprüchen bes Evangeliums. Und wenn auch durch die neue Gnade Manches hinzugekommen, so ist doch von der alten Gerechtigkeit Nichts hinweggenommen worden.

Darum haben bie apostolischen Anordnungen mit Recht bestimmt, daß die nutbringenden alten Fasten fortdauern follen. Wenn auch der kirchliche Brauch reichlichere Abtödtung zu üben gelernt, so umfaßt er doch auch die heilige Enthaltsamkeit, die im Gesetze ihren Ursprung hat. Für Jene, denen größeres Können gegeben worden, mare es ungeziemend gewesen, nicht zu begeben, was geringer ist.

2. So also klar unterwiesen, Geliebteste, fügen wir ben kirchlichen Satungen bas Fasten bes zehnten Monates hinzu und sagen es euch der Sitte gemäß an, meine andächtigen Christen! Die Fülle der Liebe und die Fülle der Gerechtigkeit erheischt es, daß Gott nach vollendeter Einerntung der irdischen Früchte Dank abgestattet werde, und daß ihm das Opfer des Erbarmens zugleich mit der Opferung des Fastens dargebracht werde. Es sei Jeder froh über die reichliche Ernte, er freue sich, Biel in seine Schenne eingebracht zu haben, aber so, daß auch die Armen durch seinen Überfluß

Apud christianam devotionem augmento crescunt, non cessatione deficient.

erfreut werben. Der Bergen Fülle abme nach bie Fruchtbarfeit ber Saaten, bas Ausftromen ber Beinflode, Die Er-Bengniffe ber Baume, auf bag wir mit bem Bropheten fagen tonnen: "Unfer Erbreich hat feine Frucht gegeben." 1) Denn Gott, ber mabre und bochfte Bfleger feines Aders, ift ber Urheber ber leiblichen sowohl wie ber geiftigen Früchte. Beibe Saaten, beibe Bflanzungen weiß er in bopbelter Bflege gu begen. Er gibt ben Adern Bachsthum und Bebeihen, Er gibt ben Seelen Bunahme in ben Tugenben, und wie Beibes von ber einen Borfebung feinen Urfprung bat, fo ruft Beibes gur Ausübung eines Bertes. Denn ber nach Gottes Bilb und Gleichniß geschaffene Mensch bat Nichts, mas feiner ehrenvollen Ratur fo eigen mare, als bağ er bie Gute feines Urhebers nachahmen foll. Wie biefer ber erbarmungereiche Spender feiner Baben ift, fo ift er auch ber gerechte Forberer, ber will, bag wir theil= haftig feien feiner Berte. Können wir auch feine neue Natur ichaffen, fo fonnen wir boch bie burch Gottes Unabe empfangene Materie gut gebrauchen. Denn nicht alfo find uns die irbifden Guter gu unferer Rutniegung verlieben, baß fie nur gur Luft und Gattigung ber fleischlichen Sinne bienen follen, fonft wurden wir uns ja in Richts von ben Thieren bes Felbes und bes Balbes unterscheiben, bie nicht für Anderer Bedürfniffe ju forgen verfteben und nur für fich und ihre Brut Gorge zu tragen wiffen.

3. Die der Einsicht entbehrenden Thiere also sind durch tein Gebot unterwiesen, sie, die keine Bernunft empfangen, haben auch kein Gesetz empfangen. Wo aber die Erleuchtung der Bernunft, da ist auch die Zucht der Frömmigkeit, die Gott und dem Nächsten Liebe schuldet. Nur dadurch beweist der Mensch seine Liebe zu sich selbst, daß er in sich den Urheber seiner Natur und neben sich den Genos

<sup>1) \$1, 61, 6.</sup> 

fen feiner Ratur liebt. Mit Recht hangt an biefem Bebote bas gange Gefet und bie Bropheten; mit Recht ift ber gange, weite Inhalt aller Mussprüche in biefen furgen, menigen Worten völlig erschöpfend gufammengefaßt. Geliebt werbe Gott, geliebt werbe auch ber Rachfte, fo bag wir bie Norm ber Rächstenliebe von ber Liebe bernehmen, mit ber uns Gott geliebt hat, ber auch ben Bofen gut ift, ber nicht bloß feine Berehrer mit ben Baben feiner Gute befchenft, fonbern auch feine Wiberfacher. Mögen geliebt werben bie Angehörigen, mogen geliebt werben bie Fremben; und mas ben Freunden gebührt, werbe auch ben Feinben gemährt. Denn obichon Giniger Bosheit burch teine Menschenfreund= lichteit befänftigt wird, fo find boch bie Berte ber Liebe nicht fruchtlos, und bem Boblwollen geht nie verloren, mas einem Undantbaren fpenbet. Niemand, Geliebtefte, halte fich fern von guten Werten, Riemand entschuldige fich mit feiner Dürftigfeit, ale ob, wer für fich felbft taum ausreicht, einen Andern nicht unterftuten tonne. Groß ift, was aus Rleinem bervorgeht; und auf ber Wage ber göttlichen Berechtigfeit wird nicht gewogen nach ber Große ber Gaben, fondern nach bem Gewichte ber Befinnung. Die Bittme im Evangelium marf zwei Scheibemingen in ben Schattaften und überflieg bie Gaben aller Reichen. Bei Gott ift tein Liebeswert werthlos, tein Erbarmen ohne Frucht. Er bat zwar ben Menfchen Bermogen in verschiebenem Maage gegeben, aber Er fucht nicht verschiedene Liebesgabe. Alle mogen ihr Bermogen abwägen, und bie mehr empfangen haben, mögen mehr fpenden. Die Enthaltsamteit ber Glau-bigen werbe die Speife ber Armen, und was ein Jeder fich felbft entzieht, werde gum Ruten ben Dürftigen. Denn obfcon bie Beilmittel ber Abtodtung Geele und Leib viel verleiben, fo gemahren boch felbft bie Faften wenig Ruten, wenn fie nicht burch bas Wert bes Erbarmens geheiligt werben. Denn bem Almofen ift gemiffermagen bie Birtfamteit ber Taufe verliehen: gleichwie bas Baffer bas Feuer auslöscht, fo bas Almofen die Gunde. Durch benfelben Chriftus ift gejagt : "Wafchet euch, feib rein," burch ben gesagt worben: "Gebet Almosen, und Alles ift euch rein," bamit Niemand zweisse, Niemand mißtraue, daß ber Glanz ber Widergeburt auch nach vielen Sünden wiedergegeben werbe bem, der sich bemüht hat, durch das Reinisgungsmittel ber Almosen sich zu reinigen. Amen.

CE 360 360 0500

### Weihnachkareden. 1)

# Zwanzigste (21.) Rede.

### 1. Mm Geburtsfeste unseres Berrn Jesus Chriftus.

1. Geliebteste'! Beute ift unser Erlöser geboren, freuen wir uns! Für die Traurigkeit gibt es an diesem Tage keinen Raum, welcher der Geburtstag des Lebens ist, welcher die Tobessurcht hinwegnimmt und uns Freudenwonne der Berheissung ewigen Lebens verleiht. Niemand wird von der Theilnahme an dieser Bonne ausgeschlossen, Allen gemeinsam ist der eine Grund zur Freude, weil unser Herr der Bernichter der Sünde und des Todes, gleichwie Er von der Schuld frei gefunden, auch Alle zu befreien gekommen ist. Es jubele der Beilige, denn er nahet der Siegespalme. Es freue sich ter Sünder, denn er mird zur Berzeihung eingeladen. Es werde ermuthigt der Heide, denn er wird berusen zum Leben.

<sup>1)</sup> Es find une gebn erhalten.

Denn Gottes Gobn bat in ber Fulle ber Beit, welche bie unerforschliche Tiefe bes gottlichen Rathschluffes bestimmt bat. Die Natur bes menschlichen Beschlechtes angenommen, um biefelbe wieber gu verföhnen mit ihrem Urheber, baß ber Erfinder (inventor) bes Tobes, ber Teufel, burch biefelbe Natur befiegt wurde, burch welche er gefiegt batte. In biefem für und eingegangenen Rampfe ift in großer und mun= berbarer Rechtsgleichheit gefämpft worben, inbem ber all= machtige Berr mit bem grimmigften Feinde nicht in Geiner Majeftat, fonbern in unferer Niedrigkeit ftreitet, ibm entgegenwerfend baffelbe Gebilbe (forma) und bieselbe Ratur. Die gwar theilhaftig unferer Sterblichfeit, aber frei von jeber Sunde ift. Bon biefer Natur gilt nämlich nicht, mas mir von jeber andern lefen: "Riemand ift rein von Gunbenfcmut, felbst bas Rind nicht, bas nur einen Tag gelebt auf Erben."1) Nichts also ift auf biefe gar einzige Geburt übergegangen von ber Begier bes Fleisches; Richts ift auf fie ausgeströmt von bem Gefetze ber Gunbe. Die königliche Jungfrau aus Davids Stamm wird ausgewählt, bie mit beiliger Frucht gefegnet, welche querft Gottes und bes Menfchen Sohn im Beifte und bann in ihrem Schoofe empfans gen follte. Und bamit fie nicht, untundig bee himmlifchen Rathichluffes, erichrede vor ber munderfamen Wirtung, erfährt fie es burch bes Engels Bort, mas ber beilige Geift in ihr wirten follte. Und nicht glaubt an Berluft ber Jung= fraulichteit, bie balb Gottesgebarerin fein foll. Denn warum follte fie in bie munberbare Reubeit ber Empfangniß Zweifel feten, ba biefelbe gemäß ber Berheiffung burch Die Wirtfamteit, burch bie Rraft bes Allerhochften bewirtt werden follte? Geftartt wird ber Glaube ber Glaubenben fofort burch bas Beugniß bes vorangegangenen Bunbers. Der Elifabeth wird unerwartete Fruchtbarfeit gefchentt, auf baß jeder Zweifel fdwinde, Gott, welcher ber Unfrucht baren Empfängniß gegeben, werbe fie auch ber Jung frau geben.

<sup>1) 306 14, 4.</sup> 

2. Gott alfo, Gottes Bort, Gottes Gohn, ber im Unfange bei Gott war, burch ben Alles gemacht worben, und ohne ben Richts gemacht morben, ift Menfch geworben, um ben Menschen vom emigen Tobe zu befreien. Er bat fich ohne Berminderung feiner Majeftat alfo gur Ubernahme unferer menfchlichen Ratur geneigt, bag Er, bleibend, mas Er mar, annehmend, mas er nicht mar, bie mabrhaftige Rnechtsgestalt mit ber Befenbeit, in ber Er Gott bem Bater gleich ift, vereinte und beibe Raturen gu fo erhabenem Bande einte, daß die herrlichere die niedrigere nicht ver-zehrte, die Annahme dieser die höhere nicht erniedrigte. Babrent alfo bie Eigenthumlichfeit beiber Befenheiten unverfehrt bleibt und gu einer Berfon vereint ift, wird von ber Majeftat bie Niebrigfeit aufgenommen, von ber Starte Die Schwachheit, von ber Emigleit Die Sterblichfeit. Die Schuld unferes Sunbenzuftandes zu bezahlen ift bie unverfehrbare Ratur ber leibensfähigen Natur geeint, und ber mahre Gott und ber mahre Menich merben gur Ginheit bes Berrn verbunden, fo bag, wie es fich für unfere Beilung Biemte, ber eine und berfelbe Mittler gwifchen Gott und ben Menschen einerseits fterben, anbererseits auferfteben fonnte.

Billig also ließ die Geburt des Heiles ganzlich ungeschädigt die jungfräuliche Unversehrtheit. Denn die Geburt der Wahrheit war die Wächterin der Keuscheit. Eine solche Geburt also, Geliebteste, ziemte Ehristo, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, in der Er der Menscheit nach und gleich, der Gottheit nach über und erhaben war. Denn wäre Er nicht wahrer Gott, dann brächte Er keine Heilung; wäre Er nicht wahrer Mensch, dann gewährte Er uns kein Beispiel. Bon den jubelnden Engeln wird also bei der Geburt des Gerun gefungen: "Ehre sei Gott in der Höhe," und Friede wird verkündet auf Erden den Menschen, die eines guten Willens sind. Denn sie sehen, wie das himmlische Jerusalem aus allen Bölkern der Erde erbaut wird. Wie seher wusfich die menschliche Niedrigkeit erfreuen über diese uns

aussprechliche Wert ber göttlichen Liebe, ba über basselbe also frobloden bie Engelschaaren in ber Bobe!

3. Lagt une alfo. Beliebtefte. Dant fagen Gott bem Bater burch feinen Sobn im beiligen Beifte, ber megen feiner großen Barmbergigfeit, in ber Er uns geliebt, fich unfer erbarmt und, ba wir gestorben maren in Gunben, uns wieber lebenbig gemacht hat in Chrifto, 1) auf bag wir feien in 36m eine neue Creatur und ein neues Bilbnig. Laffet uns alfo ablegen unfern alten Menfchen, Theil babend an ben Briichten ber Menschheit Chrifti; laffet uns entfagen ben Berten bes Fleisches. Ertenne an, D Chrift, beine Bürbe! Theilhaft geworden ber göttlichen Ratur, wolle nicht in entartetem Manbel in bie alte Niedrigkeit gurudfallen. Bebente, weffen Sauptes und meffen Rorpers Glieb bu bift. Sei eingebent, bag bu ber Macht ber Finsterniß entriffen. in Gottes Licht und Reich verfett worben bift. Durch bas Saframent ber Taufe bift bu bes beiligen Beiftes Tempel geworden; wolle nicht einen fo erhabenen Ginmohner von bir perscheuchen und bich wieberum ber Anechtschaft bes Teufels unterwerfen. Denn bein Raufpreis ift bas Blut Chrifti. Denn in Wahrheit wird bich richten, ber bich in Barmbergigfeit erlöft, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte regiert in Die Emigfeit ber Emigfeiten. Umen.

<sup>1)</sup> Epef. 2, 4.

## Einundzwanzigste (22.) Rede.

### 2. Im Geburtsfeste des Berrn.

1. Lasset uns frobloden im Herrn, Geliebteste, freuen wir uns in geistiger Wonne, benn geleuchtet hat uns ber Tag ber neuen Erlösung, ber Tag, ben die alten Zeiten vorbereitet, 1) ber Tag ewigen Glückes. Erneut wird uns in bes Jahres Wendung das Sakrament unseres Heiles, von Anfang verheissen, am Ende verlieben, ohne Ende dauernd. In ihm wollen wir mit zum Himmel erhobenen Herzen das göttliche Mysterium aubeten, auf daß die Kirche in hoher Festeskreude seiere, was Gottes große Gnadengabe wirkt. Denn der allmächtige und mildreiche Gott, bessen Natur Süte, dessen Wille Macht, dessen Wert Erbarmen ist, hat, sobald uns die Bosheit des Teusels durch das Sift seines Neides dem Tode preisgegeben, gleich bei Beginn der Welt die vorherbestimmten Heilmittel seiner Liebe zur Wies

<sup>1)</sup> Dies praeparationis antiquae. Die Lesart reparationis ist zu verwerfen. Es beziehen sich die Borte auf die Borbereitung ber Erlösung im alten Testamente.

bererneuerung ber Sterblichen vorhergezeichnet, ber Schlange verfündend ben gufünftigen Samen bes Beibes, ber burch feine Sturfe ben Sochmuth bes Berberben"bereitenben Ropfes Bertreten follte, Chriftus nämlich, ben im Fleifche tommenben Gottmenfchen bezeichnenb, ber, geboren aus ber Jungfrau, ben Berberber bes menschlichen Befchlechtes in feiner unverfehrten Beburt vernichten follte. Denn weil fich ber Teufel bruftete, baß ber Menfch, burch feine Lift betrogen. ber göttlichen Gnabengaben entbebre, bes Befchentes ber Unfterblichkeit entfleibet, bas barte Tobesurtheil empfangen habe, und baß er in feinem Unbeil gewiffermagen Troft gefunden in ber Benoffenschaft bes Befallenen, und bag auch Bott, in feiner Berechtigfeit ftrenge Rechenschaft forbernb, gegen ben Menichen, ben Er in fo bober Birbe erichaffen, feine frühere Bestimmung geanbert habe - ba war es nöthig, Beliebtefte, baß ber unveranderliche Gott, beffen Bille feiner Gute nicht beraubt werben fann, gemäß bem geheimnigvollen Blane feines Rathichluffes bie erfte Unord. nung feiner Liebe in verborgenem Saframente vollenbete, bamit nicht ber Menich, ber burch bie Lift teuflischer Bosbeit in Die Schuld getrieben worben, gegen Gottes Abficht Bu Grunde ginge.

2. Als bemnach, Geliebtefte, die Zeit gekommen, welche für die Erlösung der Menschen vorherbestimmt worden, da kehrt Jesus Christus, unser Herr, vom himmlischen Throne herabsteigend, in die Niedrigkeit dieser Welt ein. Des Baters Herrlichkeit nicht verlassend wird Er nach neuer Ordnung, in neuer Menschwerdung gezeugt: din neuer Ordnung, denn unsichtbar in dem Seinen, wurde Er sichtbar in dem Unsern; unerfaßdar, wollte er erfaßt sein; vorzeitlich bleibend, begann Er in der Zeit zu sein; der Herr des Alls, verhüllte Er die Würde seiner Majestät und nahm Knechts-

<sup>1)</sup> Richt auf bem Wege naturlicher Zeugung, sonbern burch bie Jungfrau geboren, bie bom beiligen Geifte empfangen.

gestalt an; ber leibensunfähige Gott, verschmähte Er es nicht, leibensfähiger Mensch zu fein; Unfterblicher, nicht. sich ben Gesetzen bes Todes zu unterwerfen. In neuer Menschwerdung aber ift Er gezeugt, empfangen von einer Jungfrau, geboren aus einer Jungfrau, ohne Begier paterlichen Fleisches, ohne Berletung mütterlicher Unverfehrt= beit, weil bem gufünftigen Erlofer ber Menschen ein folder Urfprung geziemte, baß Er in fich batte bie Ratur menfch lichen Befens ohne bie Befledung menschlichen Gleisches. Gott nämlich ift bem im Fleische geboren werbenden Gott Urheber, wie es ber Engel ber feligsten Jungfrau Maria bezeugt: "Der heilige Beift wird über bich fommen, und bie Rraft bes Allerhöchsten wird bich überschatten : barum wird auch bas Beilige, bas aus bir geboren wird, Gobn Gottes genannt werden." 1) Der Ursprung ift verschieden, aber bie Natur ift ähnlich. 2) Ohne menschlichen Brauch und menschliche Gewohnheit ift fie entstanden, in Gottes Macht vielmehr ift gegründet, baf bie Jungfrau empfangen, baf bie Jungfrau geboren, und baß fie bennoch Jungfrau geblieben. Bier ift nicht zu benten an ber Bebarenben Stand, fondern an bes Beborenen Willen, ber fo Menich geworben, wie Er es wollte und (vermöge feiner Allmacht) tonnte. Wenn bu Die Wahrheit ber Natur suchest, so erkenne die Materie ber menschlichen Ratur: wenn bu den Grund bes Urfprunges ausforscheft, bekenne Die gottliche Rraft. Denn ber Berr Jefus Chriftus ift gekommen, unfere Befledungen hinwegzunehmen, nicht fie felber zu erbulben, nicht ben Gebrechen unterworfen au fein, sondern fie gu beilen. Er ift gekommen, alle Rrantbeiten ber Berberbnif und alle Bunben ber beflecten Seelen du beseitigen. Darum mußte Der in neuer Ordnung geboren werben, ber ben menschlichen Leibern bie neue Onabe

<sup>1)</sup> Luk. 1, 35. 2) Consimilis. Eine völlige Gleichheit zwischen ber menschlichen Natur Christi und ber unseren ift, obichon sie substanziell vorshanden, durch unsere Sundhaftigkeit ausgeschloffen.

matelloser Unversehrtheit brachte. Denn es mußte die Mastellosigseit des Geborenen die ursprüngliche Jungfräulichseit der Gebärenden hüten; es mußte die eingegossen Kraft des bl. Geistes das Ihm wohlgefällige Gelaß der Keuschbeit und die Gaststätte der Geiligkeit bewahren, die Kraft des heiligen Geistes, der beschlossen hatte, das Niedergebeugte aufzusichten, das Gebrochene wieder zu festigen, der Keuschheit größere Kraft zu geben, die Lockungen des Fleisches zu überwinden, auf daß die Jungfräulichkeit, die in Andern nicht unversehrt bleiben konnte durch die Zeugung, auch in ihnen nachabmbar würde durch die Wiedergeburt.

3. Hatte es aber nicht, Geliebteste, einen gar tiefen Grund, daß Christus aus einer Jungfrau geboren werden wollte? Jenen nämlich, daß dem Teufel die dem menschlichen Geschlechte geborene Erlösung verborgen bliebe, und daß er, dem die Empfängniß durch den beiligen Geist verborgen blieb, Den nicht auf andere Weise geboren wähnte als die Übrigen, denen er Diesen gleich sah. Denn er meinte, Derzienige, dessen Ratur er allen Übrigen ähnlich sah, habe auch mit allen Übrigen dieselbe Ursache des Daseins gemein. Und er erkannte den nicht frei von den Banden der Übertretung, den er nicht frei von der Schwachheit der Sterblichsteit sand.

Das wahrhaftige Erbarmen Gottes nämlich hat, wiewohl sich ihm zur Erlösung ber Menschen unaussprechlich
viele Mittel darboten, gerade den Weg zur Kettung gewählt,
daß Er, um das Werk des Teufels zu zerstören, nicht der Siärte seiner Macht sich bediente, sondern der Gerechtigkeit
Rechnung trug. Denn der Stolz des alten Feindes hatte
sich ein thrannisches Recht über alle Menschen durch deren
Verschuldung beigemessen, und er drückte sie mit wohlvers
bienter Herrschaft, die er durch ihre freie Zustimmung dem
Gottesgebote abtrünnig gemacht und zur Dienstbarkeit seines
Willens verlockt hatte.

Nicht, in gerechter Beise bemnach würde ibm bie ursprüngliche Dienstbarkeit bes Menschengeschlechtes, bas fich ihm ergeben, verloren gehen, wenn er nicht burch bas befiegt murbe, mas er fich unterjocht hatte. Damit Diefes geschehe, ift Chriftus obne bes Mannes Samen, aus einer Jungfrau geboren, Die nicht bes Mannes Begattung, fonbern ber heilige Geift befruchtet hat. Und während bei allen andern Müttern bie Empfängniß nicht ftattfindet ohne Sunbenbefledung, ift biefe rein geblieben burch Den, von bem fie empfangen hat. Denn wohin die Ergießung bes paterlichen Samens nicht gelangt, borthin bat fich auch nicht ber Ursprung ber Gunbe gemischt. Die unverfebrte Jungfräulichkeit bat bie Begier nicht gefannt, bat ibm bie menschliche Natur gegeben (substantiam ministravit); von bes Berrn Mutter ift genommen bie Ratur, nicht die Schuld. Geschaffen wurde bie Rnechtsgestalt ohne bes Rnechtes Gun= benguftand; benn ber neue Menfc bat fich mit bem alten fo verbunden, baß Er bie mabrhaftige Natur bes Gefchlech= tes annahm und bie alte Gunbhaftigfeit ausschloß.

4. Da ber barmberzige und allmächtige Erlöfer ben Urfprung feiner menfchlichen Empfängniß alfo orbnete (moderaretur), bag Er bie Starte feiner von feiner Menfchbeit unzertrennlichen Gottheit burch ben Schleier unferer Schwach= beit verbarg, wurde bie Schlauheit bes fich in Sicherheit wiegenden Feindes getäuscht, ber glaubte, Die Beburt bes jum Beile bes menschlichen Beichlechtes erfproften Rinbes schabe ihm nicht mehr als bie Geburt ber Ubrigen, bie gur Belt tommen. Er fah es wimmern und weinen, er fah es in Windeln gewidelt, der Befchneibung unterworfen und für es bie Gabe bes Befetjesopfers bargebracht. Er nahm barauf bas Bachsthum bes tindlichen Alters bei 3hm mahr und zweifelte nicht an bem naturlichen Fortschreiten gu ben Mannesjahren. Unterbeffen fügte er 3hm Schimpf zu. häufte er bie Beleidigungen, brachte er Ubelreben, Schmähungen, Gottesläfterungen und Befculbigungen in Unwendung, gog gulett über 3hn bie gange Gewalt feiner Buth aus, burchläuft alle Arten von Berfuchungen, und wiffend, mit welchem Gifte er bie menfchliche Natur angeftect hatte, glaubte er burchaus nicht, bag Der ohne Untheil an ber ersten Ubertretung sei, ben er burch so viele Beweise fterblich erfunden.

Der gottlose Räuber und gierige Beitreiber verharrt also babei, gegen Den anzugehen, der Nichts von ihm hatte. Und mährend er das Alle treffende Urtheil des fündendesstecken Ursprungs vollstreckt, überschreitet er die Bollmacht, auf welche er sich stützt, von Dem der Sünde Strafe sors dernd, an dem er keine Schuld fand. Gelöst wird also die übelberathene Verschreibung des Tod bringenden Paktes, und durch die Ungerechtigkeit "der Übersorderung geht ihm die ganze Schuldsumme verloren.

Gebunden also wird jener Starke mit seinen eigenen Banden, und das ganze Unterfangen des Übelthäters wird auf sein eigenes Haupt zurückgemälzt. Nachdem der Fürst der Welt gesessellt worden, werden die Gesäße der Gesangenschaft ihm entrissen, die Gesangenen von ihren Fesseln befreit, die von ihrer alten Besleckung gereinigte Natur kehrt zu ihrer Shre zurück, der Tod wird durch den Tod zerstört, die Geburt wird durch die Geburt wiederhergestellt; denn die Loskaufung (redemtio) heht zugleich die Knechtschaft auf, und die Wiedergeburt ändert die Geburt, und der Glaube rechtsertigt den Sünder.

5. Du also, wer immer du dich fromm und treu bes christlichen Namens rühmst, erwäge in gerechtem Gerichte die Gnade dieser Wiederversöhnung. Denn dir, dem einst Berworsenen, dir, dem aus des Paradieses Wohnsigen Verstoßsenen, dir, dem in langer Verbannung Sterbenden, dir, dem zu Staub und Asche Aufgelösten, dem teine Lebenshoffnung war, ist durch die Men schwerd ung des Wortes die Wacht gegeben worden, daß du aus der Ferne zu deinem Urheber zurückehrest, daß du deinen Bater wiedersiehest, daß du aus der Wreit, aus einem Freudlinge zur Sohneswürde erhoben wirst, daß du, aus verweslichem Fleische geboren, aus Gottes Geiste wiedergeboren wirst, daß du durch die Nade erlangst, was du durch die Natur nicht hattest, daß du es wagen darst, Gott

beinen Bater zu nennen, wenn du deine durch den Geist erlangte Kindschaft erkennest. Bon der Schuld des bösen Gemissens befreit, mögest du seufzensnach dem himmlischen Reiche; durch Gottes Beistand gestützt, mögest du den Willen Gottes thun, mögest du auf Erden die Engel nachahmen, mögest du gespeist werden mit der Kraft unsterblicher Wesendeit, mögest du mit Zuversicht lämpsen für die Tugend gegen seindliche Versuchungen, und wenn du die Geheimnisse des himmlischen Kriegsdienstes bewahrt haben wirk, mögest du nicht zweiseln, daß du im Triumpblager des himmlischen Königs die Krone für den Sieg empfangen werdest, wenn dich die den Frommen bereitete Auserstehung aufgenommen haben wird zur Förderung in die Genossenschaft des himmslischen Reiches.

6. 3m zuversichtlichen Besite fo großer hoffnung, Geliebtefte, verharret standbaft in bem Glauben, in welchem ihr gefeffigt feib. Denn jener Berfucher, beffen Berrichaft Chriftus icon von une ausgeschloffen bat, mochte euch wiederum burch irgend welche Nachstellungen verführen und ge= rade am heutigen Tage unsere Freude burch seine trugerische Lift berberben, einfältigere Seelen täufchend burch bie haßbringenbe Ginflüfterung Giniger, 1) benen biefer Tag unferer Festfeier nicht fo megen ber Beburt Chrifti, als megen bes, wie fie fagen, neuen Sonnenaufgangs verehrungswürdig scheint. Deren Bergen find von bichter Finfterniß umbullt und von jedem Wachsthum mabren Lichtes fern. Denn fie laffen fich noch fortreiffen von ben thörichten Berirrungen bes Beibenthums, und weil fie über bas hinaus, mas fie mit finnlichem Blide mahrnehmen, bes Beiftes Scharfe nicht zu erheben vermögen, fo erweifen fie ben ber Welt Bur Leuchte bienenden Lichtern gottliche Berehrung. Fern fei von driftlichen Bemuthern gottlofer Bahn und abergläubifche Lüge. Uber alles Maag hinaus ift bas Irbifche unterschieben von bem Simmlifden, vom Rorperlofen bas

<sup>1)</sup> Der Manichaer.

Rörverliche, von bem Gebieter das Untergebene. Denn obgleich Diefes alles munberfame Schönheit hat, fo hat es boch feine anzubetende Gottbeit. Die Rraft und die Beisheit und die Majeftat ift zu ehren, welche bie Befammtheit ber Belt aus Richts erschaffen, welche ber irbischen und bimmlischen Schöpfung bie Formen und Mage gegeben bat, Die fie gewollt nach ihrem allmächtigen Rathichluffe. Sonne, Mond und Sterne feien gum Bortheil benen, Die fie benuten, fie feien icon benen, bie fie betrachten, aber fo, bag ihretmegen Dant abgestattet werde ihrem Urheber, und baf Gott angebetet werbe, ber fie erschaffen, nicht bie Rreatur, welche bienftbar ift. Lobet alfo ben Berrn. Beliebtefte, in allen feinen Berten und Gerichten! Es fei in euch ber unbezweifelte Glaube an Die jungfräuliche Unversehrtheit und Be= burt. Ehret in beiligem und chriftlichem Dienfte bas boch= beilige und göttliche Bebeimniß ber menschlichen Erlöfung. Umfaffet ben in unferem Fleische geborenen Chriftus, baß ihr benfelben als Gott ber Glorie gu feben verbient, berrfchend in feiner Majeftat, 3hn, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte in ber Ginbeit ber Gottheit bleibt in bie Ewigfeiten ber Emigfeiten. Umen.



## Iweiundzwanzigste (23.) Rede.

### 3. Um Geburtsfeste des Herrn.

1. Bekannt ist euch, Geliebteste, und oft habt ihr vernommen das Geheimnis der heutigen Festseier. Aber wie das
sichtbare Licht gesunden Augen Bergnügen bringt, also verleiht gesunden Derzen die Geburt des Erlösers immerwährend Freude, über die wir niemals schweigen dürsen,
wenn wir sie auch nicht würdig darzustellen vermögen.
Denn wir glauben, daß jenes Schristwort: "Wer wird
feine Geburt erzählen?" 1) sich nicht bloß auf jenes Gebeimniß bezieht, in dem der Sohn Gottes gleichewig mit
dem Bater ist, sondern auch auf die Geburt, in welcher
das Wort Fleisch geworden ist. Gott also, der wesensgleiche Gottessohn, derselben Natur von dem Bater
und mit dem Bater, der Schöpfer und Herr des Weltalls,
überall ganz gegenwärtig und von dem All nicht umgrenzt.<sup>2</sup>)

1) Isai. 55. 2) Omnia totus excedens, seine göttliche Unvermeßlichkeit. bat in ber Zeiten Ordnung, welche nach feiner Beftimmung babineilen, fich biefen Tag erwählt, an bem Er gum Beile ber Welt aus ber allerfeligsten Jungfrau geboren merben wollte, mabrend ber Mutter Reufcheit gang unverfehrt blieb. Wie ihre Jungfräulichkeit burch Die Geburt nicht verlett worben, fo mar fie auch in ber Empfänanif nicht beflect, damit, wie ber Coangelift fagt, erfüllt wurde, was von dem Berrn burch ben Bropheten Isaias gefagt worben: "Siehe, eine Jungfrau wird in ihrem Schoofe empfangen und einen Sohn gebaren, und fie werben feinen Namen nennen Emanuel, was verhollmetscht wird: Gott mit une." 1) Diese wunderbare Geburt ber beiligen Jungfrau bat in ihrem Sproffen bie eine mabrhaft göttliche und menschliche Berson bervorgebracht. Denn nicht bat jebe Wefenheit ihre Gigenthumlichkeiten alfo festgehalten, baß in ibnen ein Unterschied ber Bersonen sein könnte: nicht alfo ift die Rregtur in die Gemeinschaft ihres Schöpfers aufaenommen worden, bag biefer ber Bewohner, jene bie Wohnung ware, fondern fo, daß die eine Natur mit ber andern ge= eint ift. Und obschon eine andere ift, die angenommen wird. eine andere, bie annimmt, fo tommt boch beiber Berschiebenbeit in fo große Einheit zusammen, daß es berfelbe Sohn ift, ber gemäß feiner wahren Menscheit sich kleiner als ber Bater nennt und gemäß feiner wahren Gottheit fich gleich mit bem Bater befennt.

2. Diefe Einheit, Geliebteste, in ber bas Geschöpf mit bem Schöpfer verbunden ist, konnte die arianische Blindheit mit dem Auge der Erkenntniß nicht sehen. Sie glaubte nicht, daß der Eingeborne Gottes mit dem Bater gleicher Herrlichkeit und Wesenheit sei, und sagte, die Gottheit des Sohnes sei eine untergeordnetere, daher Scheingründe nehmend, was auf die Rnechtsgestalt bezogen werden muß. Um zu zeigen, daß diese in Ihm nicht einer getrennten und andern

<sup>1) 31. 7. 14.</sup> 

Berson gehörig sei, sagt mit ihr berselbe Gottessohn: "Der Vater ist größer als ich," wie Er mit ihr 1) sagt: "Ich und ber Vater sind eins." Denn in der Knechtsgestalt, welche Er unserer Erlösung halber am Ende der Zeiten angenommen, ist Er kleiner als der Bater; in der Gotteswesenheit aber, in der Er vor der Zeit war, ist Er dem Bater gleich. In der menschlichen Riedrigkeit ist Er aus dem Beibe geworden unter dem Gesehe, während Er in der Gottesmasestät Gottes Wort blieb, durch welches Alles gemacht worden. Derzenige, welcher in der Gotteswesenheit den Menschen gemacht hat, ist in der Knechtsgestalt Mensch geworden. Beides ist Gott durch die Wacht des Annehmenden. Beides der Mensch durch die Demutd des Annehmenden. Beides der Mensch durch die Demutd des Annehmenden. Denn beide Naturen behalten ungemindert ihre Eigenthümslichseit, und wie die göttliche Natur die Knechtsgestalt nicht aussche, so mindert die Knechtsgestalt die göttliche Natur nicht. \*)

Das Geheimniß also ber mit ber Schwachheit geeinten Kraft gestattet mit Rücksicht auf biese Natur bes Menschen, 4) baß ber Sohn kleiner als ber Bater genannt werbe. Die Gottheit aber, welche eine ist in der Dreiheit des Baters, bes Sohnes und des heiligen Geistes, schließt jegliche Meinung einer Ungleicheit aus. Denn dort hat die Ewigsteit nichts Zeitliches, die Natur nichts Ungleiches, dort ist ein Wille, dort dieselbe Wesenheit, die gleiche Macht, und es sind nicht drei Götter, sondern es ist nur ein

<sup>1)</sup> Cum eadem bezieht sich auf bas vorhergehende forma

<sup>2)</sup> Utrumque Deus de potentia suscipientis, utrumque homo de humilitate suscepti: jusolge ber communicatio idiomatum ist in Christo Gott Menich und ber Menich Gott.

<sup>3)</sup> Cf. Ep. Leonis ad Flavianum XXVIII, 3.

<sup>4)</sup> Propter eandem hominis naturam b. h. weil bie menichliche Natur in Chrifto nicht von ber Gottheit absorbirt worden.

Bott, weil da wahre und unzertrennliche Einheit ist, wokeine Verschiedenheit sein kann. In der unversehrten und wollkommenen Natur des wahren Menschen also ist der wahre Gott geboren, ganz in dem Seinigen, ganz in dem Unfrigen. Das Unfrige aber nennen wir, was in uns der Schöpfer von Anfang an geschaffen, und was Er, es zu erlösen, angenommen hat. Denn was uns der Betrüger beigebracht, und was der betrogene Mensch zugelassen, hatte in dem Erlöser keine Spur, und weil Er eingegangen in die Gemeinschaft menschlicher Schwächen, war Er darum doch nicht theilhaft unserer Sünden. Er nahm die Knechtsgekalt an ohne den Schunt der Sinde, das Menschliche erbebend, das Göttliche nicht mindernd. Denn jene Selbstentäusserung, in der sich der Unsichtbare sichtbar zeigte, war ein Berabneigen des Erbarmens, kein Abnehmen der Macht.

3. Dag mir alfo gur emigen Geligfeit von ben Banben ber Erbfünde und ben weltlichen Berirrungen gurudgerufen murben, ift Der gu une berabgeftiegen, gu Dem wir nicht hinauffteigen tonnien; benn obicon Bielen Die Liebe gur Bahrheit innewohnte, fo murbe boch bie Mannigfaltigfeit unficherer Meinungen burch die Lift trugender Teufel getäufcht, und unter bem falfchen Ramen ber Biffenichaft ließ fich Die menschliche Unwiffenheit zu vielfältigen einander miberfprechenden Unichauungen bingieben. Um aber biefes Gaufelspiel gu befeitigen, in bem bie gefangenen Beifter bem fich bruftenben Teufel bienftbar maren, genügte nicht Die Unterweifung bes Befetes, unfere Ratur tonnte nicht mieber hergestellt werben durch bie prophetischen Mahnungen allein, fondern es mußte ben fittlichen Satzungen (moralibus institutis) bie Babrheit ber Erlöfung bingugefügt merben, es mußte unfer von Unbeginn verberbter Urfprung in neuem Anfange 1) wiebergeboren werben. Gin Opfer mußte

<sup>1)</sup> Novis exordiis. Diese nova exordia ift bas in Chriftus, bem neuen Staummbater, gegrundete und murgelnde neue Leben bes Menschengeschlechtes.

für die Bersöhnungsbedürftigen dargebracht werden, das einerseits unseres Geschlechtes theilhaft, andererseits von unserer Besteung frei war, so daß diese Gottessatung, der zusolge Er die Sünden der Welt in der Geburt und dem Leiden Christi tilgen wollte, den Geschlechtern aller Zeiten zu gute kommen sollte. Es sollten uns die Geheimnisse, die sich mit den Zeiten änderten, nicht verwirren, sondern vielzmehr stärken, während der Glaube, nach dem wir leben, zu keiner Zeit verschieden gewesen. 1)

4. Es mögen also aufhören bie Rlagen berer, bie in gottlofem Murren ben göttlichen Anordnungen widersprechend über bie fpater erfolgte Beburt bes Berrn richten, gleich als ob ben vergangenen Zeiten nicht gewährt worben fei, mas fich im letten Zeitalter ber Welt zugetragen bat. Die Menschwerbung bes Wortes legte als pflichtmäßiges Thun auf, mas früher gethan murbe, 2) und bas Saframent bes menfchlichen Beiles") mar in feiner Beit bes Alterthums unwirtsam. Bas bie Apostel gepredigt, bas haben die Bropheten verfündet, und nicht fpat murbe erfüllt, mas immer geglaubt morben. Die Weisheit und Bute Gottes aber hat une burch biefes Bergogern bes Rettung bringenben Bertes empfänglicher für ihren Ruf gemacht, bamit, mas burch viele Beiden, burch viele Stimmen, burch viele Bebeimniffe fo viele Jahrhunderte bindurch vorberverfundet worden, in biefen Tagen bes Evangeliums nicht zweifelhaft fei, und bamit bie Beburt bes Erlofers, welche über alle Bunder und itber alles Maak bes Erfennens hinausgeben follte, in uns

<sup>1)</sup> Der Glaube bes alten Testamentes bat jum Sauptobjette ben verheiffenen Chriftus; ber bes neuen Testamentes, ben unter uns ericbienenen Chriftus.

<sup>2)</sup> Verbi incarnatio hoc contulit faciendum, quod factum: Christus selbst sagt: Er sei nicht gekommen, bas Gesetz auszubeben, sondern zu erfüllen.

<sup>3)</sup> Chriftus mit feinem rudwirfenben Erlöfungsverdienfte im alten Bunbe und felbft unter ben Beiben wirkfam.

einen um fo standhafteren Glauben erzeugte, je länger und je häufiger deren Berkündigung vorhergegangen wäre.

Nicht also nach neuem Kathschlusse und nicht in spät erfolgendem Erbarmen hat Gott für die menschlichen Angelegenheiten Sorge getragen, sondern von Gründung der Welt an hat Er für Alle eine und die selbe Ursache des Heiles eingesetzt. Denn die Gnade Gottes, durch welche die Gesammtheit der Heiligen immer gerechtsertigt worden, ist dei der Geburt Christi vermehrt, nicht erst verliehen worden. Und dieses Geheimniß großer Liebe, von dem jetzt die ganze Welt erfüllt ist, war auch in seinen Borbildungen so mächtig, daß nicht weniger erlangt haben, die an das verbeissene Geheimniß geglaubt, als die das Geschentte ems

pfangen haben.

5. Da alfo, Geliebtefte, in fo offenbarer Liebe fo große Reichthümer ber göttlichen Gute über uns ausgegoffen worben find, bag une, die wir jum emigen Leben berufen merben follten, nicht nur ber Nuten ber vorhergegangenen Tugendbeispiele bienftbar geworben, fondern auch bie Bahr= beit felber fichtbar und leibhaftig erschienen, fo burfen wir nicht läffig und in finnlicher Freude ben Tag ber Geburt bes herrn feiern. Burbig und umfichtig wird ein Jeber ibn feiern, wenn er bebentt, welchen Leibes Glieb er ift, und welchem Saupte er angehört, auf bag er nicht als ein bem beiligen Bau unharmonisches Befüge von bemfelben loggelöst werbe. Ermäget, Beliebtefte, und achtet, vom beiligen Beifte erleuchtet, in Beisheit barauf, wer uns in fich aufgenommen, und wen wir in uns aufgenommen. Denn wie ber Berr burch feine Beburt unfer Fleifch geworben, fo find wir durch die Wiedergeburt fein Leib geworben. Da= rum find wir Glieber Chrifti und Tempel bes beiligen Beiftes, und barum fagt ber Apostel: "Berberrlichet und traget Gott in euerm Leibe." 1) Der uns bas Bilb feiner Milbe und Demuth vorhalt, bat uns mit ber Rraft aus-

<sup>1)</sup> I. Ror. 6, 20.

gerüstet, in der Er uns erlöst hat, dem Versprechen des Herrn selber gemäß: "Rommet zu mir Alle, die ihr mühfelig und beladen seid, und Ich will euch erquicken. Nehmet me in Joch auf euch und lernet von Mir, denn ich bin fanstmüthig und demüthig von Herzen; und Ruhe werdet ihr sinden für euere Seelen."

Lasset uns also auf uns nehmen das nicht schwere, das nicht harte Joch der uns regierenden Wahrheit, und seien wir ähnlich der Demuth bessen, dessen Herrlichkeit wir gleichförmig werden wollen. Zu seinen Verheissungen helse und führe uns, der gemäß seinem großen Erbarmen mäcktig ist, unsere Sünden zu vernichten und in uns Seine Gaben zu vollenden, Jesus Christus, unser herr, der lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Matth. 11, 28.

## Dreinndzwanzigste (24.) Rede.

#### 4. Um Geburtsfeste unseres Herrn.

1. Immer gwar, Geliebtefte, hat Gottes Gute in vielen Beifen und mannigfachem Maage für bas Menschengeschlecht Sorge getragen und in feiner Milbe bie reichlichften Gnabengeschenke seiner Fürsehung ben vergangenen Jahr-hunderten zu Theil werben laffen. Aber in ben letten Zeiten bat Er ben gangen Reichthum feiner gewohnten Butigfeit überschritten, als in Chrifto bas Erbarmen felber gu ben Sündern, die Wahrheit felbst zu ben Irrenden, bas Leben felbit zu ben Tobten berabgeftiegen ift, fo baß jenes bem Bater gleich emige und gleich wefentliche Wort bie Natur unferer Riedrigkeit aufnahm gur Ginheit feiner Gottbeit und, ber als Gott von Gott geboren mar, auch als Menfch vom Menfchen geboren murbe. Das mar zwar beim Beltanfang verheiffen und immertar burch Borbilder in Wort und Wert vorberverfündet worben. Aber einen wie großen Theil der Menschen murben mohl jene Borbilder und jene in Duntel gehüllten Mbfterien gur Geligteit geführt haben. wenn nicht Chriftus jene lange vorher gegebenen und bunteln Berbeiffungen burch feine Anfunft erfüllt batte? Bas ale That ber Bufunft nur Benigen (im alten Bunbe) ges nutt, Die an fie geglaubt, bas gereichte nach feiner Bermirt= lichung ungabligen Glaubigen gum Ruten. Wir merben nicht mehr burch Zeichen und Borbilber jum Glauben geführt, fonbern burch bie evangelifche Beschichte in bemfelben geftärft; wir beten an, mas wir als Thatfache glauben. Es tommen zu unferer Unterweifung (bie uns bie evangelische Geschichte gewährt) hinzu bie Aussprüche bes Bropheten, fo bağ wir in feiner Beife für zweifelhaft halten, mas und, wie wir miffen, burch fo große Drafel vorhergefagt morden. Sierhin gehört, mas ber Berr bem Abraham gefagt: "In beinem Samen werben alle Bolfer ber Erbe gefegnet werben;" 1) hierhin, mas David als Berheiffung bes Beren befingt, wenn er fpricht: "Befchworen hat es ber Berr bem David und Er wird ihn nicht taufchen: Bon ber Frucht beines Leibes werbe ich auf beinen Thron feten;"2) hierbin, mas berfelbe Berr gu Ifaias fpricht: "Siebe, eine Jungfrau wird in ihrem Schoofe empfangen und einen Gobn gebaren, und fein Rame wird genannt werben Emanuel b. h. Gott mit une;"3) und wiederum: "Ausgeben wird ein Reis von der Burgel Jeffe, und eine Blume wird aus berfelben auffteigen."4) In Diefem Reis ift ohne Zweifel bie allerfeligfte Jungfrau Maria vorhergefagt, welche aus bem Stamme Jeffe und Davide bervorgegangen und vom beiligen Beifte befruchtet Die neue Blume bes menschlichen Gleisches zwar in mutterlichem Schoofe, aber in jungfräulicher Geburt geboren bat.

2. Es mögen also in bem herrn aufjubeln bie Gerechten und zum Gotteslobe bie Bergen ber Gläubigen, seine Bunberthaten mögen preisen die Menschenkinder; benn in diefem Gotteswerke besonders erkennt unsere Niedrigkeit, wie

<sup>1)</sup> Gen. 22, 13. — 2) Bj. 131, 11. — 3) 3j. 7, 14. — 4) 3j. 11, 12.

boch fie ihr Schöpfer geschätt. Bahrend ber Berr bem Menfchen in ber Schöpfung viel gegeben, inbem Er uns nach feinem Bilonig erschaffen, bat Er für unsere Wieberberftellung weit mehr verlieben, inbem Er felber mit ber Rnechtsgeftalt fich verbunden bat. Denn obichon Alles in berfelben Liebe murgelt, mas immer ber Schöpfer bem Befcopfe verlieben, fo ift es boch weniger munberbar, bag ber Menfch zu Göttlichem fortichreitet, ale baß Gott zu Menfchlichem berabsteigt. Satte aber ber allmächtige Gott fich nicht gewürdigt, Diefes zu thun, bann hatte fein Schein von Berechtigfeit, feine Form ber Beisheit 1) irgend Jemanben ber Gefangenschaft bes Teufels und ben Tiefen bes Tobes entreiffen tonnen. Denn bie mit ber Gunbe von Ginem auf Alle übergegangene Berbammniß würbe eine bleibende gewesen sein, und die von tödtlicher Bunde verzehrte 2) Ra= tur murbe teine Beilung gefunden haben, weil fie mit eiges nen Rraften ihre Lage nicht zu anbern vermocht hatte.

Denn ber erste Mensch hat seinen Leib von der Erde erhalten, der durch den Hauch des Schöpfers von vernünftigem Geiste belebt wurde, so daß er, nach dem Bilde und Gleichnisse seines Urhebers lebend, die Abbildung der Güte und Grechtigseit Gottes im Glanze der Nachahmung gleichwie im Widerscheine des Spiegels bewahrte. Hätte er diese gar herrliche Würde zseiner Natur durch Beobachtung des gegebenen Gesetzes in dauernder Sorgsalt gepflegt, dann hätte der unversehrte Geist selbst die Natur des von der Erde genommenen Leibes zur himmlischen Glorie hinzübergeführt. Aber weil er dem neidischen Betrüger frevelsbaft und unglücklich geglaubt und, den Nathschlägen des

<sup>1)</sup> Nulla species justitiae nulla forma sapientiae: Ohne bie Erlösung burch Christus ware wahre Gerechtigkeit und wahre bem Himmel zuführende Weisheit unmöglich gewesen.

<sup>2)</sup> Tabefacta, wörtlich zerschmolgen; einige Manustripte lefen: labefacta, gestürzt, geschwächt, jum Falle gebracht.

Stolzes zustimmend, den ihm hinterlegten Zuwachs an Ehre lieber mit Gewalt an sich reisen als verdienen wollte, da vernahm nicht bloß jener Mensch allein, sondern in ihm auch seine ganze Nachkommenschaft das Wort: "Erde bist du, und zur Erde wirst du gehen." Die also der Irdische, also auch die Irdischen, also auch die Irdischen, also und die Irdischen, weil Niemand bimmisch.

3. Um also bieses Band der Sünde und des Todes zu löfen, nahm der allmächtige Gottessohn, der Alles erfüllt und Alles umschließt, der dem Bater in Allem gleich und aus Ihm und in Ihm gleichemig ist in einer Wesenheit, die menschliche Natur in sich auf; der Schöpfer and Herr aller Dinge würdigte sich, Einer der Sterblichen zu werden. Er wählte sich zur Mutter, die Er erschäffen. Diese sollte ihre unversehrte Jungfräulichteit bewahrend Ihm nur die Geberin seiner körperlichen Wesenheit. sein, auf daß dem neuen Menschen, der ohne die Besleckung des menschlichen Samens geboren worden, inne sei Reinheit und Wahrsheit. zugleich.

Nicht also ist in bem aus bem Schoose ber Jungfrau geborenen Christus barum eine (ber unfrigen) ungleiche Natur, weil seine Geburt wunderbar ist. Denn der da wahrer Gott ist, ist auch wahrer Mensch, und in keiner der beiden Naturen ist Trug. Das Wort ist kleisch geworden durch Erhebung des Fleisches, nicht durch Aufhören der Gottheit. Diese hat ihre Macht und Güte also gelenkt, daß sie, was unser war, durch Annahme desselben erhoh, was ihr gehörig, durch Mittheilung nicht verlor. In dieser Gedurt Christi ist gemäß der Brophezie Davids "Wahrbeit aus der Erde ausgesproßt und hat Gerechtigkeit vom himmel

<sup>1)</sup> Gen. 3, 19. - 2) I. Ror. 15, 48.

<sup>3)</sup> Ministra corporeae substantiae.

<sup>4)</sup> Veritas, hier gleichbedentend mit Wirklichkeit. Cbriftus hat nicht bloß einen Scheinseib, sonbern wirklich die menschliche Natur aus der Jungfran angenommen.

berabgeblidt." 3) In biefer Geburt ift auch bas Wort bes Bropheten Ifaias erfüllt, ber fpricht: "Die Erbe bringe bervor und fproffe ben Retter, und Gerechtigfeit gebe auf Bugleich." 3) Denn bie Erbe bes menschlichen Fleisches, bie in bem erften Ubertreter verflucht worben, bat allein in biefer Beburt ber allerfeligften Jungfrau Maria einen gefegneten Sproffen hervorgebracht, bem bie Berberbtheit feines Stammes fremd mar. Durch bie Wiebergeburt erlangt Jeber feinen geiftigen Urfprung in 36m. und jebem Menfchen, ber getauft wird, ift bas Baffer ber Taufe gleich bem Schoofe ber Jungfrau, inbem berfelbe beilige Beift bie Quelle erfüllt, welcher bie Jungfrau erfüllte, auf daß hier die mystische Abwaschung die Sunde wegnehme,

welche bort bie beilige Empfängniß fern hielt.

4. Diefem Beheimniffe, Beliebtefte, ift fern ber mahnmitige Frribum ber Manichaer; nicht haben Untheil an ber Biedergeburt burch Chriftus, Die ba verneinen, bag Er leiblich von ber Jungfrau Maria geboren fei, auf baß fie bas mabre Leiben beffen nicht anzunehmen genöthigt finb, beffen mahre Beburt fie nicht glauben, auf baß fie beffen mahrhaftige Auferstehung leugnen tonnen, beffen mahrhaftiges Begrabnig fie nicht befennen. Indem fie betreten baben ben abschüffigen Weg fluchmurbiger Lehre, wo Alles in Finfterniß gehüllt, Alles ichlüpfrig ift, fturgen fie burch bie Abgrunde ber Berfehrtheit in die Tiefen bes Tobes, und es finden nichts Westes, auf bas fie fich flüten tonnten, Jene, Die auffer allen anderen Schandthaten teuflischen Truges, wie es burch ihr jungftes Geftanbnig offen geworben, an ihren Sauptfesttagen felbft fich in Befledung wie bes Beiftes fo bee Rorpers erluftigen und meber bes Glaubens Unverfebrtheit noch bie Buchtigteit bewahren, fo bag fie in ihren Lebren gottlos und in ihrem Gottesbienfte unguchtig erfunben merben.

5. Jebe andere Reterei, Geliebtefte, obichon fie alle in

<sup>1) \$1, 84, 12. - 2) \$1, 45, 8.</sup> 

ibrer Berkehrtheit verdammungswürdig find, enthält boch in irgend einem ihrer Theile, was mahr ift. Arius, ber behauptete, daß ber Sohn Gottes geringer als ber Bater und ein Geschöpf sei, und daß von 36m unter Andern auch der beilige Beift geschaffen sei, bat sich in großer Gottlofigfeit Brunde gerichtet. Aber Die emige und unveränderliche Gottheit, die er in ber Ginheit ber Dreiheit nicht fah, bat er boch in ber Wefenheit bes Baters nicht geleugnet. Da= cedonius, fern bom Lichte ber Bahrheit, bat Die Gottheit bes beiligen Beiftes nicht angenommen, aber er bat befannt, daß in bem Bater und Sohne eine Macht und Diefelbe Ratur fei. Sabellins, in unerflärlichem Brrthume befangen. erkannte bie ungertrennliche Befenseinheit im Bater, Sohne und heiligen Beifte, aber er hat ber Einheit gegeben, mas er ber Gleichheit zutheilen mußte. Und ba er eine mabre Dreiheit nicht zu erkennen vermochte, glaubte er nur eine und biefelbe Berfon unter breifacher Benennung, Photinus. bon Beiftesblindheit getäuscht, bekannte in Chrifto ben mahren, mit unferer Ratur begabten Menfchen, aber er glaubte nicht, bag berfelbe, Gott von Gott, vor aller Zeit gezeugt fei. Apollingris, ber Glaubensfestigkeit beraubt. glaubte, bağ ber Sohn Gottes alfo bie Natur bes menfch= lichen Fleisches angenommen habe, bag er fagte, in jenem Fleische fei eine Seele nicht gewesen, weil Die Gottheit ihre Stelle ausgefüllt habe. Wenn wir in biefer Beife alle Irrthumer, welche ter tatholifche Glaube verbammt bat. burchgeben, fo werben wir in bem einen Diefes, in bem andern Jenes finden, mas von bem Berbammenswerthen abgefondert merben tann. In der frevelhaften Lehre ber Manichäer aber ift burchaus Richts, was irgendwie für erträglich gehalten merben fonnte.

6. Ihr aber, Geliebtefle, welche ich nicht würdiger als mit den Worten des Apostels Betrus anrede, ihr, das auserwählte Geschlecht, das königliche Briefterthum, das Bolk der Erwerbung, auferbaut über dem unverletzbaren Felsen Christo, und unserm Herrn und heilande durch die wahre Unnahme unseres Fleisches eingepflanzt, harret fest in dem

Glauben, ben ihr bekannt habt vor vielen Zeugen, und in welchem ihr, wiedergeboren durch das Wasser und den heilisgen Geist, empfangen habet die Salbung des Heiles und das Siegel des ewigen Lebens. Wenn aber Jemand etwas Anderes verkündet, als was ihr gelernt habt, der sei versstudt. Wollet nicht gottlose Fabeln der lichthellen Wahrsheit vorziehen, und was immer ihr zufällig gegen die Regel des katholischen und apostolischen Glaubensbekenntnisses les katholischen und apostolischen Glaubensbekenntnisses les setzholischen und apostolischen Glaubensbekenntnisses les katholischen und apostolischen Fasilich toddringend und teuslisch. Nicht mögen euch verführen die in trügerischer List erheuchelten, vorgeblichen Fassen, die nicht zur Reinisaung, sondern zum Verderben der Seelen führen.

Sie geben sich zwar ben Schein ber Frömmigkeit und Keuschheit, aber burch biese List verbergen sie das Unflätige ihrer Handlungen, und sie senden aus dem Hinterhalte ihrer unheiligen Herzen die Geschoße aus, mit welchen die Einfältigen verwundet werden sollen, so daß sie, wie der Brophet sagt, im Dunkeln mit Pfeilen treffen, die gerech-

ten Bergens find. 1)

Eine große Schutwehr ist ber unversehrte Glaube, ber wahre Glaube, an bem von Niemandem Etwas gemehrt ober gemindert werden kann. Denn wenn der Glaube nicht einer ist, dann ist er keiner, gemäß dem Worte des Apostels: "Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Bater Aller, der über Alle und durch Alles und in uns allen ist."?)

Dieser Einheit, Geliebteste, hänget an in unerschütterlichem Sinne, in ihr erstrebet alle Heiligkeit, in ihr dienet den Satzungen des Herrn: "Denn ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen," ohne ihn ist Nichts beilig, Nichts keusch, Nichts lebendig. Denn der Gerechte lebt aus dem Glauben. Wer diesen durch des Teusels Trug verloren, ist lebend tobt. Denn wie durch den Glauben Gerech-

<sup>1)</sup> Bi. 10, 3. - 2) Ephef. 4, 5

tigkeit, so wird auch durch den wahren Glauben ewiges Leben erlangt, wie unser Herr und Erlöser sagt: "Das aber ist das ewige Leben, daß sie Dich erkennen, den allein wahren Gott, und den Du gesandt haft, Jesus Christus,") der euch Fortschritt und Ausdauer verleihe dis ans Ende, der lebt und regiert mit dem Bater und dem heiligen Geiste in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1) 30</sup>h. 17, 3.

### Vierundzwanzigste (25.) Rede.

#### 5. Am Geburtsfeste des Herrn.

1. Geliebteste! Unaussprechlich ist das Geheimniß der Geburt unseres Herrn Jesu Christi, in der Er sich mit dem Gewande unserer menschlichen Natur umkleidete. Wenn ich es dennoch wage, an dem Tage, der für das Geheimniß der menschlichen Erlösung auserforen wurde, zu eurer Erbauung zu euch zu reden, so geschieht Dieß nicht im Bertrauen auf eigene Kraft, sondern auf den Beistand der göttelichen Gnade. Zwar wissen die meisten Gläubigen, was sie glauben; darum aber ist es nicht überslüssig, wiederum zu fagen, was gesagt worden, da wir auch Jenen, die erst an des Glaubens Schwelle angelangt, den Dienst unseres Mundes schulden, und des besser ist, den Kundigen Bekanntes zu wiederholen, als den Unwissenden die Lehre der Wahrbeit vorzuenthalten.

Der Sohn Gottes, ber mit dem Bater und dem heisigen Geiste nicht eine Person, sondern eines Wesens ist, hat sich gewürdigt, die menschliche Natur anzunehmen, Er hat sich unter das Gesetz des Leidens und des Todes ge-

ftellt. D bochheiliges Beheimniß, fo munderbar, bag bes göttlichen Ratbicbluffes Grund ben Beifen biefer Belt verborgen bleiben muß, wenn nicht bas mahrhaftige Licht Die Nacht ber Unmiffenheit verscheucht. Richt in blofer Ingenbübung, nicht im blogen Salten ber göttlichen Bebote, fonbern im Ginhalten bes Glaubenspfabes manbelt man ben fchmalen und fteilen Weg, ber gum Leben führt. Gehr fcmer ift und gar gefahrvoll, zwifchen ben zweifelhaften Meinungen Unerfahrener und ben mit bem Scheine ber Wahrheit umtleideten Berfehrtheiten ohne Unftog ben einen Weg gefunder Lehre einzuhalten und ba jeder Gefahr ber Täufdung guentrinnen, wo überall Fallftride und Brrtbumer uns begegnen. Wer vermöchte es, wenn ihn nicht ber bei= lige Geift lebrte und führte? "Bir aber haben nicht ben Beift biefer Belt empfangen, fonbern ben Beift, ber aus Gott ift, auf bag wir wiffen, mas uns von Gott gefchentt worden."1) Darum auch fingt David: "Gludfelig, ben Du, o Berr, untermiefen und ben Du belehrt haft über Dein Befets." 2)

2. Wir also, Gesiebteste, haben mitten in den Gefahren des Jerthums den Schutz der Wahrheit. Nicht Worte irbischer Weisheit haben uns unterwiesen, sondern durch den beiligen Geist belehrt glauben wir, was uns verkündet worden, predigen wir, was wir geglaubt, daß der Sohn Gottes, Gott, von Ewigkeit der gezeugt, von Ewigkeit der gleichen Wesens mit dem Bater, in diese Welt gekommen, daß ein Vunfrau für dieses Geheinniß der Liebe außerkoren war, daß in ihr und auß ihr die ewige Weisheit sich ihr Hauß gehaut, daß sich die göttliche Natur des unveränderlichen Wortes dort die Knechtsgestalt bereitet, um ähnlich zu sein dem Fleische der Sünde. Und doch ist seine göttliche Herrlichteit in Allem gleichgeblieben der Herrlichteit des Baters und des beiligen Geistes, weil die Natur des höchsten und ewigen Wesens jede Berkleinerung und Veränderung aus-

<sup>1)</sup> I. Kor. 2, 12. — 2) Pf. 93, 12.

foließt. Aber wegen unferer Schwachheit, in ber wir Ihn nicht zu faffen vermochten, bat Er fich erniedrigt, weil bes Menschen Auge ben Strablenglang feiner göttlichen Maiefat nicht ertragen konnte, barum hat Er benfelben mit bem Schleier feiner menfchlichen Ratur verbullt. Darum beißt es pon 3bm, er habe fich felbft entauffert. Er habe fich gleichsam feiner Macht entfleibet, indem Er fich in feiner Demuth, in ber Er und ju Silfe tam, nicht blog unter ben Bater, fonbern auch unter fich felbit erniedrigt. In Birtlichkeit jepoch verlor Er baburch Nichts, baß Er fich zu uns berabgeneigt, weil 3hm bas, mas Er ift, mit bem Bater und bem beiligen Beifte gemeinfam ift. Ertennen wir alfo barin bas Wert ber Allmacht, bag berfelbe Chriftus in bem, was Er von uns angenommen, fleiner als ber Bater ift, in bem aber, mas feiner gottlichen Ratur eigen. nicht fleiner als ber Bater ift. Beil bas Licht berabgeschaut auf Die Blinden, Die Stärke auf Die Schwachen, bas Erbarmen anf bie Erbarmlichen, barum ift bas große Bunber ber Allmacht geschehen, daß Gottes Sohn Mensch wurde und in ber Menschwerbung bas Mittel fand, unsere Ratur, bie Er erschaffen, wieder herzustellen und ben Tob. ben Er nicht geschaffen, zu vernichten.

3. Weisen wir also weit von uns die Irrthümer der Gottslofen, denen das Kreuz Christi eine Thorheit oder ein Ürgerniß ist. Laut judele unser gläubiges Derz auf in der Erstenntniß, daß Shristus der eine und wahrhaftige Gottessohn ist, nicht bloß in seiner göttlichen Katur, — von Ewigsteit her vom Bater gezeugt, — sondern auch in seiner menschlichen Natur, die Er im Schooße seiner jungfräulichen Mutter angenommen. Er ist Derselbe in unserer menschlichen Katur wie in seiner göttlichen Majestät, Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, ewig in dem, was sein, zeitlich in dem, was unser, eines im Wesen mit dem Bater, dem Er immer gleich gewesen, eins mit der Mutter in dem Körper, den Er geschaffen. Indem Er unsere Natur annahm, ist Er uns die Leiter zeworden, auf der wir durch Ihn zu Ihm hinaussteigen können. Ienes Wesen,

das immer und überall ungetheilt ist, brauchte nicht räumlich berabzusteigen. Es war Ihm ebenso eigen, sich ungetheilt mit der menschlichen Natur zu verbinden, wie es Ihm eigen ist, ungetheilt beim Bater zu bleiben. Er bleibt also das Bort, das Er im Ansange war, bei Ihm trifft nicht zu, daß Er jest ist, was er früher nicht war. Denn

ewig ift ber Sobn Sobn, ewig ber Bater Bater.

Benn alfo ber Sohn felber fagt: "Wer mich fieht, ber fieht auch ben Bater," wie blenbet bich ba beine Bottlofigfeit. Baretifer, baß bu, ber bu bie Majeftat bes Sobnes nicht gesehen, auch bes Baters Berrlichkeit nicht schaust! Indem bu nämlich fagft, der nicht mar, fei gezeugt morben, indem bu fo ben Sohn in der Zeit entstehen laffeft, behaupteft bu fo zugleich bie Beranberlichfeit bes Baters. Beränderlich ift nicht bloß, mas vermindert, fondern auch was vermehrt wird, und wenn ber Erzeugte fleiner ift als ber Bater, weil biefer nach beiner Meinung zeugte, mas porber nicht mar, fo ift ja auch bas Wefen bes Erzeugers unvolltommen, ba Er erft burch bie Zeugung erhielt, mas Er vorher nicht hatte. Aber biefen beinen gottlofen 3rrthum verabscheut und verwirft ber fatholische Glaube, er erkennt in ber mahren Gottheit nichts Zeitliches, fonbern bekennt bie eine und gleiche Ewigkeit bes Baters und bes Sohnes. Denn ber Strabl, ber bas Licht gebiert, ift nicht fpater ba ale bas Licht felber, und jum mahrhaftigen Lichte gebort immerbar fein Ausstrahlen, und wie 3hm bas Sein immer mefentlich ift, fo ift 36m bas Ausstrahlen gleichfalls immer mefentlich.

Die Offenbarung dieses Lichtes aber, sein Erscheinen in der Welt, das ist die Sendung Christi. Während Er das All immerdar mit seiner unsichtbaren Majestät erfüllt, ist Er gleichsam aus seinem verborgenen, geheimnisvoll erbabenen Sitze zu denen gekommen, die Ihn nicht kannten. Er hat die Blindheit der Unwissenheit von ihnen genommen, wie geschrieben steht: "Ein Licht ist aufgegangen denen, die in Finsterniß und in Todesschatten saßen."

<sup>1) 3</sup>fai. 9, 2.

4. Obidon auch in früheren Zeiten bas Licht ber Bahr eit ftrablte, bie beiligen Bater und Bropheten gu erleuchten. wie es ja David mit ben Worten erflehte: "Sende uns Dein Licht und Deine Wahrheit;" obichon viele Beichen in perschiedener Beife bie augenscheinliche Birtfamfeit bes Gottesfohnes befundeten, fo find all jene Zeichen und all jene Bunber boch nur Zeugniffe für jene Genbung, von welcher ber Apostel spricht: "Als aber ber Zeiten Fille getommen, ba fanbte Gott feinen Gobn, ber geboren murbe vom Beibe, ber gebildet murbe unter bem Befete."1) Bas aber heißt bas anders, als bag bas Wort Fleisch murbe. baß ber Schöpfer ber Welt in bem Schoofe ber Jungfrau geboren murbe, baß ber Berr ber Berrlichteit fich gur Riebrigfeit ber menfchlichen Ratur neigte, bag Er, obichon auf übernatürliche Beise empfangen, bennoch mabrhaft bie menfchliche Ratur von feiner Mutter allein angenommen? In Diefer Sendung, fur Die fich Gott mit bem Menichen geeint, ift ber Gohn ungleich bem Bater, ungleich jeboch nicht in bem, was Er aus bem Bater ift, fonbern barin, mas Er aus ber Mutter geworben. Die unverfehrbare göttliche Befenseinheit wird burch bie Menschheit nicht beeinträchtigt. Das Berabsteigen bes Schöpfers jum Gefcopfe ift bie Erhebung ber Gläubigen gum Emigen. "Beil," wie ber Apostel fagt, "bie Welt Gott nicht burch Beisheit in ber Beisheit Gottes erkannt, fo gefiel es Gott, Die Glaubigen felig zu machen durch die Thorheit ber Bredigt." 2) Der Welt alfo, b. b. ben Rlugen biefer Belt ift ihre Beisbeit gur Berblenbung geworden, fie fonnten mittelft berfelben nicht Gott erfennen, ben man nur in ber Beisbeit Gottes erkennt. Beil aber Die Welt fich bruftete mit ben Lebren ihrer Beisheit, barum bat Gott in ber Belt für Jene, Die gur Geligteit bestimmt find, ben unwürdig und einfältig scheinenben Glauben angeordnet, bamit jegliches bodmuthige Meinen aufbore und Gottes Onabe offein

<sup>1)</sup> Galat. 4, 4. - 2) I. Ror. 1, 21.

offenbare, was menschliche Forschung zu fassen nicht ver-

5. So betenne ber fatholische Glaube in ber bemuthigen Erscheinung bes Berrn beffen Berrlichkeit, es juble Chrifti Leib, Die Rirche, über Die Gebeimniffe ihrer Rettung. Bare bas Wort Gottes nicht Fleifch geworben, hatte es nicht unter une gewohnt, mare nicht ber Schöpfer felbft gur Bereinigung mit bem Befcopfe berabgeftiegen, hatte Er nicht in feiner Geburt bas alte Befdlecht gu neubeginnenbem Leben berufen, bann berrichte iber Tob von Abam an bis jum Enbe, bann ware unrettbare Berbammnig aller Menfchen Antheil, bann mare bie bloke Thatfache ber Geburt für Alle Urfache bes Berberbens. Allein unter ben Menfchenkindern ift Jefus, unfer Berr, unichulbig geboren, weil Er allein ohne bie Matel finnlicher Begier empfangen wurde. Er trat in bas menfchliche Befchlecht ein, bamit wir ber göttlichen Ratur theilbaftig werben tonnten. Bie Er bem Schoofe ber Jungfrau entsproffen ift, alfo läßt Er uns aus bem Quell ber Taufe wiedergeboren werben. Er verlieh bem Waffer, mas Er ber Mutter verlieh.

Denn die Kraft bes Allerhöchsten und die Überschattung bes heiligen Geistes, welche Maria zur Gottesgebärerin machten, bewirken auch die Wiedergeburt des Gläubigen in der Wasserwoge. Und was war wohl geeigneter, und Kranken die Gesundheit wieder zu geben, und Blinde zu erleuchten, und Tobte zum Leben zurückzurusen, als die heilung der

Stolzeswunden burch bie Beilmittel ber Demuth!

Abam ließ Gottes Gebot ausser Acht und führte die Berdammniß der Sünde ins Geschlecht ein; Jesus, der unter dem Gesetze geboren war, gab und die Freiheit der Gerechtigkeit zurück. Abam, dem Teufel dis zum Abfalle von Gott willfahrend, verdiente dadurch Allen den Tod; Jesus, dem Bater dis ans Kreuz gehorsam, verdiente dadurch Allen das Leben in Ihm. Adam, nach der Ehre der Engel bezehrend, verlor die Würde der eigenen Katur; Jesus, die Knechtsgestalt unserer Schwachheit annehmend, erhob die zum Himmel, für die Er in die Tiese berabgestiegen war.

Abam, ben sein Sochmuth jum Falle gebracht, vernahm das Wort: "Erbe bist du, und zur Erbe wirst du zuruckkehren;" zu Jesus aber, der wegen seiner Erniedrigung erhöht worden, ist gesagt: "Setze Dich zu meiner Rechten, bis ich Deine Feinde hinlege als Schemel Deiner

Füße." 1)

6. Geliebteste! Was ber Herr unter uns gewirkt, ist nicht bloß als Sakrament unserer Erlösung segensreich für uns, es ist uns zugleich ein erhabenes Borbild, dem wir solgen sollen. Die Seilmittel unserer Rettung sollen zugleich der Sporn christlicher Zucht werden. Was wir im Gebeimnisse betrachten, das werde fruchtbar in unserem Leben. Erwägen wir es, wie auch wir in der Sanstmuth und Demuth Ehristleben müssen. "Nur wenn wir mit Ehristus leiben," sagt der Apostel, "werden wir mit Ihm herrschen." Umsonst heissen wir Christen, wenn wir nicht Nachfolger Christisssind. Darrum hat Er uns gesagt, Er sie der Weg, damit des Lehrers Wandel des Schülers Korm sei, damit der Diener denselben Weg der Demuth erwähle, den der Derr gewandelt ist, der da lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten.



<sup>1)</sup> Bf. 109, 1. — 2) Röm. 8, 17.

### Fünfundzwanzigste (26.) Rede.

#### 6. Am Geburtsfeste unseres herrn.

1. Un allen Tagen, Beliebtefte, und gu allen Beiten begegnet ben Seelen ber Bläubigen, wenn fie über Bottliches nachsinnen, bie Beburt unferes Berrn und Beilanbes aus ber Mutter-Jungfrau, fo baß ber Beift, wenn er fich jum Bekenntnig feines Urbebers erbebt, mag er Dieg im Seufgen bes hittenden Flebens ober im Jubel bes Lobpreifes ober in ber Darbringung bes Opfere thun, Nichts häufiger, Nichts zuversichtlicher mit feinem geiftigen Blide berührt, als baß Gott, Gottes Sohn, aus bem gleichewigen Bater gezeugt, gleichfalls geboren ift in menfchlicher Beburt. Aber biefe anbetungswürdige Geburt im himmel und auf Erben thut uns fein Tag mehr fund als ber heutige, und mahrend auch in ber Natur neues Licht ftrahlt,1) ftellt er uns bie Berrlichkeit bes munberbaren Saframentes vor Augen. Richt bloß ins Gebächtniß, fonbern gewiffermaßen vor Augen fehrt gurud bie Unterrebung bes Engels Gabriel

<sup>1)</sup> Das Wintersotstitum als Sieg bes Lichtes über bie Finfterniß, als Ernenerung bes Lichtes gefaßt.

mit der staunenden Maria und die so wunderbar verheiffene wie geglandte Empfängniß vom heiligen Seiste. Denn heute ist der Schöpfer der Belt hervorgegangen aus jungsfräulichem Schooße, und der alle Wesen erschaffen, ist deren Sohn geworden, die Er erschaffen. Heute ist das Wort Gottes erschienen, mit einem menschlichen Leibe umtleidet, und was menschlichen Augen niemals sichtbar gewesen, sing sogar an, mit Händen greisbar zu sein. Heute daben die Hrten durch Engelstimmen den in dem Wesen unseres Geistes und Leibes geborenen Erlöser kennen gelernt, und die den Hütern der Heerben ihrer Herren ist heute die Form der Verkündigung des Evangeliums im Boraus seitgesetzt worden, 1) das auch wir mit der himmlischen Heerschaar sagen : "Ehre Gott in der Höhe und Friede den Menschen guten Willens."

2. Obschon also jene Kindheit, welche die Majestät des Gottessohnes nicht verschmäht hat, vorangeschritten ist zum vollendeten Mannesalter, obschon im vollendeten Triumphe des Leidens und der Auferstehung die ganze Thätigseit der für uns angenommenen Erniedrigung vollendet ist, so erneuert uns doch das heutige Fest den beiligen Lebensanfang des aus der Jungsrau geborenen Jesus, und während wir die Geburt unseres Erlösers anbeten, seiern wir zugleich den Anfang unseres eigenen Lebens. Denn die Geburt Christi ist der Ursprung des christlichen Bolles, und der Geburtstag des Hauptes ist der Geburtstag des Leides.

Mag jeder Einzelne ber Berufenen feinen eigenen Stand haben, und mögen alle Kinder der Kirche durch die Folge der Zeiten getrennt sein, so ist doch die Gesammtheit aller Gläubigen geboren aus dem Quell der Taufe, und wie sie mit Christus in seinen Leiden gekreuzigt, in seiner

<sup>1)</sup> Apud Dominicorum praesules gregum hodie evangelizandi forma praecondita est. Was der Engel Sang den Hrten vertändet, bildet auch den ganzen Inhalt der evangelischen Lehre, die ja nichts Anderes, als die Shre Gottes und den Herzensfrieden der Menschen ber Wensche bezweckt.

Auferstehung auferwecht, in feiner Simmelfahrt gu bes Ba= tere Rechten gefett ift, alfo ift fie in biefer Geburt mit Ihm geboren. Bo immer ein Gläubiger in irgend einem Theile ber Welt in Christo wiedergeboren wird, es wiro ibm ber Weg bes alten Ursprunges abgeschnitten, und er geht burch bie Biebergeburt über in ben neuen Menichen. Denn er ift nicht mehr (blog) ein nachkomme bes leiblichen Baters, fonbern ein Sproffe bes Erlofers, ber barum bes Menichen Sohn geworden ift, damit wir Gohne Gottes murben. Denn mare Er nicht in Diefer Erniedrigung gu uns berabgeftiegen, Niemand wurde burch feine eigenen Berdienfte gu 36m gelangen. Weltliche Beisheit umduntele bier nicht die Bergen ber Berufenen, nicht erhebe fich ber balb gur Tiefe gurudtebrenbe Staub meltlicher Bedanten gegen bie Sohe ber gottlichen Gnabe. Erfüllt ift worben am Ende ber Zeiten, mas bor aller Zeit angeordnet worben ; aufgebort haben die vorbildlichen Beichen, und in ber gegenwärtigen Bermirklichung find Befet und Bropheten Bahrheit geworben, baß Abraham murbe ber Bater aller Bolfer, und baf in feinem Samen ber Belt ber verheiffene Segen verliehen wurde, und bag nicht blog Diejenigen 3fraeliten maren, welche Fleisch und Blut gezeugt, sonbern bag bie Gefammtheit ber Rindschaft einginge in ben Befit bee ben Rindern bes Glaubens bereiteten Erbtheiles. Richt follen une ftoren bie Schmähungen nutlofer Spitfindigkeiten, nicht foll menschliches Bernünfteln Die Wirkungen Des gottlichen Werkes in uns vereiteln. Wir glauben mit Abraham Gott, und wir schwanten nicht im Migtrauen, sondern wir wiffen mit vollster Zuverficht, baß ber Berr machtig ift, gu thun, mas Er verbeiffen bat.

3. Geliebteste! Der Erlöfer also ist geboren, nicht aus bem Samen bes Fleisches, sondern burch die Wirkung des heiligen Geistes, auf daß Ihn nicht ber ersten Übertretung Berdammniß fessele. Deßhalb verlangt die Größe der verliehenen Gabe in ihrem Glanze von uns würdige Berehrung. "Denn darum haben wir," wie der heilige Apostel lehrt, "nicht den Geist dieser Belt empfangen, sondern den

Beift, welcher aus Gott ift, auf bag wir wiffen, mas uns von Gott geschentt worben ift." 1) Diefer wird nur bann fromm verehrt, wenn 36m geopfert wird, mas Er felber und gegeben bat. Bas aber fonnen wir in bem Schate ber göttlichen Freigebigfeit gu Ehren bes heutigen Festes fo Baffenbes finden ale ben Frieden, ber bei ber Beburt bes Beren querft burch ber Engel Sang gepriefen ift? Denn Diefer ift es, ber bie Gobne Gottes erzeugt, ber bie Liebe nahrt unt Die Ginheit gebiert; biefer Die Rube ber Seligen. Die Bohnstätte ber Emigfeit, beffen eigenes Bert und beffen besondere Wohlthat es ift, daß er mit Gott verbindet, Die er von ber Welt absondert. Darum fvornt uns ber Apostel Bur Erwerbung biefes Butes an, wenn er fagt: "Gerechtfertigt alfo aus bem Glauben, laffet une Frieden haben bei Gott." 2) In Diefem turgen Ausspruch ift Die Wirfung faft aller Gebote enthalten; benn wo mabrhaftiger Friede ift. ba fann feine Tugend fehlen. Was aber beift Friebe bei Gott haben anders, als wollen, mas Er befiehlt, nicht wollen, mas Er verbietet? "Denn wenn menschliche Freundschaften Bleichbeit ber Befinnung und Uhnlichkeit bes Wollens verlangen und Berfcbiebenheit ber Sitten niemale ju fefter Gintracht gelangen fann, wie wird ber bes göttlichen Friedens theilhaftig fein, bem bas gefällt. mas Gott migfällt, und ber fich barin gu ergöten begehrt. wodurch, wie er weiß, Jener beleidigt wird? Das ift nicht Die Befinnung ber Kinder Gottes, folche Beisheit nimmt nicht in sich auf ber burch bie Gottestindschaft erlangte Abel. Das außerforene und tonigliche Befchlecht entfpreche ber Burbe feiner Wiedergeburt, es liebe, mas ber Bater liebt, und in Richts trete es in Widerspruch mit feinem Urheber, bamit ber Berr nicht zum zweiten Dal fage: "Sohne habe ich gezeugt und erhöhet, fie aber haben mich perachtet. Es fennt ber Dos feinen Besiter, und ber Gfel

<sup>1)</sup> I. Kor. 2, 12. - 2 Röm. 5, 1.

bie Krippe feines Berrn. Ifrael aber bat mich nicht er= fannt, und mein Bolt hat mich nicht verstanden."

4. Groß, Geliebtefte, ift bas Geheimniß biefer Gabe, und biefes Beschent übertrifft alle Beschente, bag Bott ben Menfchen feinen Sobn nennt und ber Menfch Gott feinen Bater nennt. Denn burch biefe Benennung empfindet und lernt man, welch liebende Singabe gu folder Bobe binauffteige. 2) Denn wenn bei leiblicher Abstammung und ir= bifcher Entfproffung von berühmten Eltern bie Rebler ichlechten Banbels bie Rinber rubmlos machen und ber un würdige Sprößling burch ben Glang feiner Borfahren felber zu Schanden wird, was wird bann bas Ende berer fein, Die fich nicht fcbeuen, aus Liebe gur Belt fich loszufagen von ber Geburt aus Chrifto? Wenn es aber gum Lobe bei ben Menfchen gereicht, baß ber Bater Rier miberglangt in bem Sohne, um wieviel ruhmvoller ift es bann. Die aus Gott Geborenen bas Bilbniß ihres Urhebers miberftrablen, und wenn fie Jenen in fich zeigen, ber fie gezeugt, bat? Sagt ja ber Berr: "Alfo leuchte euer Licht por ben Menfchen, baf fie euere guten Werke feben und ben Bater preifen, ber im himmel ift." Bir wiffen gwar, baß gemaß bem Worte bes beiligen Johannes biefe gange Belt im Argen gelegen ift, 4) und bag bie Nachstellung bee Teufele und feiner Engel, bag gabllofe Berfuchungen babin gielen, baß ben nach Simmlifchem ftrebenben Menfchen ent= meber Widerwärtigkeit abschrecke ober Glud verberbe. Aber größer ift, ber in uns ift, ale ber wiber une ift. Und gegen Jene, welche Frieden mit Gott haben und immer aus gangem Bergen jum Bater fagen: "Es gefchehe Dein Wille," tonnen teine Rambfe Erwas ausrichten, ihnen tann feine

<sup>1)</sup> Isaias 1, 2.

<sup>2)</sup> Quis ad tantam altitudinem ascendat affectus, b. h. wie groß der in der Erlösung geoffenbarten Gottesliebe gegenüber auch unsere Liebe zu Ihm sein muß.

<sup>3)</sup> Matth. 5, 16. — 4) Joh. 5, 19.

Blage icaben. Wenn wir und felber in unferem Befenntniffe antlagen und ben Begierben unferes Fleifches bie Bufimmung bes Beiftes verfagen, bann erregen wir zwar beffen Feindschaft gegen une, ber ber Urheber ber Gunbe ift. aber wir festigen auch ben unbesiegbaren Frieben mit Gott, beffen Onabe wir folgen, fo daß wir unferem Ronige nicht nur in Gehorfam unterwürfig, fonbern auch in unferer Selbstbestimmung verbunden find. Wenn wir mit 36m eines Sinnes find, wenn wir wollen, mas Er will, wenn mir verwerfen, mas Er verwirft, bann wird Er ichon für une alle Rampfe jum Austrag bringen; Er, ber bas Bollen gegeben, wird auch bas Ronnen geben, auf baß wir Mitwirter feiner Berte feien und im Frohloden bes Glaubens jenes prophetische Wort ausrufen : "Der Berr ift meine Leuchte und mein Beil, wen foll ich ba fürchten? Der Berr ift ber Beschützer meines Lebens, por wem foll ich ba zittern ?"1)

5. Die also nicht aus bem Geblüte, nicht aus bem Wilsen bes Fleisches, noch aus bem Willen bes Mannes, sons bern aus Gott geboren sind, mögen dem Bater die Einstracht friedlicher Söhne als Opfergabe bringen; alle Glieber der Kindschaft mögen geeint sein in dem Erstgeborenen ber neuen Schöpfung, welcher gekommen ist, nicht um Seinen, sondern um Dessen Willen zu thun, der Ihn gesandt hat. Dena die Gnade des Baters hat als Erben angenommen nicht Zwieträchtige, nicht Unähnliche, sondern Solche,

Die einmüthig find im Denten und im Lieben.

Die zu einem Bilbe Erneuten müssen einmüthigen Sinn haben. Der Geburtstag bes Herrn, er ist der Geburtstag bes Friedens. Denn also sagt der Apostel: "Er selbst ist unser Friede, Der Beides eins gemacht bat; denn sei Bude, sei es Heide, durch Ihn haben wir Zugang in dem einen Geiste zum Bater,"" burch Ihn, der vor dem Tage seines Leidens, den Er in freier Bestimmung

<sup>1)</sup> Bf. 26, 1. — 2) Ephej. 2, 14. 19.

porerwählte, feine Junger besonders in biefere feiner Lehre unterwiesen bat, baß Er fagte: "Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlaffe ich euch." 1) Und bamit nicht unter bem allgemeinen Ramen bie Art feines Friedens unbefannt bliebe, fügte Er bei: "Nicht wie ihn bie Welt gibt. alfo gebe 3ch ihn euch." Die Welt bat, fagt Er, ihre Freund-Schaften und gibt Bielen Gintracht in verfehrter Liebe, Much in ben Fehlern gibt I gleichgefinnte Beifter, und bie Uhnlichkeit ber Begierben erzeugt Gleichheit ber Reigungen. Und wenn fich auch vielleicht Ginige finden, benen Schlechtes und Unehrbares mißfällt, und bie Übereinstimmung in Unerlaubtem von ihrem Liebesbundniffe ausschließen, fo find boch auch Solche, mogen fie Juden ober Beiben ober Baretiter fein, nicht im Befit ber Gottesfreundschaft, fonbern bes Beltfriebens. Der Friede ber Geiftigen und Ratholischen aber, ber vom Simmel tommt und jum Simmel führt, erbeifcht, baß wir uns mit ben Liebhabern biefer Welt in feiner Beife vermischen, und bag wir uns von ben verberblichen Ergötungen binaufschwingen gu ben mabren Freuben. wie ber Berr fagt: "Wo bein Schatz ift, ba wirb auch bein Berg fein,"2) b. h. wenn unten ift, mas bu liebst, wirft bu in die Tiefe herabsteigen; wenn oben ift, was bu liebft, bann wirft bu gur Bobe gelangen. Dorthin moge une, Die wir Gines wollen, Gines empfinden, und bie wir eintrach= tig find im Glauben, in ber Hoffnung und in ber Liebe. ber Beift bes Friedens geleiten und binführen. Denn Alle. welche vom Beifte Bottes geleitet werben, Diefe find Gobne Gottes. 3) ber mit bem Sohne und bem beiligen Beifte regiert in Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.

<sup>1) 30</sup>h. 14, 17. - 2) Matth. 6, 21. - 3) Röm. 8, 14.

# Sechsundzwanzigste (27.) Rede.

#### 7. Am Geburtsfeste des Herrn.

1. Geliebtefte! Gin mabrer Berehrer und frommer Begeber bes beutigen Geftes ift, mer über bie Menschwerdung unferes herrn nichts Falfches und über feine Gottheit nichts Unmurbiges benit. Denn es ift ein gleich gefährlicher Fehler, wenn 3hm bie Wahrhaftigfeit unferer Natur, wie wenn 36m bie Gleichheit feiner Berrlichfeit mit bem Bater abgefprochen wirb. Inbem wir baber uns anschiden, bas Beheimniß jener Geburt Chrifti, in ber Er aus einer jungfraulichen Mutter geboren worben, eingehend gu betrachten, wollen wir ferne halten ben Nebelbunft irbifchen Bernunftgrubelne, und von ben Mugen unferes erleuchiefen Glaubens weiche bie Umnachtung weltlicher Beisheit. Böttliches Anfeben ift es, bem wir glauben, gottliche Lehre, ber wir folgen. Mögen wir bem Beugniffe bes Befetes ober ben Beiffagungen ber Bropheten ober ber erhabenen Sprache bes Evangeliums bas geiftige Dhr neigen, mahr ift ber Sang, ben Johannes voll bes beiligen Beiftes anftimmt

"Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott mar bas Wort. Diejes mar im Anfang bei Gott. Alles ift burch baffelbe gemacht, und ohne baffelbe ift Richts gemacht."1) Und ebenso mahr bleibt, mas berselbe Berfünder bingufügt: "Das Wort ift Fleisch geworben und hat unter une gewohnt. Und wir haben gefehen feine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit ale bie bes Gingebornen vom Bater." 2) In beiben Naturen ift es alfo berfelbe Sohn Gottes, ber bas Unserige annimmt und bas Seinige nicht verliert; ber ale Mensch ben Menschen erneuert und in sich unveränderlich bleibt. Denn die Gottheit, die 3hm mit bem Ba= ter gemein ift, hat nicht bie geringfte Ginbufe an ihrer All. macht erlitten und bie Rnechtsgeftalt nicht bie Gottesnatur verlett. Wohl hat die bochste und ewige Befenheit, die sich Bur Erlöfung bes Menschengeschlechtes berniebergeneigt, uns gu ihrer Glorie emporgehoben, aber babei nicht aufgehört, Bu fein, mas fie mar. Wenn baher ber Gingeborene Gottes von fich felber bekennt, daß Er geringer fei ale ber Bater, und hinwiederum auch fagt, daß Er gleich fei bem Bater, fo befennt Er eben bamit bie Bahrhaftigfeit ber beiben Naturen in fich; Die Ungleichheit beweift feine menfchliche, Die Gleichheit bekundet feine göttliche Natur.

2. Es hat also die leibliche Geburt des Sohnes Gottes seiner Majestät Nichts entzogen und Nichts hinzugefügt, da ja seine unveränderliche Wesenbeit weder vermindert noch vermehrt werden konnte. Der Ausspruch: "Das Wort ist Fleisch geworden" bedeutet also nicht, daß die Gottesnatur in die menschliche verwandelt worden; er sagt vielmehr, daß die Menscheit vom Worte ausgenommen worden zur Einbeit der Berson. Das Wort Fleisch bezeichnet den ganzen Menschen, mit dem der Gottessohn in dem vom beiligen Seiste befruchteten und immer jungfräulich bleiben sollenden Schoose der Jungfrau so unzertrennlich geeint ist, daß Er, obsichon

<sup>1) 30</sup>h. 1, 1 ff. — 2) 30h. 1, 14.

Er vor aller Zeit aus der Wesenheit des Vaters gezeugt war, in der Zeit von der Jungfrau geboren wurde. Und nur dadurch konnten wir von den Fesseln des Todes befreit werden, daß Der in dem Unsrigen sich erniedrigte, der in dem Seinigen der Allmächtige blieb. Indem daber unser Herr Jesus Ehristus als wahrer Mensch geboren wurde, ohne deßhalb aufzuhören, wahrer Sott zu sein, gründete Er in sich den Beginn einer neuen Schöpfung, verlieh Er in der Art seiner Seburt dem menschlichen Geschlechte geistigen Aufzrung, so daß, die Besleckung der leiblichen Zeugung zu tilgen, einer Abstammung ohne den Samen der Sinde theilbaftig würden Jene, die wiedergeboren werden sollten, Jene, die mit den Worten bezeichnet sind: "Die nicht aus dem Geblüte noch aus dem Willen des Kleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind."

Bessen Berstand vermöchte dieses Geheimniß zu begreifen, wessen Zunge diese Gnade zu erzählen? Zur Unschuld kehrt zurück die Sünde, zur Erneuerung, was alt war; zur Kindschaft gelangen, die fern gewesen waren, und in das Erbstheil treten ein die Fremblinge. Aus Gottlosen werden Gerechte, aus Geizigen Milbthätige; Unenthaltsame werden keusch, und die Irdisches sannen, werden himmlisch gesinnt. Woher diese Beränderung, wenn nicht durch die Rechte des Allerhöchsten? Der Sohn Gottes kam ja, die Werke des Allerhöchsten? Der Sohn Gottes kam ja, die Werke des und uns mit sich so, daß das Derniedersteigen Gottes zum Menschen die Erbebung der Menschen zu Gotte wurde.

3. Bei dieser Gottesthat des Erbarmens, beren Größe wir nicht gebührend zu schilbern vermögen, Geliebteste, muß sich der Christ forgfältig büten, daß er nicht von Neuem durch die Nachstellungen des Teufels gesesselt, daß er nicht wieder in die Irrthümer, denen er entsagt hat, aufs Neue verstrickt werde. Denn der alte Feind, der sich in einen Engel des Lichtes gestaltet, hört nicht auf, überall die Schlingen seiner Täuschungen zu legen und auf alle erdenkliche Beise bie Glaubenstreue der Gläubigen zu erschüttern. Er weiß wohl, bei wem er die Gluth der Habgier anfacht, und wen

er burch bie Lockungen bes Baumens aufftachelt; bei wem er ben Stachel ber Sinnenluft anfett, und wem er bas Gift bes Reibes eingießt; es ift ihm wohl bekannt, wen er durch Trauer verwirren, wen burch Freude täuschen, burch Furcht erbruden, burch bewunderndes Lob verführen fann: er ermägt bie Bewohnheiten Aller, er berüchsichtigt ihre Sorgen und ergründet ihre Reigungen. Er fucht Beranlaffung zu Schäbigung gerabe in ben Dingen, mit benen er einen Jeben am eifrigsten fich befaffen fieht. Ja, er hat fogar Biele von benen, welche er ichon fester umftridt, in feine Runfte eingeweiht und gebraucht ihren Scharffinn und ihre Bunge, Andere gu taufden. Durch Diefe vertauft er Beilmittel in Krantbeiten. Deutung ber Butunft, Beichwichtigung ber Damonen, Bertreibung ber Gefpenfter. Bu Diefen gefellen fich, bie ba lügnerisch behaupten, bie Lage bes menfchlichen Lebens bange gang von ber Stellung ber Be= ffirne ab; bie fagen, mas nach Gottes ober nach unferem (freien) Willen gefchieht, fei bie Wirfung unabanberlicher Befchide. Und bamit fie Schabigung auf Schabigung ban= fen, versichern fie, Alles bas fonne boch noch geanbert werben, wenn man nur bittend feine Buflucht gu jenen wibrigen Beftirnen nehme. Go aber gerfiort fich auch wieber bie gange gottlofe Erbichtung mit ihren eigenen Grunden; benn haben ihre Borberfagungen feinen Beftand, bann braucht man bie Befchide nicht gu fürchten; bleiben fie aber befteben, bann ift es überfluffig, Die Sterne gu verebren.

4. In solchen Bräuchen hat auch jene Gottlosigkeit ihren Ursprung, ber zusolge einige Thoren von Höhen aus die Sonne anbeten, wenn dieselbe beim Beginn des Tageslichtes aufgeht. Ja, diese Sache geht so weit, daß gar einige Ehristen religiös zu bandeln glauben, wenn sie vor ihrem Eintritt in die einzig und allein dem lebendigen und wahren Gott geweihte Kirche des Apostelfürsten Betrus die Stusen verstiegen, auf welchen man zu dem oben hoch gelegenen freien Blatze gelangt, sich undrebend zur aufgebenden Sonne hinwenden und sich zu Ehre des glänzenden Gestirnes versneigen. Dieses Thun, das entweder in strafbarer Unwissen-

beit ober in beibnischer Gefinnung feinen Grund bat, barmt und ichmerzt une febr. Wenn auch Ginige vielleicht mebr ben Schöpfer bes schönen Gestirnes verehren ale bas Beffirn felbit, welches boch nur ein Geschöpf ift. fo muffen wir boch auch ben Schein einer folden Berehrung meiben. Der könnte nicht Einer, der ben Rult ber Götter verlaffen und bann Soldes bei ben Unfrigen findet, gerade badurch bewogen werben, diefen Theil feines alten Irrmahnes als etwas Gestattetes beigubehalten, jumal wenn er fieht, bag es ben Chriften und Ungläubigen gemeinsam ift?

5. Bannen wir alfo fold verdammungswürdige Verfehrt. beit bon ben Bräuchen ber Gläubigen! Die Berehrung. welche Gott allein gebührt, werbe nicht vermengt mit bem Thun berer, bie ben Beschöpfen göttliche Ehre erweisen. Es fagt ja bie göttliche Schrift: "Den Berrn, beinen Gott. follit bu anbeten und 3hm allein bienen."1) Und ber felige Job, jener Mann ohne Tabel, wie ihn ber Berr nennt, ber fich jeder Ubelthat enthielt, fagt : "Sabe ich etwa zur Sonne geschaut, wie fie glangte, und gum Monbe, ber feine flare Bahn ging, und hat fich etwa mein Berg insgeheim gefreut, und habe ich etwa meine Sand gefüßt? Größtes Berbrechen mare Dieß, und Verleugnung gegenüber Gott, bem Allerböchsten." 2) Was aber ift bie Sonne und mas ber Mond. wenn nicht bie Elemente ber fichtbaren Schöpfung und bes förperlichen Lichtes, von benen bas Eine von größerer, bas Undere von geringerer Leuchtkraft ift? Denn sowie die Zeiten in Tag und Nacht mit einander abwechseln, ebenso bat auch ber Schöpfer biefen Lichtern verschiedene Beschaffenbeit gegeben, wenngleich vor ihrer Schöpfung ber Tag obne Sonne und Die Nacht ohne Dienst bes Montes ichon bestanden batte. Dennoch murben auch biese zum Ruten bes au erschaffenben Menschen bergerichtet, bamit bas mit Bernunft begabte Wefen nicht in bem Unterschiebe ber Donate und nicht in ber Wieberfehr ber Rabre und ber Auf-

<sup>1)</sup> Matth. 4, 10, — 2) 30b 31, 26—28.

sählung ber Zeitabschnitte sich irre, indem bei der ungleichen Dauer der verschiedenen Zeiten und den deutlichen Zeichen ihres unähnlichen Ursprunges die Sonne die Jahre umsschlöße und der Mond die Monde erneuerte. Denn am vierten Tage sprach Gott, wie wir lesen: "Es sollen Lichter am Firmamente des himmels werden, und sie sollen leuchten über der Erde, und sie sollen scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen zu Zeichen sein und zu Zeiten und Tagen und Jahren, und sie sollen am Firmamente des himmels sein, daß sie leuchten über der Erde." <sup>1</sup>)

6. So mache benn auf, o Menfch, und erfenne bie Burbe beiner Ratur! Erinnere bich, baß bu geschaffen bift nach bem Bilbe Gottes, bas zwar in Abam entstellt, aber in Christus wieder bergeftellt murbe. Benüte benn, wie fie benütt werben muffen, die fichtbaren Geschöpfe; benüte bie Erbe, bas Meer, ben himmel, die Luft, die Quellen und bie Fluffe: und mas immer barin schon und munberbar ift. bas fei bir Unlag gum Lobe und gur Berberrlichung bes Schöpfere. Sei nicht jenem Lichte bingegeben, an bem fich bie Bogel und Schlangen, Die Thiere groß und flein, Die Fliegen und bie Burmer ergöten. Das forperliche Licht ftreife mit torperlichem Sinne, aber mit ganger Seele erfaffe jenes mabre Licht, "welches erleuchtet einen jeben Men-ichen, ber in biefe Welt tommt," 2) und von bemfber Brophet fagt: "Tretet bingu ju 36m und lagt euch erleuchten, und ener Antlit wird nicht zu Schanden werben." 3) Denn wenn mir ein Tempel Gottes find und ber Beift Gottes in uns wohnt, fo ift, mas jeber Gläubige in feinem Innern bat. mebr, als mas er oben am Simmel bewundert.

Nicht also, Geliebtefte, verfünden wir euch, nicht rathen wir euch an, die Werke Gottes zu verachten oder, eurem Glauben entgegen, auch nur Etwas von dem, was Gott in seiner Güte gut erschaffen, gering zu schätzen, sondern wir wünschen, daß ihr jede Art von Geschöpfen und die ganze

<sup>1)</sup> Gen. 1, 26. — 2) Joh. 1, 9. — 3) Bf. 33, 6.

Welt in vernünftiger Beife und mit Dag benuten möget. "Denn was sichtbar ift, ift zeitlich," bem Worte bes Apostels gemäß; "was aber unsichtbar, bas ift ewig."1)

Geboren für bas zeitliche Leben, find wir boch miebergeboren für bas zufünftige: und barum lagt uns nicht ben vergänglichen Gutern uns ergeben, fonbern auf bie ewigen bebacht fein, und bamit wir unfere Soffnung naber fcauen tonnen, laffet uns an bem Tage ber geheimnigvollen Beburt bes Erlofere bebenten, wie viel bie gottliche Gnabe unferer Ratur gefchenft habe; laffet uns boren auf Das, mas ber Apostel fagt : "Ihr feib gestorben, und euer Leben ift mit Chrifto in Gott verborgen. Benn aber Chriftus, euer Leben, erschienen sein wird, bann werbet auch ihr er-scheinen in Herrlichkeit" 2) mit Ihm, ber lebt und regiert mit bem Bater und bem beiligen Beifte burch alle Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.



<sup>1)</sup> II. Ror. 4, 18. - 2) Rol. 3, 3.

### Siebenundzwanzigste (28.) Rede.

#### 8. Im Geburtsfeste des herrn.

1. Geliebtefte! Babrend uns alle göttlichen Lebren im= merbar zur Freude im Berrn ermahnen, werden wir heute obne Zweifel reichlicher zur geistigen Freude angeregt, bas Beheimniß ber Geburt bes Berrn uns fo berrlich ent= gegenstrablt: beute, wo wir eingebent find jener unaussprech= lichen Zuwendung bes göttlichen Erbarmens, bemzufolge ber Schöpfer ber Menschen fich gewürdigt, felber Mensch zu werben, auf baß wir erfunden werden in ber Ratur Deffen, ben wir in unferer Natur anbeten. Denn Gott, Gottes Sobn, ber Eingeborne vom ewigen und ungezeugten Bater, ber ewig Derfelbe bleibt in Gottee Befenheit, ber unveranberlich und aufferzeitlich bas Richtverschiedensein vom Bater bat, nimmt ohne Ginbufe seiner Majestät Die Rnechtsgestalt an, um uns in seiner Natur zu erheben, nicht sich in ber unfern zu erniedrigen. Während eine jede ber beiben Naturen in ihren Gigenthumlichfeiten verbleibt, ift bennoch Die einheitliche Berbindung beiber fo groß, bag Alles, mas

Gottes ift, von ber Menschheit nicht abgesondert, und Alles was des Menschen, von der Gottheit nicht getrennt ift.

2. Inbem mir, Geliebtefte, ben Geburtstag bes Erlöfers feiern, lagt une jugleich ber Mutterschaft ber feligften Jungfran in rechter Beife eingebent fein, fo baß wir glauben, daß bem von ihr empfangenen Menfchen bie Rraft bes Bortes teinen Augenblid gemangelt habe, und baß nicht etwa zuerft ber von ber Seele velebte Tempel bee Leibes Chrifti gebilbet worden, ben hernach ber hingutommenbe (gottliche) Inwohner in Befit genommen, fonbern bag burch Ihn und in Ihm bem neuen Menfchen ber Lebensgrund gegeben worben, fo bag in bem einen Gottesund Menschensohne bie mutterlofe Gottheit und bie vaterlofe Menschheit mar. Denn vom beiligen Beifte überschattet gebar bie Jungfrau in voller Unverfehrtheit zugleich ben Sprößling ihres Gefchlechtes und ben Schöpfer ihres Stammee. Daber frug auch berfelbe Berr, nach ber Ergablung bes Evangeliften, bie Juben, als weffen Gobn fie Chriftus in ben beiligen Schriften fennen gelernt batten, und als Diefe antworteten, baß überliefert fei, Er würde aus bem Gefdlechte Davids abstammen, erwiberte Er: Bie nennt Ibn benn David im Geifte feinen Berrn, indem er fagt: "Befprochen hat ber Berr gu meinem Berrn, fete Dich gu meiner Rechten, bis ich Deine Feinbe lege gum Schemel Deiner Fuge."1) Und die Juden tonnten die vorgelegte Frage nicht lofen, weil fie nicht erkannten, bag in bem einen Chriftus Die Abstammung von David zugleich mit ber gottlichen Ratur vorherverfündet fei.

3. Die Majestät des dem Bater gleichen Gottessohnes, die sich mit unserer Riedrigkeit umkleidete, fürchtete keine Berminderung und bedurfte keiner Bermehrung. Das Werk seines Erbarmens, das Er für die Erlösung der Menschen zur Ausführung brachte, konnte Er einzig in der Macht feiner Gottheit aussühren und so die nach dem Bilde Got-

<sup>1) \$1. 109, 1.</sup> 

tes geschaffene Rregtur von bem Joche bes graufigen Bemaltherrichers befreien. Aber weil ber Teufel gegen ben erften Menschen nicht in ber Urt gewaltthätig gewesen mar. baß er ihn ohne bie Bustimmung feines freien Willens auf feine Seite gebracht batte, mußte bie freiwillige Gunbe und ber Blan bes Feinbes also zu nichte gemacht werben, baß Die Forberung ber Gerechtigfeit nicht entgegenstand bem Befcbente ber Gnabe. Bei bem allgemeinen Falle bes gangen Menschengeschlechtes gab es baber in bem geheimnifoollen Rathidluffe Gottes nur ein Mittel, welches ben Darnieberliegenden wieder aufhelfen tonnte, wenn nämlich irgend ein Abamsfohn geboren murbe, frei von ber urfprunglichen Ubertretung und unschuldig, ber ben Ubrigen burch fein Beispiel nütte und burch fein Berbienft. Aber weil eine natürliche Abstammung bas nicht zuließ, und weil fein Sprößling ohne ben Reim ber verdorbenen Burgel fein tonnte, wie bie Schrift fagt: "Wer fann rein machen ben aus unreinem Samen Empfangenen? Richt Du, ber allein es ift?" 1) beghalb murbe ber Berr Davids ber Sohn Davibe, und aus ber Frucht bes verheiffenen Reifes ging ein Sproffe hervor fonder Matel, eine zweifache Natur vereinte fich in 3hm gu einer Berfon, fo bag in einer Empfangnig und in einer Geburt unfer Berr Jefus Chriftus geboren murbe, bem bie Gottheit mabrhaftig innewohnt gur Wirfung ber Bunber, und mahrhaftig bie Menfchheit gur Ertragung ber Leiben.

4. Der fatholische Glaube verachte baher, Geliebteste, die Lehre der bellenden Gäretiker, welche, getäuscht durch den Wahn menschlicher Weisheit, von dem Evangelium der Wahrheit abgewichen, die Menschwerdung des Wortes nicht zu erkennen vermögen, und die, was Ursache der Erleuchtung ist, für sich zum Anlaß der Verblendung gemacht. Denn wenn wir die auch zur Leugnung des heiligen Geistes hinzielenden Meinungen all derer, die Falsches glauben.

<sup>1) 306 14, 4.</sup> 

überbenten, bann ertennen wir, bag fie nur baburch vom Bege abgeirrt find, bag fie bie Bahrheit zweier Raturen unter gleichzeitigem Befenntnig ber einen Berfon nicht geglaubt. Einige ichrieben bem Berrn blog bie Menschheit, Unbere bloß bie Gottheit gu; Anbere legten 36m gwar bie wefenhafte Gottheit bei, fagten aber, baß fein Leib nur ein Scheinleib fei: wieber Unbere befannten, bag Er gmar einen wahren leib angenommen, aber nicht bie göttliche Ratur bes Batere habe; und weil fie feiner Gottheit beimaßen, mas feiner menfchlichen Befenheit geborig, erbich. teten fie fich einen größeren und einen fleineren Gott, mabrend es boch in ber mabren Gottheit feine Grabunterfchiebe geben tann; benn Das, mas fleiner als Gott ift, ift nicht Gott. Wieber Anbere erfannten gwar, baß gwischen Bater und Sohn tein Befensunterschied vorhanden fei; weil fie jeboch bie Ginheit Gottes nur als Einheit ber Berfon gu erfaffen vermocht, behaupteten fie, bag ber Bater ein und Derfelbe fei mit bem Sohne, fo baß Beburt und Ernährung, Leiben und Sterben, Begrabnif und Auferftehung fich auf ein und Denfelben beziehen, ber in Allem Die Berfon bes Menfchen und bes Wortes erfüllte. Ginige wiederum glauben, bag unfer Berr Jefus Chriftus nicht einen Rorper von unferer Wefenheit, fonbern von erhabeneren und feineren Bestandtheilen gehabt habe. Unbere bagegen mabnen, bag in bem Rorper Chriffi eine menschliche Seele nicht gewohnt habe; bie Stelle ber Seele habe bie Gottheit ausgefüllt. Deren Thorheit ging sogar zu ber Behauptung über, ber Berr habe gwar eine Seele gebabt, biefelbe habe aber ber Bernunft entbehrt, weil bem Menfchen Die Gottheit allein gu jeder Bernunftthätigfeit ausgereicht habe. Und zulett nahmen fich diefelben gar noch beraus, zu behaupten, bag ein Theil bes Wortes in bie Menschheit fei vermanbelt morben, fo baß bei bem vielfältigen Schmanfen bezüglich biefes einen Glaubensfates nicht nur bie Ra= tur bes Leibes und ber Seele, fonbern fogar bie Befenheit bes Wortes felber aufgelöft wird.

5. Es gibt noch manche andere Arten falscher Auslegungen,

mit beren Aufgablung ich jedoch euch, geliebtefte Buborer, nicht ermüben will. Mit Ubergebung ber verfchiebenen Gottloffafeiten, Die alle in ihren vielgestaltigen Läfterungen einander verwandt find, ermahne ich euch vor Allem auf Die Meibung folgender Brrlebren mit aller Sorgfalt gu achten. Die eine bat ben Reftorius jum Urbeber und hat fich por bereits langer Zeit nicht ungeftraft zu erheben verfucht: Die andere aber, gleich verwerflich und verdammungsmurbig, ift von Enthches gelehrt worben und erft fürzlich Bum Ausbruch getommen. Jener nämlich erfühnte fich, gu predigen, die feligfte Jungfrau Maria habe bloß einen Menschen geboren, und man burfe baber nicht glauben, baß bei ber Empfängniß und bei ber Geburt eine wirkliche Bereinigung zwischen Wort und Fleisch ftattgefunden habe. Der Sohn Gottes fei nicht wirklicher Menschenfohn geworben, fonbern habe fich mit einem erschaffenen Menschen. bloß der Bürde nach verbunden. So Etwas können katho-lische Ohren keineswegs ertragen; denn die sind mit dem Evangelium der Wahrheit so erfüllt, daß sie aufs Bestimmtefte wiffen, für bas menfchliche Befchlecht gabe es feine Soffnung auf Errettung, wenn nicht Derfelbe Sohn ber Jungfrau mare, ber auch ber Schöpfer feiner Mutter ift. Der gottlofe Lebrer ber neueren Lafterung bagegen betennt zwar in Chrifto bie Bereinigung ber beiben Naturen, fagt aber, eben bie Bereinigung habe bewirkt, bag von ben beiben Raturen nur noch eine verbleibe, indem die Befen= heit ber andern gar nicht mehr ba fei, bie nur ein Ende habe nehmen tonnen burch völliges Aufgeben (in bie Gottheit) ober burch Trennung (von berfelben). Das alles aber ift bem gefunden Glauben fo entgegen, bag man es nur mit völliger Aufgebung bes driftlichen Namens annehmen konnte; benn wenn bie Menfchwerbung bes Bortes ein Ginsmerben ber göttlichen und menfchlichen Ratur ift, und wenn, mas doppelt mar, in biefem Bufammentreffen eine wird, bann ift allein bie Gottheit aus bem Schoofe ber Jungfrau geboren worben, bann hat fie fich nur gu trügerischem Schein forperlicher Ernahrung und forperli=

chem Wachsthume unterzogen, bann ist, um von all ben Beränderlichkeiten bieser menschlichen Natur gänzlich zu schweisgen, nur die Gottheit ans Kreuz gehestet, nur die Gottheit gestorben, nur die Gottheit begraben worden; und dann gibt es gemäß benen, die Solches lehren, keinen Grund ber Auferstehungshoffnung, und dann ist Christus nicht mehr der Erstgeborene von den Todten; benn es gab dann Keinen, der hätte auferweckt werden mussen, weil es Keinen gab, der

batte getöbtet werben fonnen.

6. Bon euren Bergen, Beliebtefte, feien fern bie giftigen Lügen folch teuflischer Eingebungen. Da ihr wiffet, bag bie emige Bottheit bes Sohnes beim Bater feines Bachsthums fähig ift, fo achtet wohl barauf, bag berfelben Ratur, ber in Abam gefagt ift: "Du bift Erbe und wirft wieber gu Erbe werben," in Chriftus gefagt worben: "Sete Dich zu meiner Rechten." Der Natur nach, in ber Chriftus gleich bem Ba. ter ift, mar Er auch als Eingeborener nie geringer an Majeftat als ber Erzeuger, und nicht vorübergebend ift Dem Berrlichkeit mit bem Bater, ber felber in bes Baters Rechten ift, von ber es im Buche Erobus beißt : "Deine Rechte, o Berr, ift verherrlicht in Rraft."1) und bei Ifaias : D Berr! Ber hat unserem Borte geglaubt, und wem ift ber Arm bes herrn geöffnet ?" 2) Der zum Sohne Gottes emporgehobene Menfch murbe von Beginn feines forperlis den Dafeins an alfo in Die Ginheit ber Berfon Chrifti aufgenommen, daß er weber ohne die Gottheit empfangen noch ohne die Gottheit geboren murbe noch ohne die Gottbeit jum Bachethume gelangte. Er mar Derfelbe in ben Bunben. Derfelbe in ben Beschimpfungen; Er murbe gufolge ber menichlichen Schwäche gefreuzigt, ftarb und murbe begraben; Er war zufolge ber göttlichen Rraft am britten Tage auferwedt, flieg in ben Simmel auf und fette fich gur Rechten bes Baters, und Er empfing in fei-

<sup>1) 15, 6. — 2) 53, 1.</sup> 

ner menschlichen Natur vom Bater, was Er selbst in ber Natur seiner Gottbeit schenkte.

7. Das, Geliebteste, betrachtet mit frommem Herzen und seib immer eingebenk ber apostolischen Borschrift, welche uns alle ermahnt mit den Worten: "Sehet zu, daß Keiner euch täusche mit Weltweisheit und eitlem Trug nach der Überlieserung der Menschen und nicht nach Jesus Christus; denn in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit Leib- ha ft ig, und ihr seid erfüllet in Ihm.") Er sagt nicht "geistig," sondern "leibhaftig," damit wir da die wahre Wessenheit seines Fleisches erkennen, wo ein leibhaftiges Innewohnen der Fülle der Gottheit ist. Bon dieser ist auch die ganze Kirche erfüllt, welche, verbunden mit dem Haupte, der Leib Ehrist ist, der da lebt und herrschet mit dem Vater und dem heiligen Geiste Gott in die Ewigkeiten der Ewigsteiten. Amen.

CC203606200000

<sup>1)</sup> Rol. 2, 8.

# Achtundzwanzigste (29.) Rede.

#### 9. Im Geburtsfeste des Herrn.

1. Die Größe bes göttlichen Bertes, Geliebtefte, übertrifft und überragt gar febr bie Rraft ber menschlichen Sprache, und gerade baber tommt bie Schwierigkeit gu reben, woher ber Grund, nicht gu fcweigen. Denn in Jefus Chriftus, bem Sohne Bottes, bezieht fich nicht nur auf bie göttliche Wefenheit, fonbern auch auf feine menschliche Ratur, mas gefagt morben burch ben Bropheten: "Ber fann feine Beburt ergablen?" Benn es nicht treuer Glaube feftbalt, bann vermag es feine Rebe zu erflaren, bag bie bop= pelte Wefenheit zu einer Berfon fich vereinigt habe; und gerabe barum fehlt nie ber Stoff jum Lobpreis, weil Die Rraft bes Redners niemals ausreicht. Freuen wir uns baber, baß mir unvermogend find, über ein fo großes Beheim= nif bes Erbarmens gebührend zu reben, und wenn wir bie Tiefe unferer Erlöfung nicht auszudrücken im Stanbe find. lagt une empfinden, daß es gut für une ift, fo unvermögend gu fein. Denn Riemand gelangt ber Erfenntniß ber Bahrbeit naber, ale wer zur Ginficht tommt, baf in gottlichen

Dingen für ihn immer Etwas zu forschen übrig bleibe, wie weit er auch barin vorangeschritten fein mag. Wollte barum Remand mabnen, er fei ichon zu bem vorgebrungen, mas er erftrebt, fo findet er nicht, mas er fucht, fondern macht im Forschen Rudichritte. Damit uns jedoch bie Schranken unferer Schwachheit nicht in Verwirrung bringen, unterftüten uns die Aussprüche ber Evangeliften und Bropheten, Die uns berart begeiftern und unterweifen, bag mir bie Beburt des Herrn, in der das Wort Fleisch geworden, nicht so febr als etwas Bergangenes zu verehren, wie als etwas Gegenwärtiges Bu schauen glauben. Denn mas ben Sirten, Die zum Schute ihrer Beerben Wache bielten, ber Engel bes Berrn verfunbete. Das erfüllt auch unfer Dbr. und barum find wir Birten ber Schäflein bes Berrn, weil wir bie von Gott ausgegangenen Worte mit unferes Bergens Dhr alfo vernehmen, als ob am beutigen Festtage gefagt murbe: "Siebe. ich verfünde euch eine große Freude, Die allem Bolfe fein wird. Beute ift euch in ber Davidsstadt ber Beiland geboren, ber Chriftus ber Berr ift." 1) Mit biefer erhabenen Rundgebung vereint fich ber Jubel ungähliger Engel, (ba= mit um fo berrlicher bas Zeugniß murbe, in bas bie Menge ber himmlischen Beerschaar einstimmte.) Die gu Gottes Berberrlichung in einem Breisgefang ausriefen: "Ehre in ber Bobe Gott und auf Erben Frieden ben Menschen guten Willens." 2) Gottes Ehre also ift bas Rindwerden bes aus ber Jungfrau - Mutter geboren werbenden Chriftus, und mit Recht wird die Wiederherstellung bes menfchlichen Be-Schlechtes Unlag zum Lobe ihres Urbebers. Auch ber ber allerfeligsten Jungfrau von Gott gefandte Engel Gabriel batte gesagt: "Der beilige Beift wird über bich tommen. und die Rraft bes Allerhöchsten wird bich überschatten. Darum wird auch bas Beilige, bas aus bir mirb geboren werben. Sohn Gottes genannt merben." 3) Auf Erben aber

<sup>1)</sup> Lut. 2, 10. — 2) Lut. 2, 14. — 3) Lut. 1, 35.

wird jener Friede verliehen, der die Menschen zu solchen macht, die guten Willens sind. Denn durch benselben Geift, der die Geburt Christi aus dem Schoose der unversehrten Mutter bewirft, wird auch aus dem Schoose der heiligen Kirche wiedergeboren der Christ, dem es wahrer Frieden ift, pon Gottes Willen nicht geschieden zu sein und in dem

allein fich zu erfreuen, mas Gott liebt.

2. Wir feiern alfo, Geliebtefte, ben Geburtstag bes Berrn. ber por allen Tagen vergangener Zeiten ausermablt morben. Und wenn auch bas Walten leiblichen Thuns, wie es nach emigem Rathichluffe vorherbeftimmt gewesen, nunmehr porüber gegangen ift, und wenn bie gange Riebrigfeit bes Erlösers erhoben ift gur Berrlichfeit ber Majeftat bes Baters, "fo daß sich im Namen Jesu beugt jegliches Knie berer, die im Himmel, die auf Erden, und die unter ber Erbe find, und jegliche Bunge befennt, bag ber Berr Jefus in ber Berrlichkeit Gottes bes Baters ift," 1) - fo beten wir boch ohne Unterlaß bie Frucht ber beilbringenben Jungfrau an, und wir bewundern nicht weniger bie unauflösliche Berbindung bes Bortes und bes Fleifches, ba fie in ber Prippe lag, als jest, wo fie auf bes Baters hohem Throne fist. Denn nicht war bie unveranderliche Gottheit, obichon fie innen in fich felber ihre Berrlichfeit wie ihre Macht einschloß, barum bem Menfchgeworbenen nicht geeint, weil fie bem menschlichen Blide verborgen mar. In Diefem ungewohnten Lebensanfang bes mabren Menfchen follte jener Erzeugte erfannt werben, ber bes Ronigs David Berr und Sobn fein follte. Diefer felbft fingt ja in prophetifchem Beifte: "Der Berr hat gefprochen ju meinem Berrn : Gete Dich zu meiner Rechten." 3) Durch biefes Beugniß murbe gemäß bem Berichte bes Evangeliums bie Bottlofigfeit ber Juden ju Schanden gemacht. Denn als die Juden auf bie Frage Jefu, meffen Sohn fie Chriftum nannten, bie Untwort gegeben: "Davibe," ba überführte fie alsbalb ber Berr

<sup>1)</sup> Phil. 2, 10. — 2) Pf. 109, 1.

ihrer Blindheit, indem Er fprach: "Wie nennt Ihn benn David im Beifte ben Beren, indem er fagt: Befprochen hat ber Berr zu meinem Berrn, fete Dich zu meiner Rech= ten? Ihr Juben habt euch felbft ben Weg ber Ertenntniß gefperrt. Indem ibr blog binblidt auf bie Ratur ber Menscheit, habt ihr euch alles Lichtes ber Bahrheit beraubt. Indem ihr gemäß bem fabelhaften Bebilbe eueres Meinens blog Davids Sohn ber leiblichen Entsproffung nach erwartet und fo euere Soffnung auf einen blogen Menfchen gegründet, habt ibr Gott, ben Gobn Gottes gu= rudgewiesen, fo bag euch Nichts nüten tann bas Betennt= niß, bas uns jum Ruhme ift."1) Denn auch wir befennen auf die Frage, "weffen Sohn Chriftus ift," mit bem Apoftel. "baß Er geworben ift aus Davids Samen bem Rleifche nach," 2) und bas Anfangswort ber evangelischen Brebigt belehrt uns, wo wir lefen: "Buch ber Abstammung Jefu Chrifti, bes Sohnes David."3) Aber begbalb unterscheiden wir uns von eurer Gottlofigfeit, daß wir gemäß bem Ausspruche "bas Wort ift Fleisch geworben" Jenen als ben mit Gott bem Bater gleich ewigen Gott gläubig bekennen, ber, wie wir miffen, aus Davide Befchlecht Menfch geworben. Bemahrteft bu bemnach die Burbe beines Ramens, Ifrael, burchgingeft bu nicht mit verblendetem Bergen bie Aussprüche ber Bropheten, Ifaias murbe bir bie evangelische Wahrheit erzählen, und bu würdest nicht als ein Tauber fein göttlich erleuchtetes Wort vernehmen: "Siebe, eine Jungfrau wird tempfangen in ihrem Schoofe und einen Gobn gebaren, und feinen Ramen werben fie nennen Emmanuel b. h. verbolmetfcht: Gott mit uns." 4) Ronntest bu in ber gar einzigen Erhabenheit Diefes Ramens Ihn nicht ichauen, bu hatteft Ihn wenigstens in Davide Bort erkennen muffen, auf bag bu nicht, im Biberfpruch mit bem Zeugnig bes neuen wie bes alten Tefta=

<sup>1)</sup> Das Befenntniß ber bl. Menschheit Chrifti.

<sup>2)</sup> Röm. 1, 2. — 3) Matth. 1, 1. — 4) Is. 7, 14.

mentes. Jefum Chriftum als Davids Sohn verleugneteft,

ben bu als Davids Herrn nicht bekannt.

Geliebteste! Durch Gottes unaussprechliche Gnabe bat die Kirche gläubiger Bölkerschaaren das erlangt, wessen die Shagoge sleischlicher Juden nicht gewürdigt worden, gemäß Davids Wort: "Kundgethan hat der Herr sein Heil, vor dem Angesichte der Bölker hat Er geoffenbart seine Gerechtigteit.") Und ähnlich sagt Isaias: "Das Volk, das in Finsterniß saß, sah ein großes Licht; denen, die in der Region des Todesschattens wohnten, ist das Licht ausgegangen."" Und wiederum: "Die Heiden, die Dich nicht kannten, werden Dich anrusen, und die Bölker, welche von Dir Nichts

wußten, werben zu Dir hinfliehen." 3)

3. Laffet uns jubeln am Tage unferes Beiles, bie wir burch ben neuen Bunt in Die Gemeinschaft mit Dem auf= genommen find, Dem vom Bater durch ben Bropheten gefagt wird: "Mein Sohn bift Du, heute babe ich Dich ge-Beugt. Forbere von mir, und ich werde Dir die Beiben Bum Erbtheil geben und zu Deinem Besitthum bie Gren-Bir wollen uns rühmen in bem Erbarmen Deffen, ber une gur Rindschaft annimmt. "Ihr babt ja," wie der Apostel fagt, "nicht abermals den Beift der Rnecht= fchaft empfangen in Furcht, fondern ben Beift ber Rindichaft, in bem mir rufen: Abba, Bater." 5) Burbig und ziemend ift es, baß ber Wille bes Batere, ber uns Solches bezeugt, von benen erfüllt werbe, die Er zu Kindern angenommen. Und ba ber Apostel fagt: "Wenn wir mitleiben, werben wir auch mitverherrlicht werben," fo nehmet boch Untheil an ber Berbemuthiaung Chrifti, Die ihr Miterben feiner Berrlichfeit fein follet. Geehrt werbe ber Berr in feiner beiligen Rindheit. Sein leibliches Entstehen und Bachfen fei fein Unlag zur Entehrung feiner Gottheit. Denn unfere Ratur

<sup>1)</sup> Ff. 92, 2. — 2) Ff. 9, 2. — 3) Ff. 55, 5 und 20. — 4) Ff. 2, 7. — 5) Röm. 8, 15.

hat seiner unveränderlichen (göttlichen) Natur Nichts zugegeben, Nichts weggenommen, sondern Jener, der sich gewürdigt, dem Menschen in der Ahnlichkeit des Fleisches der Sünde gleichgestaltet zu sein, verbleibt in der Einheit der Gottheit gleich dem Bater. Mit Diesem und mit dem heiligen Geiste lebt und herrscht Er in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

## Mennundzwanzigste (30.) Rede.

### 10. Im Geburtsfeste des Gerrn.

1. Geliebtefte! Oft haben wir, wie ihr wift, euch ben Dienst beilfamer Bredigt über Die Erhabenheit bes beutigen Festes geleiftet, und wir zweifeln nicht, bag bie Rraft ber göttlichen Liebe in euern Bergen einen folden Wiberschein gefunden, daß im Ertennen erfaßt wurde, was burch ben Glauben eingepflanzt worden. Weil jedoch die Geburt unferes Berrn und Beilandes, nicht nur bie göttliche vom Bater, sondern auch die menschliche von der Mutter, so fehr bie Rraft ber menschlichen Sprache überfteigt, bag man mit Recht auf beibe bas Wort anwenden tann : "Wer wird feine Beburt ergablen?" fo gibt gerabe ber Umftanb. bag fie nicht würdig erffart werben tann, immer reichlichen Grund gur Rebe, nicht etwa, als ob es ins Belieben geftellt mare, verschieben über fie zu benten, fonbern meil teine Sprache ber Erhabenheit bes Begenstanbes genugen tann. Die Größe jenes Bebeimniffes alfo, bas vor aller Beit gur Rettung bes Menschengeschlechtes festgesett, am Enbe ber Zeiten verwirklicht worben, geftattet es nicht, von seinem unverfälschten Inhalte Etwas hinwegzunehmen ober bemselben Etwas hinzuzufügen, und wie es nicht verliert, was ihm eigen, so nimmt es nicht auf, was ihm fremd. Aber Biele, die hartnäckig bei ihrem Meinen verharren, und die eher bereit sind zu lehren, was sie noch nicht verstanden, als zu lernen, haben, wie der Apostel sagt, bezüglich des Glaubens Schiffbruch gelitten. 1) Ihre verkehrten und einander widersprechenden Ansichten will ich kurz zeichnen, auf daß die Finsterniß der Irrthümer vom Lichte der Wahrheit sich scheide, daß in frommer Hingabe Gottes Wohlthaten geehrt und in klarem Erkennen der Menschen Lügen gemieden werden.

2. Einige glauben auf Grund ber Berichte über bie Geburt unseres Herrn Jesus Christus, die Ihn als wahren Sohn bes Menschen bekunden, Derselbe sei Nichts weiter als der Sohn des Menschen, und wähnen, Dem sei nicht die Gottheit zuzuschreiben, den der Kindheitsanfang und das förperliche Wachsthum und der Leidenszustand bis zu Kreuz und Tod als solchen erweisen, der nicht unähnlich den übri-

gen Sterblichen fei.

Andere wiederum, von der Bewunderung seiner Wunberfräfte geseitet und erkennend, daß die Neuheit seines Ursprunges, die Macht seiner Worte und seiner Werke der göttlichen Natur zugehörig seien, wähnten. Ihm wohne Nichts von unserer Wesenheit inne, und alles körperliche Thun und Gebilde sei entweder hervorgegangen aus einer Materie böherer Art oder habe nur die Scheingestalt des Körpers gehabt, so daß die Sinne der Sehenden und Berührenden in trügerischem Bilde getäuscht worden seien.

Bei einigen Frrenden war die Ansicht vorhanden, der Jufolge sie behaupteten, aus der Wesenheit des Wortes selber sei Etwas in Leiblichkeit umgewandelt worden, und der aus Maria, der Jungfrau, geborene Jesus habe Nichts

<sup>1)</sup> I. Tim. 1, 19.

von der Natur der Mutter gehabt; Beides, sowohl was Gott, als was Mensch war, sei dem gehörig gewesen, was das Wort ist, so daß also in Christus zufolge der Wesenst verschiedenheit eine fallche Menschbeit, und zufolge der vorshandenen Unbollsommenbeit der Beränderlichkeit auch keine

mabre Gottheit gemefen mare.

3. Diese und andere Gottlosigkeiten, Die burch bes Teufele Ginflüfterung entstanden und burch bie Befafe bes Berberbens zur Schäbigung Vieler ausgegoffen worben, bat einst ber fatholische Blaube, beffen Lehrmeister und Belfer Gott ift, ju Schanden gemacht, indem uns ber beilige Beift burch bas Zeugniß bes Gefetes, burch bie Weiffagungen ber Bropheten, burch bie Bofaunen bes Evangeliums, burch Die Lebre ber Apostel unterwiesen, bag wir standhaft und in flarer Ertenntnig glauben, bag, wie ber felige Johannes fagt, bas Bort Fleisch geworben und unter uns gewohnt bat, unter uns, Die fich bes Wortes Gottheit eingefügt, beren aus bem Schoofe ber Jungfrau angenommenes Fleif d wir find. Bare biefes nicht von unserem b. b. von mahrhaft menfchlichem Fleische, bann hatte bas Fleisch gewordene Wort nicht unter uns gewohnt. Es hat aber unter uns gewohnt, weil es bie Natur unferes Leibes gu ber feinigen gemacht, indem fich Die Beisheit ein Saus gebaut, nicht aus irgend beliebigem Stoffe, fonbern im eigentlichsten Sinne aus unferer Wefenheit, Deren Annahme funbgethan worden, als gefagt murbe: "Das Wort ift Fleisch geworten und hat unter uns gewohnt."

Mit biesem hochheiligen Ausspruch steht auch in Ginklang die Lebre des seligen Apostels Paulus, der sagt: "Sehet zu, daß euch Niemand verführt durch Weltweisheit und eitsen Trug nach der Überlieserung der Menschen, nach den Anfangsgründen der Welt, und nicht nach Christus, da Ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig innewohnt, und ihr seid erfüllt in Ihm." 1) Den ganze n

<sup>1)</sup> Stol. 2, 8-9.

Körper also erfüllet die gange Gottheit, und wie Nichts fehlt von deffen Majestät, durch dessen Innewohnung das Gezelt angefüllt wird, so fehlt auch Nichts von dem Körper, das nicht erfüllt wäre von seinem Inwohner. Wenn es aber heißt: "Und ihr seid erfüllet in Ihm," so ist damit unsere Natur bezeichnet. Jenes Erfüllen bezöge sich nicht auf uns, wenn nicht Gottes Wort sich unseres Geschlechtes

Seele und Leib geeint batte.

4. Unerfennen, Beliebtefte, und mit gangem Bergen betennen muß man, bag biefe Beburt, in ber Wort und Rleifch b. b. Gott und Menfch ber eine Gottesfohn und ber eine Chriffus merben, über jeglichen Urfprung menichlicher Schöpfung erhaben ift. Denn weber Die Bilbung Abams aus Lehm ber Erde, noch bie Geftaltung ber Eva aus bem Fleische bes Mannes, noch bie Entstehung ber übrigen Denfchen aus ber Bermifchung beiber Gefchlechter fann mit bem Urfprung Jefu Chrifti in Bergleich gebracht werden. Abraham bat als Greis ben Erben ber Berbeiffung gezeugt, und die unfruchtbare Sara, welche die Jahre ber Fruchtbarkeit überschritten, bat empfangen. Jafob mar von Gott geliebt und murbe por feiner Geburt, indem Die Onabe ber Thätigkeit bes freien Willens voranging, von ber milben Raubeit feines mit ihm zugleich geborenen Brubere abgesondert. Dem Jeremias wird gesagt: "Bevor ich bich bilbete im Mutterleibe, babe ich bich gefannt, und bepor bu aus bem Schoofe hervorgingft, babe ich bich gebeiligt." 1) Anna, lange unfruchtbar, bat ben Bropheten Gamuel geboren, ben fie Gott weihen wollte, gleich rubmreich in ihrem Gebaren wie in ihrem Gelöbnig. Der Briefter Bacharias hat von ber unfruchtbaren Elifabeth ben beiligen Sproffen erhalten, und Johannes, ber gufünftige Borlaufer Chrifti, bat ben prophetischen Geift innen in Der Mutter Schook empfangen und vor feiner Beburt burch bas Bei-

<sup>1)</sup> Berein, 1, 5.

chen bee Aufjubelne in bem Berfcbluffe bie Bebarerin bes Berrn fundgethan. Groß ift alles Dieg und voll von Bunbern göttlichen Wirfens, aber gerade beghalb muß unfer Staunen gemäßigter fein, weil biefer Bunbermerte mehrere find. Die Geburt unferes Beren Jefus Chriftus aber geht über jegliches Erkennen und überfteigt alle Borbilber, fie ift feinem von biefen vergleichbar, weil fie unter allen einzig ba ftebt. Der auserkorenen Junafran, Die burch die Ausfpruche ber Propheten und burch gebeimnigvolle Beichen aus Abrahams Samen und aus Jeffes Burgel verheiffen, wird von bem Erzengel glücklelige Fruchtbarkeit ohne Schäbigung ber Reufchheit verfündet, Die die Jungfräulichkeit nicht in ber Empfängniß verleten follte, nicht in ber Beburt. Durch bas Ubertommen bes beiligen Beiftes und burch bie überschattende Rraft bes Allerhöchsten nahm sich bas unveränderliche Wort aus bem matellofen Leibe bas Bewand bes menschlichen Fleisches, bas von ber Begier bes Fleisches teine Befledung empfangen und boch Alles hefiten follte, mas zur Natur ber Seele und bes Leibes ge-Bert.

5. Ferne zurück in ihre finsteren Schlupswinkel mögen also weichen die Ungeheuer ketzerscher Meinungen und die Gotteslästerungen wahnwitzigen Truges. Uns haben die zum Gotteslobe aufzubelnden Schaaren himmlischer Geister, uns die von Ingeln unterwiesenen hirten gelehrt, so daß wir in der Erkenntniß der vorhandenen Doppelnatur sowohl in dem Menschen Ehristus das Wort, als in dem Worte den Menschen Christus andeten. Wenn schon, wie der Apostel sagt, "wer dem Herrn anhängt, (mit Ihm) ein Beist ist,") um wie viel mehr ist dann das Fleisch gewordene Wort der eine Christus? Dort ist Richts der einen Natur gehörig, was nicht beiden gehörig wäre. Rehmen wir also keinen Anstock an dem Rathschluß des göttlichen Erbarmens, das uns zur Anschuld und zum Leben erneuert,

<sup>1)</sup> I. Ror. 6, 17.

und zweifeln wir nicht, weil wir in unserem Erlöser bie offenbaren Zeichen ber Doppelnatur erkennen, entweder megen ber Berrlichfeit Gottes an ber Babrheit bes Fleisches, ober wegen ber Erniedrigung bes Menschen an ber Maje= ftat ber Gottheit. Es ift Derfelbe in ber Wefenheit Gottes. ber bie Wesenheit bes Knechtes angenommen; es ift Der= felbe, ber, forperlos bleibend, ben Körper angenommen : es ist Derselbe, unversehrbar in seiner Kraft und leibensfähig in unserer Schwachheit; es ist Derselbe, nicht getrennt vom Throne des Baters und von den Gottlofen am Solze ge= freuzigt. Es ift Derfelbe, ber als Sieger über ben Tob hingufgestiegen über alle himmelehöhen, und ber bis gum Weltende Die gesammte Rirche nicht verläßt. Es ift enblich Derfelbe, ber in bemfelben Fleische, in bem Er aufgefahren, kommen wirb, ber, gleichwie Er bas Gericht ber Gottlofen über fich hat ergeben laffen, alfo Bericht halten wird über bas Thun aller Sterblichen. Um nicht bei ben gabllofen Beugniffen bierüber gu verweilen, genügt es, eines aus bem Evangelium bes heiligen Johannes anzuführen, wo ber Berr felber fagt: "Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, es tommt die Stunde, und jest ift fie ba, mann die Tobten bie Stimme bes Sohnes Gottes boren werben, und bie fie gehört, werben leben. Denn wie ber Bater bas Leben in fich felbft bat, alfo bat Er auch bem Sohne gegeben, bas Leben in sich felbst zu haben, und Er bat 36m Macht gegeben, Bericht gu halten, weil Er ber Gohn bes Menfchen ift." 1) Er bekundet also in dem einen Ausspruche, daß Derfelbe Gottessohn und bes Menfchen Sohn ift. hieraus geht bervor, wie wir an Chriftus ben Beren in der Ginheit ber Berfon glauben muffen, ber, mabrend Er ber Gohn Gottes ift, burch ben wir erschaffen find, burch Unnahme bes Fleisches auch ber Sohn bes Menfchen geworben, bag Er, wie ber Apostel fagt, fterben tonnte "wegen unferer Miffe-

<sup>1)</sup> Joh. 5, 25 ff.

thaten" und auferstehen könnte "um unferer Rechtfertigung willen." 1)

- 6. Diefes Befenntniß, Beliebtefte, icheut feinen Biberfpruch, meicht por feinem Brrthum. Denn mir gnerkennen bas von Anfang verheiffene, por aller Zeit porbereitete Erbarmen Gottes, burch bas allein bie Banbe menschlicher Befangenschaft gelöft merben fonnten, mit benen ber verführende Urbeber ber Gunde ben erften Menichen und feine gesammte Rachkommenschaft umftridt batte, und ber bie Menschheit als burch bas im Anfang ergangene Urtheil ibm übergeben, wie fein Gigenthum in Unspruch nahm. also dadurch besonders die Rechtfertigung des Menschen gewährleiftet ift, daß Gottes Gingeborener auch ber Denschensohn zu fein sich gewürdigt, so baf ber bem ter wesensgleiche Gott zugleich mahrer Mensch und bem Fleische nach ber Mutter mefensgleich ift, fo freuen mir uns über Beibes, weil wir nur burch Beibes gerettet werben. In Richts trennen mir bas Sichtbare vom Unfichtbaren, bas Rörperliche vom Untörperlichen, bas Leibensfähige vom Leibensunfähigen, bas Greifbare vom Ungreifbaren, bie Rnechtsgestalt von ber Gotteswesenheit. Wenn auch bleibt bas Gine. von Emigkeit ber, bas Andere, in ber Zeit begonnen, fo tann boch, mas zur Ginbeit gusammengefommen, feine Trennung haben und fein Enbe. Denn ber Erhöhenbe und der Erhöhte, der Berberrlichende und der Berberrlichte find alfo mit einander verbunden, bag, fei es in ber Allmacht, fei es in ber Schmach, in Chriftus meber bas Göttliche bes Menschlichen, noch bas Menschliche bes Böttlichen enthebrt.
  - 7. Geliebteste! Wenn wir Dieses glauben, bann sind wir wahre Christen, mahre Ifraeliten, mahrhaft aufgenommen in die Gemeinschaft ber Gotteskinder. Auch alle Geiligen, die den Zeiten des Erlösers vorangegangen, sind durch diesen Glauben gerechtsertigt, durch dieses Geheimniß Leib

<sup>1)</sup> Nom. 4, 25.

Christi geworben, erwartend die allgemeine Erlösung der Gläubigen in dem Samen Abrahams, von dem der Apostel sagt: "Dem Abraham sind zugesagt worden die Verheifsungen und seinem Samen." Nicht sagt er: "und den Samen," wie in Bezug auf viele, sondern wie auf einen, "und deinem Samen, welcher Christis ist.") Darum durchzeht der Evangelist Matthäus, um zu zeigen, daß die dem Abraham gewordene Verheissung in Christus erfüllt sei, die Reihe der Zeugungen und weist nach, in wem der Sezgen für alle Bölter sestgesetzt sei. Auch der Evangelist Lustas wiederholt, von der Geburt des Gerrn anfangend, die Seschlechtsreihe in rückwärtsgehender Auseinandersolge, um zu zeigen, daß auch die der Sündsluth vorangehenden Zeiten mit diesem Geheimnisse in Zusammenhang stehen, und daß von Ansang an alle Grade der Auseinandersolge auf Den hingezielt, in dem allein das Heil Aller war.

So ift es also zweifellos, baß fein anderer Name unter bem himmel ben Menschen gegeben ift, in dem sie felig werden können, als Christus, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste gleich in der Dreieinheit lebt und regiert in

Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.



<sup>1)</sup> Gal. 3, 16.

### Dreissigste (31.) Rede.

### 1. Im Jeste der Erscheinung unseres herrn Jesus Christus.

1. Nachbem wir jungst ben Tag gefeiert, an bem bie un= verfehrte Jungfrau ben Erlöfer geboren, gewährt uns, Beliebteste, die verehrungswürdige Festseier der Erscheinung bes herrn Fortbauer ber Freuden, baß inmitten ber ahn= lichen Bebeimniffe verwandter Weftbegebungen Die Stärte ber Wonne und die Gluth bes Glaubens nicht geschwächt werbe. Auf bas Beil aller Menschen weift bie Thatsache bin, daß bie Rindheit bes Mittlers gwischen Gott und ben Menschen schon bamals ber Welt geoffenbart murbe, als Er felbst noch in einem winzigen Städtlein geborgen mar. Dbfcon Er bas ifraelitische Bolt und aus biefem Bolte eine Familie ausertoren, von ber Er bie Ratur ber gefammten Menschbeit annehmen wollte, so wollte Er boch nicht, bak Die Erftlingszeit seines Lebens innerhalb ber engen Räume feiner Mutterwohnung verborgen bliebe, vielmehr wollte ber balb von Allen erkannt fein, ber fich gewürdigt, für Alle Menfch zu werben.

So erschien benn ben brei Weisen in ber Region bes Oftens ein Stern von neuer Alarheit, ber lichtvoller und schöner als die übrigen Gestirne leicht Augen und Sinn berer auf sich zog, die ihn saben, so daß alsbald wahrgenommen wurde, wie nicht ohne Grund sei, was so ungewohnt geschaut wurde. Es verlieh also den Sehenden Ertenntniß, der das himmelszeichen selbst gegeben, und Erbewirkte Dessen Aufsnehen, Dessen Erkennen Er bewirkt,

und gesucht, ließ Er fich finden.

2. Es folgen bie brei Manner ber Führung bes Simmels= lichtes : in forafamer Beobachtung geben fie bem wegweifenben. porangebenben Lichtglanze nach, burch bas Leuchten ber Gnabe werben zu Erkennntniß ber Wahrheit geführt, bie ba glaubten. iene ihnen burch menschliche Wahrnehmung bezeichnete Beburt bes Ronias auch in ber Roniasstadt fuchen zu muffen. Aber ber bie Knechtsgestalt angenommen und nicht gekommen mar. Bu richten, fonbern gerichtet gu werben, batte Betblebem auserwählt für bie Geburt, Jerufalem für bas Leiben. Berobes aber, ba er borte, es fei ber fürft ber Juben ge= boren, erschrack in bem Wahne, es fei biefes fein Nachfolger, und mabrend er ben Urbeber bes Beiles zu tobten fich anschicfte, gelobte er (ben Weifen) trugerifche Dienftleiftung. Bie glüdlich mare er gemefen, batte er ben Glauben ber Magier nachgeahmt, batte er im Dienfte ber Religion gethan, was m zur Täuschung anordnete! D blinde Gottlofiafeit thörichter Eifersucht, die du mahnst, in beiner Buth Gottes Rathschluß vernichten zu können! Der Gerr ber Welt, ber bas ewige Reich verleiht, sucht kein irbisches. Bas unterfängst bu bich, bie unabanberliche Ordnung ber feffaefenten Begebenheiten umzustoßen und Underer Frevelthat 1) im Boraus für bich in Anfpruch zu nehmen? Du haft nicht bie Reit für Chrifti Tob zu bestimmen. Borber muß bas Evangelium fest eingewurzelt fein, vorber muß bas

<sup>1)</sup> Den Meffiasmorb ber Buben.

Reich Gottes gebrebigt werben, muß bie Gnabe ber heilung gespendet, muffen Wunder gewirkt werben. Warum willft Du bas Berbrechen ausführen, das einst Anberer Werk sein wird? Was bürbest du bir bie Schuld verbrecherischen Willens auf, während bein Verbrechen boch keinen Erfolg haben wird?

Die Magier also vollenden ihr Sehnen und gelangen unter dem Geleite des vorangebenden Sternes zu dem Kinde, zu dem Herrn Jesus Christus. Sie beten im Fleische das Wort an, in der Kindheit die Weisheit, in der Schwachbeit die Kraft und in der Wahrheit der menschlichen Natur den Herrn der Majestät. Und um das Gebeimniß ihres Glaubens und ihrer Erkenntniß kund zu geben, bezeugen sie durch ihre Gaben, was sie glauben in ihren Herzen. Den Weihrauch opfern sie Gott, die Myrrhe dem Menschen, das Gold dem Könige. Mit klarer Erkenntniß verehren sie die göttliche und die menschliche Natur in der Einbeit; denn was in der Wesenheit jeder eigen, war in der Macht nicht verschieden.

3. Nachdem die Magier in ihr Land durückgekehrt und Jesus zufolge göttlicher Weisung nach Aghvien gebracht war, da entbrannte in seinem Nachsinnen vergeblich des Herodes wahnwitziger Jorn. Er besiehlt alle Kindlein in Bethlehem zu tödten, und da er das Kind nicht kennt, das er fürchten zu müssen glaubt, so erstreckt sich sein Urtbeil auf die Gesammtheit des ihm verdächtigen Alters. Aber was der gottlose König aus der Welt ausrottet, das pflanzt Ebristus in den Himmel ein. Denen verleiht Er schon die Würde des Marthriums, denen Er noch nicht die Erlösung durch sein Blut gespendet.

Erhebet alfo, Geliebteste, eure gläubigen Gerzen zu ber aufleuchtenben Gnabe bes ewigen Lichtes, verebret die gespendeten Salramente bes menschlichen Beiles, richtet euer Sinnen auf bas, was für euch gethan worden. Liebet zuch tige Reinigkeit, weil Christus ber Sohn ber Jungfräulicheteit ift. Enthaltet euch von fleischlichen Gesüften, "welche

wiber die Seele streiten; "1) wie uns der hier gegenwärtige Felige Apostel mit eigenen Worten, wie wir lesen, ermabnt: "Seid Kindlein in der Bosbeit," "2) weil der herr der herr-lichkeit sich gleichgesormt der Kindheit der Sterblichen. Strebet nach Demuth, die der Sohn Gottes seine Jünger zu lehren sich gewürdigt. Umtleidet euch mit der Kraft der Geduld, in der ihr euere Seelen gewinnen könnt, denn der die Erlösung Aller, Er ist auch Aller Stärke. "Bas oben die, sinnet, nicht was auf der Erde." 3) Schreitet standhaft einher auf dem Bege der Wahrheit und des Lebens. Nicht sei Irdisches euch hinderlich, denen himmlisches bereitet ist durch Jesum Christum unsern herrn, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> L. Betr. 2, 11. — 2) I. Kor. 14, 20. — 3) Rol. 3, 2.

## Einunddreissigste (32.) Rede.

#### 2. Um Jeste der Arscheinung des Herrn.

1. "Freuet euch im Berrn, Geliebtefte; abermals fage ich. freuet euch,"1) benn in turger Zwischenzeit ift une nach ber Reier ber Beburt Chrifti bas Fest, feiner Erscheinung aufgeleuchtet. Den an jenem Tage bie Jungfrau geboren, bat an biefem bie Welt ertannt. Denn bas Fleifch geworbene Bort bat ben Beginn unferer Aufnahme alfo geordnet, baß Die Beburt Jefu ben Gläubigen offenbar murbe, ben Ber= folgern aber verborgen blieb. Schon damals alfo baben bie Simmel Die Berrlichkeit Gottes ergablt und ift ber Schall ber Bahrbeit binausgegangen über bie gange Erbe, ale ber Engel Beerschaar ben Sirten erschien und ihnen bie Beburt Chrifti verfündete, und ale ber vorausgebenbe Stern bie Magier hinführte zu feiner Unbetung, fo bag vom Aufgang ber Sonne bis ju ihrem Untergang Die Beburt Des Konigs leuchtete, indem bee Oftens ganber burch bie Magier ben Blauben an die Begebenheiten empfingen, und berfelbe auch

<sup>1)</sup> Bbil. 4, 4.

dem römischen Reiche nicht verborgen blieb. Ja selbst die Grausamkeit des Herodes, der dem ihm verdächtigen Könige das junge Lebenslicht ausblasen wollte, war ohne Wissen dieser Andrdung dienstdar. Indem er, grausiges Werkauslibend, den ihm unbekannten Knaben in dem Hinmorden der Kinder ohne Unterschied verfolgte, verkündete die überall verbreitete Kunde dieser That die vom Hinmel gemeldete Geburt des Gerrschers, die weiter und breiter erzählte sowehl die Neuheit des himmlischen Zeichens wie die Gottslösigkeit des grausamen Thrannen. Damals aber wurde Aghpten der Erlöser gebracht, damit jenes Volk, altem Irrwahn ergeben, jetzt schon durch die verborgene Gnade zum nahen Heile berusen würde, und damit es, während es noch nicht den Wahn aus seinem Herzen hinausgeworfen, bereits die Wahrheit gastlich aufnähme.

2. Mit Necht also, Geliebtefte, hat bieser ber Erscheinung bes herrn geheiligte Tag ein besonderes Ansehen in der ganzen Welt erlangt, das auch in unseren herzen in würdigem Glanze leuchten muß, so daß wir die Anordnungen der Begebenheiten nicht nur im Glauben, sondern auch im

Erfennen verebren.

Wie großen Dant wir bem Berrn ichulben fur bie Erleuchtung ber Beiben, bas zeigt uns die Blindheit ber Juben. Bas gibt es fo Blindes, fo bem Lichte Fernes, als es jene Briefter und Schriftgelehrten ber Ifraeliten gemefen? Sie antworteten auf bie Nachforschungen ber Magier und bie Frage bes Berobes, wo Chriftus nach bem Zeugniffe ber Schriften geboren wurde, aus bem Borte bes Bropbeten bas, mas ber Stern anzeigte. Diefer hatte bie Magier mit Umgehung Jerusaiems burch feine Wegweifung gu ber Rrippe bee Rindleine führen tonnen, wie er es hernach gethan, wenn es nicht bienlich gemefen mare, Die Bergenshar= tigfeit ber Juben gu Schanben gu machen, bag bie Beburt bes Beilandes nicht bloß burch bes Sternes Führung, fonbern auch burch ber Juben eigenes Befenntniß fundgethan wurde. So ging alfo bie prophetische Rebe bereits gur Unterweifung ber Beiben über, und ben in den alten Beiffagungen vorherverkündeten Chriftus lernen die Gerzen der Fremblinge kennen, mährend der Unglaube der Juden die Wahrheit mit dem Munde aussprach und die Lüge im Gerzen festhielt. Sie wollten nicht mit den Augen erkennen, den sie aus den beiligen Büchern bezeichnet, so daß sie Jenen, den sie nicht in der Schwachheit der Kindheit als den Demüthigen angebetet, hernach kreuzigten, als Er in der Erhabenheit seiner Bunderwerke glänzte.

3. Wie ist in euch, ihr Juden, so unwissendes Wissen und so ungelehrte Gelehrtheit? Gefragt, wo Christus geboren würde, antwortet ihr ohne Bebenken und wahr, was ihr gelesen: "In Bethlehem Juda." Denn also ist geschrieben durch den Propheten: "Und du Bethlehem im Lande Juda bist nicht die geringste unter den Fürstenstädten von Juda. Denn ans Dir wird hervorgehen der Fürst, der mein Bolt

Ifrael regieren foll."1)

Die Beburt biefes Fürften haben ben Birten bie Engel, haben euch bie birten verfundet. Die Beburt biefes Fürsten haben bie fernen Nationen, Die Bolter bes Oftens durch ben ungewohnten Blang bes neuen Sternes erfahren. Und bamit fie nicht im Zweifel feien über Die Weburteftatte bes Ronigs, hat euere Renntniß ihnen mitgetheilt, mas ber Stern fie nicht gelehrt. Warum verschließt ihr euch felbft ben Beg, ben ihr Anderen eröffnet? Barum bleibt euch in euerem Unglauben zweifelhaft, mas burch euere eigene Ant= wort fund wird? Die Statte ber Geburt zeigt ihr aus bem Reugniffe ber Schrift, die herangetommene Zeit erkennt ihr aus ber Bezeugung bes himmels und ber Erbe, und boch bat fich, wo ber Beift bes Berobes gur Berfolgung ent= brennt, euer Sinn gum Richtglauben verhartet. Glüdlicher also war die Unwiffenheit der Kinder, bie der Berfolger getobtet, ale euer Biffen, bas er in feiner Bermirrung gu Rathe gezogen. Ihr wolltet nicht beffen Berrichaft an-

<sup>1)</sup> Did. 5, 2.

nehmen, dessen Stadt ihr zeigen gekonnt. Jene konnten für Den sterben, den sie noch nicht bekennen gekonnt. So übte also Christus, damit ihm keine Zeit ohne Wunderwerk sei, vor dem Gebrauch der Sprache stumm des Wortes Macht, und gleich als ob Er sagte: "Lasset die Kleinen zu mir kommen, denn solcher ist das Himmelreich," 1) krönte Er mit neuem Ruhme die Kinder und heiligte in seiner Kindheit den Lebensansang der Kleinen, auf daß man erkännte, wie kein Mensch des göttlichen Geheiunisses unfähig sei, wenn sogar jenes Alter geeignet sei für den Ruhm des Marterstodes.

4. Erkennen wir also in ben Christus anbetenben Magiern die Erstlinge unserer Berufung und unseres Glaubens,
und feiern wir mit frohlocendem Herzen den Beginn unferer Hoffnung. Denn von da an haben wir begonnen einzugeben in das ewige Erbe, von da an sind uns erschlossen
die Ebristum redenden Geheimnisse der Schrift, und die
Wahrbeit, die der Juden Blindheit nicht aufnimmt, hat

ihr Licht allen Nationen gefandt.

Geehrt werde bemnach von uns jener hochheilige Tag, an dem der Urbeber unseres Heiles erschienen, und den die Magier als Kind in der Krippe verehrt, den laßt uns ansbeten als den Allmächtigen in den Himmeln. Und wie sie in ihren Schägen dem Herrn mhstische Gaben dargebracht, so lasset uns aus unseren Herven hervornehmen, was Gottes würdig ist. Denn obgleich Er selber der Spender aller Güter ist, so such Er doch auch die Frucht unseres eigenen Thuns. Denn nicht für die Schlasenden ist das Reich Gottes, sondern für Diezenigen, welche die Gebote üben, sür die Wachenden; wenn wir seine Gaben nicht zu vergeblichen machen, sollen wir durch das, was Er gegeben, zu empfangen verdienen, was Er verheissen.

Darum ermahnen wir euch, Geliebtefte, bag ihr ench enthaltet von jeglichem bofen Berte und erftrebet, mas

<sup>1)</sup> Matth. 19, 14.

keusch ist und gerecht. Denn die Kinder bes Lichtes muffen ablegen die Werke der Finsternis. So meibet also Feindschaften, leget ab die Lüge, vernichtet den Stolz durch Demuth, werfet von euch den Geiz, liebet die Freigebigkeit. Es ziemt sich ja, daß die Glieder zu ihrem Haupte passen, auf daß wir würdig werden, der verheissenen Seligkeit theilhaftig zu werden durch Jesum Christum, unsern Herrn, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert, Gott in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



### Zweiunddreissigste (33.) Rede.

#### 3. Um Jefte der Erscheinung des herrn.

1. Obschon ich weiß, Beliebtefte, bag euerer Beiligfeit bie Urfache ber beutigen Westfeier nicht unbefannt ift, und euch die evangelische Rebe ber Gewohnheit gemäß biefelbe tund gethan, fo will ich boch, bamit euch in Nichts unferes Umtes Dienft fehlt, von berfelben zu reben magen, mas ber Berr eingibt, auf bag in ber gemeinsamen Freude bie liebenbe Singabe Aller um fo größer fei, je tieferes Berftanbnig bie Festfeier gefunden hat. Die Fürsorge ber gottlichen Barmbergigkeit, die es alfo geordnet, daß ber verberbten Belt in ben letten Zeiten Gilfe gebracht merbe, hat in Chriftus bie Rettung aller Bölter im Boraus bestimmt, fo bag fie, weil ber gottlofe Frrmahn längst alle Rationen ber mahren Gottesverehrung abwendig gemacht und felbit fast gang Ifrael, bas besondere Gottesvolt, von ben Satungen bes Gefetes abgefallen war, fich Aller erbarmte, ba Alle unter ber Gunbe eingeschloffen maren. 1) Da überall bie Berech-

<sup>1)</sup> Bgl. Röm. 11, 32.

tigkeit fehlte und die ganze Welt in Wahn und Bosheit gestürzt war, so hätte die ganze Menscheit das Verdammungsurtheil entgegen nehmen müffen, wenn nicht Gottes Macht ihr Gericht verschoben hätte. Aber der Zorn wurde in Berzeihung umgewandelt, und damit um so klarer würde die Größe der zu erweisenden Inade, gesiel es Sott, gerade zu der Zeit das Geheimnis der Erlösung zu bringen, als Nie-

mand fich feiner Berbienfte rühmen tonnte. 1)

2. Die Offenbarung biefes unaussprechlichen Gottegerbarmens aber, Beliebtefte, bat ftattgefunden, als Berobes bei ben Juden das herrscherrecht behauptete, als bie gefetliche Reibenfolge ber Ronige aufgehort, Die priefterliche Dacht zerstört mar und ein Frembling bie Fürstenmacht an sich geriffen hatte, bamit bes mabren Ronigs Geburt ermiefen wurde burch jenes Bort ber Brophezie, welche fagt: "Der Fürst wird aus Juda nicht genommen werben, und ber Rriegsführer nicht von feinen Lenben, bis Der fommt, bem (bie Berrschaft) binterlegt ift, und Er wird fein Die Erwartung ber Bölfer."2) Aus ihnen mar einft feligsten Batriarchen Abraham Babllofe Rachkommen. fchaft verheiffen, Die nicht aus bes Tleisches Samen, fonbern aus bes Glaubens Befruchtung gezeugt werben follte. Und barum mar biefe mit ber Sternenmenge verglichen, bamit von bem Bater aller Bolfer nicht irbifche, fonbern bimmlische Nachsommenschaft erhofft murbe. Durch bes neuen Geftirnes Aufgang werben Diejenigen erwedt, welche vie verheiffene Nachkommenschaft, die in den Sternen ge-zeichneten Erben erzeugen sollen. 3) Wie in diesem Gestirne bas Zeugniß bes himmels gur Beltung tam, fo follte es

<sup>1)</sup> Die allgemeine Berberbtheit bes menschlichen Geschlechtes batte gur Zeit ber Menschwerdung Chrifti ihren Sohepunkt erreicht.

<sup>2)</sup> Ben. 49, 10.

<sup>3)</sup> Die Magier, bes Seibenthums Erstlinge, werben bargesfiellt als bie Patriarchen ber ans bem Seibenthum erblühenden driftlichen Nationen,

anch als des himmels Wertzeng dienstbar sein. Ein Stern, glänzender als die übrigen Sterne, macht die Magier aufmerksam, jene Bewohner des entfernten Often, und jene Männer, kundig der Betrachtung der Gestirne, erkennen in der Klarheit jenes wunderdaren Lichtes dieses Zeichens Größe. Ohne Zweifel bewirkte in ihren Perzen göttliche Erleuchtung, daß ihnen das Geheimniß einer so großen Erscheinung nicht verborgen blieb, und daß daß Ungewohnte, was ihren Augen sich darbot, ihrem Geiste nicht dunkel war. Endlich walten sie ihrer Obliegenheit in frommer Hingebung und versehen sich mit solchen Geschenken, daß sie, die den Einen anbeten, zugleich ihren Glauben an etwas Dreisaches bekunden. Durch das Golb ehren sie seine Königswürde, durch die Myrrhe seine Menscheit, durch den Weibrauch seine Gottheit.

3. Sie tehren alfo ein in bie Sauptstadt bes jubifchen Reiches und verlangen in ber Ronigeftadt Den gu feben, ber, wie ihnen fundgegeben, jum Berricher geboren worben. Berobes gerath in Bermirrung, er fürchtet für feine Sicherbeit, er fürchtet für feine Dacht, er forfcht bei Brieftern und Gefeteelehrern nach, mas bie Schrift von ber Beburt Chrifti vorhergefagt, es gelangt gur Renntniß, mas gemeiffagt morben, Die Bahrheit erleuchtet Die Magier, ber Un. glaube verblendet die Befeteslehrer; bas fleischliche Ifrael perftebt nicht, mas es lieft, es fieht nicht, mas es zeigt, es gebraucht Die Schrift, beren Worte es nicht glaubt. "Bo ift, o Jude, bein Rühmen?" 1) Wo ift bein vom Bater Abraham hergeleiteter Abel? "Ift nicht beine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden?" 2) Siebe, bu, der Altere, bift bienstbar bem Jungern, und mahrend Fremblinge in bas Loostheil beines Erbes eintreten, bift bu ihr Diener burch Sinmeis auf das Teftament, das du nur dem Buchftaben nach festhältst. Es trete ein, es trete ein in Die Familie ber

<sup>1)</sup> Röm. 3, 27. – 2) Röm. 2, 25.

Batriarchen die Fülle der Bölker; und den Segen in Abrahams Samen, von dem sich die Söhne des Fleisches lossagen, mögen entgegennehmen die Kinder der Verheissung. Unbeten mögen in den drei Magiern alle Bölker dem Urheber des Weltalls, und nicht nur in Judäa, sondern auf dem ganzen Erdreise sei Gott erkannt, auf daß überall "in Irael groß sein Name sei." Denn wie der Unglaube beweist, daß die Bürde des außerwählten Geschlechtes in seinen Kindern verschwunden, so bewirft der Glaube, daß sie

Allen gemeinsam ift.

4. Nachbem bie Magier ben Berrn angebetet und ihr frommes Wert gang vollendet, tehrten fie, im Traume ermahnt, nicht auf bemfelben Wege gurud, auf bem fie getommen waren. Die bereits an Chriftus glaubten, burften nicht mehr auf ben Bfaben ihres frühern Wandels einberfdreiten, fonbern mußten fich, nachbem fie ben neuen Beg betreten, von ben alten Brrthumern fernhalten. Dann follten auch bes Berobes Nachstellungen vereitelt werben, ber gegen ben Anaben Jefus gottlofen Trug anwenden wollte, mabrend er Bflichterfüllung beuchelte. Beil bie Boffnung auf bas Belingen biefes Unterfangens gu Richte murbe, ent= brannte ber Born bes Ronigs zu größerer Buth. Die Zeit ermagend, welche bie Magiet angezeigt, gof er bie Buth feiner Graufamfeit über alle Rnaben Bethlebeme aus und schlachtete in allgemeiner niebermetelung bie gesammte Rinderschaar jener Stadt bin, Die gu ewiger Glorie binübergehen follte, mahnend, baß auch Chriffus getobtet murbe. wenn bort feines ber Rleinen von bem Morbe ausgeschlof= fen mare. Aber Diefer, ber bie Bergiegung feines Blutes sur Erlöfung ber Welt auf ein anderes Lebensalter per= ichieben wollte, hatte fich, getragen von feinen Eltern, nach Ughpten begeben. Er fuchte wiederum jene alten Bobnftatten bes bebraifchen Boltes auf. Er bereitete in ber Macht feiner erhabenen Borficht Die Berrichaft bes mabren

<sup>1) \$1. 75, 2.</sup> 

Joseph vor, auf daß Er jenen Hunger hinwegnähme, der grausiger als die einstige Hungersnoth, jenen Hunger, an dem die Geister der Aghpter aus Mangel an Wahrheit litten, vom Himmel kommend, als das Brod des Lebens und die geistige Speise. Es war ja auch jene Gegend, wo das Gebeimniß jenes einzigen Opfers vor sich ging, in welchem zuerst durch die Tödtung des Lammes das heils bringende Zeichen des Kreuzes und das Oftermahl des Herrn

vorgebildet worben.

5. Beliebtefte! In biefen Bebeimniffen ber göttlichen Gnaben untermiefen, laffet uns in vernünftiger Freude ben Tag unferer Erftlinge und ben Beginn ber Berufung ber Bölfer feiern. Dant fagend bem erbarmenben Gott, ber, wie ber Apostel fagt, "uns würdig gemacht fur ben Antheil am Loofe ber Beiligen im Lichte, ber uns errettet aus ber Bewalt ber Finsterniß und uns versett bat in bas Reich bes Sobnes feiner Liebe." 1) "Denn," wie Isaias geweiffagt, "bas Bolf ber Beiben, bas in Finfternig fag, bat ein großes Licht gefehen, und benen, bie in ben Regionen bes Tobes= schattens wohnten, ift ein Licht aufgegangen." 2) Bon Diefen fpricht berfelbe Brophet jum Berrn : "Boller, Die Dich nicht gefannt, werben Dich anbeten, und Rationen, Die Richts pon Dir mufiten, werben zu Dir hinflieben."3) Diefen Tag hat Abraham gefehen und fich gefreut, als er die Rinder bes Glaubens erfannte, bie in feinem Samen, ber Chriftus ift, gefegnet werben follten, und er fich burch Glauben als ben gufünftigen Bater ber Beiben erschaute "Gott die Ehre gebend und volltommen miffend, bag ber Berr mächtig ift, gu thun, was Er versprochen hat." 4) Diesen Tag bat David im Bfalme gefungen, wenn er fagt : "Alle Bolter, Die Du erichaffen, werden tommen und anbeten vor Dir, o Berr, und perherrlichen werben fie Deinen Ramen." 5) Und wiederum : Rund gethan hat ber Berr fein Beil, vor dem Ungefichte ber Bölfer hat er geoffenbart feine Gerechtigteit." 6) Dieg ge-

<sup>1)</sup> Rol. 1, 12—13, — 2) Ff. 9, 2. — 3) Ff. 55, 15. — 4) Rom. 4, 20—21. — 5) Ff. 85, 9. — 6) Ff. 97, 2.

Schieht, wie wir feben, feitbem ber Stern bie brei Magier aus ihrem entlegenen Lande ermedt und gur Grtenntnif und Anbetung bes Ponias bes Simmels und ber Erbe bingeführt. Seine Dienftleiftung ermabnt auch une, ibm gu folgen, baß wir uns ber Gnabe, bie une alle zu Chriftus einlabet, bingeben. Denn wer immer in ber Rirche fromm und feusch lebt, mer bas, mas oben ift, erftrebt, und nicht mas auf Erben, ber ift gewiffermaßen wie ein Simmelelicht, und mabrend er felbit ben Lichtglang eines beiligen Lebens bewahrt, zeigt er gleichwie ein Stern Bielen ben Dea gum Berrn. In foldem Beftreben. Geliebtefte, mufit ihr alle einander nüten, auf bag ihr in bem Reiche Gottes, zu bem man burch rechten Glauben und aute Werke gelangt, als Rinber bes Lichtes glanget, burch unfern Berrn Jefus Chriftus, ber mit Gott bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert burch alle Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.

## Dreinnddreissigste (34.) Rede.

### 4. Im Gefte der Erscheinung des Berrn.

1. Geliebtefte! Rechter und vernünftiger Dienft mabrer Frömmigkeit ist es, an ben Tagen, welche bie Werke bes göttlichen Erbarmens verfunden, fich von gangem Bergen gu freuen und ehrend ju feiern, mas ju unserem Beile gethan worden. Bu biefer Anbachtfeier ruft une bas Gefet ber wiederkehrenden Zeiten, bas uns nach bem Tage, an bem ber bem Bater gleichemige Gottessohn aus ber Jungfrau geboren worben, nach turgem Zwischenraume bas Geft ber Epiphanie gebracht, bas geweibt ift burch bie Erscheinung bee Berrn. In Diefem Feste bat Die gottliche Borfebung eine ftarte Schutwehr für unfern Blauben errichtet. Babrend nämlich in feierlicher Berehrung gebacht wird ber in ihrem Lebensanfange angebeteten Rindheit bes Erlofers, follte burch bie Begebniffe feiner Geburt bewiesen werben. baß in 3hm eine mahre menschliche Natur geboren sei. Denn bas ift es, was bie Gottlofen rechtfertigt, bas ift es. was bie Gunber beilig macht, wenn in bem einen und bemfelbigen Beren Jesus Christus sowohl die mabre Gottbeit

ale bie mabre Menschheit geglaubt wird, bie Gottheit, in ber Er por aller Beit in ber Gottesmesenheit bem Bater gleich, Die Menschheit, in ber Er in ben jüngften Tagen in Der Rnechtsgeftalt bem Menschen geeint ift. Bur Befeftigung biefes Glaubens, ber als eine Schanze miber alle Grr= thumer bingestellt ift, gefchab es zufolge ber großen Liebesthat bes gottlichen Rathschluffes, baß ein Bolt im fernen Often, welches fich in ber Runft ber Betrachtung ber Beffirne bervorthat, bas Beichen ber Geburt bes Rnaben empfing, ber über gang Ffrael herrichen follte. Die ungefannte Rlarbeit eines leuchtenben Bestirnes erschien ben Beifen und erfüllte bie Seelen ber Schauenben alfo mit Bewunderung feines Glanges, baß fie burchaus nicht unbeachtet laffen zu burfen glaubten, mas ihnen in fo berrlicher Rundgebung gemelbet murbe. Borauf ging, wie es Die That gezeigt, biefem Bunber bie Gnabe Gottes, und während gang Bethlebem von ber Geburt Chrifti noch Richts mußte, melbete Die Gnabe biefelbe bereits ben gum Blauben berufenen Beiden, und mas in menfchlichem Spruche noch nicht verfündet werben tonnte, beffen Ertenntnig bewirtte die Gnade burch bes himmels frohe Botschaft.

2. Obgleich es eine Himmelsgabe war, daß die Geburt des Heilandes den Heiden erkenndar wurde, konnten die Magier doch auch zum Berständniß der wunderbaren Erscheinung angeregt werden durch die alten Weisflagungen Balaam's. Sie wußten nämlich, daß einst vorderzesagt und weithin verbreitet war der berühmte Denkspruch: "Aufgeben wird ein Stern aus Jakob, und erheben wird sich ein Mann aus Ikrael, und berrschen wird Er über die Deiden."1) Die drei Männer also, von Gott durch den Glanz des ungeahnten Gestirnes angetrieben, folgen dem vorangehenden Laufe des schimmernden Lichtes, glaubend, sie würden den bezeichneten Knaben in der Königsstadt Jerusalem sins

<sup>1)</sup> Num. 24, 17.

ben. Aber ale fie fich in biefer Meinung getäuscht fanben . erfuhren fie burch bie Schriftfundigen und Lehrer ber 3uben, mas bie beilige Schrift über Die Geburt Chrifti porbergefagt, so baß sie burch bas Doppelzeugniß gefestigt mit um fo brennenderem Glauben Den fuchten, ben fowohl bes Sternes Rlarbeit als bas Unfeben ber Schrift offenbarte. Als aber die göttliche Weiffagung angeführt und bas Wort bes Beiftes fund gegeben mar, welches fagt: "Und bu. Bethlebem, im Lande Juda; bift feinesmegs bie geringfte unter ben Fürftenftädten von Juda; benn aus bir wird bervorgeben ber Führer, ber mein Bolt Ifrael regieren wirb." - wie ware es ba leicht und folgerichtig gewesen, bag bie Ungefebenften ber Bebraer glaubten, mas fie lehrten! Aber es ift einleuchtent, baß sie mit Berobes fleischlich bachten. und bag fie Chrifti Reich gleich achteten ben Mächten biefer Welt, baß fie einen zeitlichen Fürften hofften, wie Jener einen irbifden Benoffen fürchtete. Bon überflüffiger Furcht läffest du bich verwirren. Berobes, und umfonft unternimmft bu es, ju muthen gegen ben bir verbächtigen Rngben. Den bu in Jubaa nicht zur Berrschaft willst gelangen laffen, ber herrscht überall, und auch bu felbft würheft gludlicher regieren, wenn bu bich feiner Berrichaft unterwarfest. Warum thuft bu nicht in aufrichtiger Bflichterfül= lung, mas bu in tudischer Falschheit versprichft? Biebe bin mit ben Magiern und verehre in bemüthig flehender Anbetung ben mabren König. Aber bu folgst ber jubifchen Blindheit, bu ahmft nicht nach ben Glauben ber Beiben. bein verkehrtes Berg wendeft bu zu graufamer Nachstellung, und boch vermagft bu nicht, Den zu tobten, ben bu fürchteft, noch benen zu ichaben, die bu niedermachft.

3. Die Magier also, Geliebteste, burch ben Dienst bes vorangebenden Sternes geführt, freuten sich in überaus grofsfer Freude, wie der Evangelist erzählt, und eintretend in das haus fanden sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und niederfallend beteten sie es an, und nachdem sie ihre Schätze geöffnet, brachten sie ihre Gaben dar, Gold, Weih-

rauch und Myrrhe. 1) D wunderbarer Glaube volltommenen Biffene, ben nicht irbifche Beisheit belehrt, fonbern ber beilige Beift verlieben! Barum haben biefe Danner, Die, ale fie aus ihrem Baterlande reiften, noch nicht Jefum gefeben, und die burch fein Unschauen noch nicht mabraenom= men, mas fie in fo geordneter Beife hatten verebren follen, gerade Diefe Reihenfolge in ber Darreichung ber Befchente beobachtet? Warum anbere, ale meil auffer iener Erichetnung bee Sternes, bie ihre forperliche Babrnebmung anregte, ber leuchtenbere Strabl ber Babrbeit ihre Bergen unterwiesen, fo baß fie, bevor fie fich ben Strapagen ber Reife unterzogen, ertannt batten, I fei ihnen Der be-Beichnet, bem im Golbe die Ronigsehre, im Beihrauch gottliche Berehrung und in ber Morrhe bas Bekenntniß ber Sterblichfeit gebühre. Und Diefes hatte ihnen, ale fie es geglaubt und erfannt, für ihre Glaubenserleuchtung genügt, fo baß fie mit forperlichem Muge nicht batten gu fuchen brauchen, was fie in vollendeter geiftiger Schauung gefeben batten. Aber Die Emfigfeit ihres forschenden Dienstes, Die bis gur Anschauung des Rindes ausdauerte, mar den Bolfern ber Butunft, ben Menichen unserer Zeiten bienftbar. Bie es une allen gum Ruten geworben, bag nach ber Auferftebung bes herrn bie Sand bes Apostels Thomas bie Male ber Bunben an feinem Leibe untersuchte, fo follte es auch ju unferem Ruten bienen, baß bas Unfchauen ber Magier feine Rindheit bezeugte. Es schauten also bie Dagier und beteten an ten Rnaben aus bem Stamme Juba ans Davids Samen nach bem Fleische, geworben que bem Beibe, geworden unter bem Befete,"2) bas Er nicht aufgufofen, fonbern gu erfüllen gefommen mar. Gie faben und beteten an ben Rnaben, ber an Große ein Rind, frember Bilfe bedurftig, bes Sprechens unfabig und in Richts von ber Magemeinheit menschlichen Rindheitelebens unterfcbieten

<sup>1)</sup> Matth. 2, 10. — 2) Gal. 4, 5.

war. Denn gleichwie getren die Zeugnisse waren, die in Ihm die Majestät der unsichtbaren Gottheit bekräftigten, so mußte auch sicher erwiesen sein, daß das Wort Fleisch geworden, und daß jene ewige Wesenbeit des Gottessohnes die wahre Natur des Menschen angenommen, damit nicht etwa die später erfolgenden Wunderzeichen unaussprechlicher Werte oder die Buse der zu übernehmenden Leiden das Gebeimniß des Glaubens verwirrte wegen der Berschiedenseit der Begednisse, während nur Diejenigen überhaupt gerechtsertigt werden können, die an den Herrn Jesum als an den wahren Gott und den wahren Menschen geglaubt.

4. Diefem gar einzigen Glauben, biefer burch alle Jahrbunberte gepredigten Wahrheit widersteht Die teuflische Bosbeit ber Manichaer, Die fich gur Tobtung ber betrogenen Geelen aus verruchten und fabelhaften Lugen eine tobbringenbe Dichtung zusammengewoben und burch biese Ruinen mabnwitiger Meinungen jählings hinabgefturgt find, fo baf fie fich einen Chriftus mit einem' Scheinleibe porftellten, ber ben Augen und bem Thun bes Menschen nichts Festes, nicht Bahres barbote, sonbern nur bas inhaltlofe Bild Scheinbar vorhandenen Fleisches zeigte. Unwürdig foll es. wie fie wollen, icheinen, baß man glaube, Chriftus, ber Sohn Gottes, habe fich in ben Schoof bes Weibes eingeichloffen, Er habe feine Majeftat bem Schimpfe unterzogen. bağ Er, ber natur bes Fleisches vermischt, mit einem mabren Rorper menfchlicher Wefenheit geboren murbe. mabrend boch ein folches Wert nicht eine Beschimpfung für 36n, fondern Bethätigung feiner Macht ift und man barin nicht Befledung, fondern rubmreiches Berabneigen gu glauben bal. Denn wenn jenes fichtbare Licht burch teine Unreinigfeit, von ber es etwa übergoffen mare, beflect wird, und wenn ben Glang ber Sonnenstrahlen, ber zweifelsohne eine forperliche Schöpfung ift, feine fcmutigen ober fothigen Drte beschmuten, wie batte ba irgent Etwas, mare es mie immer beschaffen, Die Wesenheit jenes ewigen untorperlichen Richtes beflecken konnen? Diefes bat, indem es fich jener Rreatur einte, Die es nach feinem Bilbe erschaffen, berfelben Reinigung verlieben, felber feine Matel empfangen. Es bat alfo bie Bunden ber Schwachbeit gebeilt, bag es felber feinen Berluft feiner Rraft erlitt. Da biefes große und unaussprechliche Bebeimniß ber göttlichen Liebe burch lalle Beugniffe ber beiligen Schrift verfündet worben, fo haben Jene, von benen mir reben, ber Wahrheit Wiberfacher, bas Durch Monfes gegebene Gefet und Die von Gott inspirirten Beiffagungen ber Bropheten verworfen und felbft bie Bucher bes Coangeliums und bie Schriften ber Apostel gefälfcht. intem fie Einiges binweggenommen, Anberes bingugethan. Ja, fie haben fich aus vorgeblichen Musiprüchen ber Apostel und aus vorgeblichen Worten bes Berrn felber gange Bucher ihres Truges gusammengestellt, mit benen fie ihre Dichtungen fruten und ben Geelen berer, Die fie gu taufchen beabsichtigten, tobtliches Gift eingießen wollten. Denn fie faben, bağ ihnen Alles widerftand, bağ Alles ihnen widerfprach, bag nicht blog im neuen, fonbern auch im alten Teftamente ber gottesichanberische Babn ihrer Ruchlofigfeit su nichte gemacht werbe. Und boch laffen fie in ihren muthichnaubenden Lügen nicht ab, burch ihre Täuschungen bie Rirche Gottes zu verwirren. Die Unglücklichen, bie fie 3:1 umftriden vermocht, fuchen fie burch ihr Bureben gu vermogen, bag fie leugnen, bom Berrn Jefus Chriftus fei bie menschliche Natur in Bahrheit angenommen, baß fie leug= nen, berfelbe fei mahrhaft fur bas Beil ber Belt an's Rreus geheftet worben, leugnen, bag aus feiner mit ber Lange verwundeten Seite bas Blut ber Erlöfung und bas Baffer ber Taufe hervorgeftrömt, leugnen, bag Er begraben und am britten Tage auferwedt worben, leugnen, baß Er por ben Augen feiner Junger über alle himmelshöhen erhoben, um gu figen gu bes Baters Rechten, und endlich, ba= mit nach hinwegnahme ber ganzen Wahrheit bes apostolischen Symbolums teine Furcht die Gottlofen fcbrecke, feine Boffnung die Beiligen anfporne, leugnen, bag bie Lebenbigen und bie Todten von Chriftus gerichtet werden follen. Go wollen fie Jene, tie fie fo großer Saframente Rraft beraubt. lebren, in Sonne und Mond Chriftum gu verebren und unter bem Namen bes beiligen Geiftes ben Manichaer felbft,

ben Lehrmeifter folder Gottlofigfeit, anzubeten.

5. Guere Bergen. Geliebtefte, im Glauben und in ber Babrbeit zu festigen, bagu biene euch allen bie beutige Festfeier; burch bas Zeugniß ber geoffenbarten Rindheit bes Erlofere merbe gefestigt bas fatholifche Befenninif, und gebannt fei bie Gottlofigfeit berer, bie bas Fleisch unserer Ratur in Chrifto leugnen. Bor biefer Gottlofigteit hat uns zweifeleohne ber felige Apostel Johannes im Boraus gemarnt, wenn er fagt: "Jeglicher Beift, ber befennt, bag Chriftus im Rleifche erschienen, ift aus Gott; und jeglicher Beift, ber Chriftum aufloft, ift nicht aus Gott, und Diefer ift ber Biderchrift."1) Richts alfo habe ein Chrift mit Diefen Menfchen gemein, tein Bund, feine Gemeinschaft fei mit Solden. Es tomme ber gangen Rirche gu Ruten, bag burch Gottes Erbarmen Biele von ihnen entlarvt worden, und bak burch ihr eigenes Geftandniß tund geworden, in welch got= tesschänderischem Thun fie lebten. 2) Mögen fie Niemand täufchen burch ihr Unterscheiden ber Speifen, burch ben Schmutz ihrer Rleiber, burch bie Blaffe ihrer Befichter. Nicht rein ift ihr Faften, bas nicht gur Grundlage hat bie Enthaltsamfeit, sonbern bervorgeht aus ber Schlaubeit ihres Truges. Bisberan mogen fie Unvorsichtigen geschabet, mogen fie Unerfahrene hintergangen haben. Bon jett ab wird Reiner entschuldbar fein, ber gum Falle tommt. Bon nun an wird man Reinen mehr für einfältig halten fonnen, fontern einen Jeben für febr boshaft und vertehrt, ber fürderhin von ihrem fluchwürdigen Grethum umftridt gefunden wird. Wir wollen mabrlich nicht Bottes und ber Rirche Satzungen binbern, im Gegentbeil, wir muntern euern Ginn bagu auf, bağ ibr auch für Golde inftanbigft zu bem Beren flebet; benn auch wir bejammern unter Thranen und Wehtlagen bas Berderben ber betrogenen Seelen, folgend bem Bor-

<sup>1)</sup> I. Joh. 4, 2. - 2) Bgl. IX. Rebe.

bilbe avostolischer Liebe, daß wir mit dem Schwacken schwach werden und mit den Weinenden weinen. Wir hoffen durch die Thränen Vieler und durch die gesehliche Genugthuung der Gefallenen das zu erstehende Erbarmen Gottes. Solange er in diesem Körper lebt, darf an der Bekehrung Keines verzweifelt werden, sondern muß die Vesserung Aller gehofft werden unter Gottes Hisse, der die Gefallenen erhebt, die Gefesselten losdindet, die Blinden erseuchtet, die Gefesselten losdindet, die Enigkeiten der Ewigkeiten. Amen,



<sup>1) \$1, 145, 8,</sup> 

# Vierunddreissigste (35.) Rede.

- 5. Im Refte der Erscheinung des Gerrn.
- 1. Den heutigen Festtag, Geliebteste, macht, wie ihr wist, die Erscheinung unseres herrn und Heilandes zu einem bochheitigen. Es ist dieß der Tag, an dem der vorangehende Stern die drei Magier zur Erkenntniß und Anbetung des Gottessohnes geführt. Mit Kecht gestel es, das Andenken an dieses Begebniß in jährlicher Feier zu ehren. Es sollte, indem die evangelische Geschichte immer wieder aufs Neue mitgetheilt wird, das heilbringende Geheimnis durch das ers habene Bunder sich für immer dem Sinne der Erkennenden einprägen. Es waren viele Beweise vorhergegangen, welche die förperliche Geburt des Herrn in offenbaren Anzeichen bekundeten; so, als die selige Jungsrau Maria hörte und Gautte, das sie vom heiligen Geiste befruchtet den Sohn Gottes gebären sollte; so, als der noch nicht geborene Johannes im Schooße der Etilabeth zu prophetischem Ausgindeln erweckt war, gleich als ob er schon in der Mutter Schooße ausriese: "Sehet das Lamm Gottes, sehet das

Ramm, bas binmegnimmt bie Gunben ber Belt;" 1) ober ale ber Engel bee Berrn bie Beburt Chrifti melbete und Die Sirten von ber Berrlichfeit ber bimmlifchen Beerfchaaren umgeben waren, auf baß fie nicht in Ameifel maren über bie Majestät bes Anaben, iben fie in ber Rrippe ichauen follten, und bag fie nicht etwa mabnten, ber fei blog in ber Natur bes Menschen geboren, bem ju Dienfte bie bimmlifche Rriegeschaar herabgeftiegen. Aber Diefes und Anderes ber Art icheint bamals nur wenigen Berfonen befannt geworben gu fein, die entweber gur Bermanbtichaft ber Jungfrau Maria ober gur Familie bes beiligen Jofeph gehörten. Diefes Zeichen aber, bas bie in ber Ferne wohnenben Das gier wirtfam anregte und unablaffig jum Beren Jefus bin-Rog, war zweifelsohne bas Gebeimniß jener Gnabe und ber Beginn jener Berufung, ber zufolge nicht bloß in Jubag, fondern in der gangen Belt bas Evangelium Chrifti geprebigt werben follte, fo bag burch jenen Stern, ber bem Blide ber Magier geglangt, aber ben Augen ber Ifraeliten nicht geleuchtet, sowohl die Erleuchtung ber Beiben als bie Blindbeit ber Juben gezeichnet mar.

2. Es ist also, Geliebteste, wie ganz offentundig erbellt, ber Inhalt jener mhstischen Begebnisse ein bleibender, und was im Bilde begonnen, wird in der Wahrheit vollendet. Als durch die Gnade der Stern vom himmel strablte, wurden die die Magier durch das Ausseuchten des evangeslischen Lichtglanzes herbeigeholt; täglich eilt man jetzt aus allen Nationen herbei, die Macht des höchsten Königs anzubeten. Auch in dem Teusel knirscht ein Hervodes und jammert, daß in denen, welche zu Christus hinübergehen, ihm das Reich seiner Bosheit dinweggenommen werde. Wenn er die Kindsleiner Bosheit dinweggenommen werde. Wenn er die Kindslein tödtet, glaubt er Iesum zu tödten. Dieses strebt er ohne Aushören zu than, indem er den jungen Wiedergebozenen den heiligen Geift zu rauben und die Kindheit zarten

<sup>1)</sup> Euf. 2, 13.

Blaubens zu vernichten fucht. Die Juden aber, bie aufferbalb bes Reiches Chrifti fein wollten, befinden fich jett noch gemiffermaßen unter bes Berobes Berrichaft, und in= bem über fie bes Erlofere Feind berricht, find fie frember Macht unterthan, ale ob fie Jatobe Brophezie nicht fennten: "Der Fürft aus Juba foll nicht aufboren, und ber Führer von feinen Lenben, bis Der tommt, bem Dief hinterlegt worden, und ber felbft ift bie Erwartung ber Beiben." 1) Aber sie erkennen noch nicht, mas fie boch nicht leugnen tonnen, und fie erfaffen nicht in ihrem Beifte, mas fie burch Die Ergählung ber Schriften gefannt, weil thörichten Lehrern die Bahrheit ein Argerniß ift und blinden Gelehrten Finfterniß wirb, mas Licht ift. Gefragt, antworten fie. baf Chriftus in Bethlebem geboren werbe, und ihrem Wiffen, burch bas fie Unbere unterweisen, geben fie felber teine Folge. Sie verloren alfo bie Erbfolge ber Ronige, Die Gubne ber Opfer, die Stätte bes Gebetes, ben Stand ber Briefter. und mabrend fie mabrnehmen, daß ihnen Alles gefperrt. baß für fie Alles zu Enbe fei, feben fie nicht, bag Dieg alles auf Chriftus übergegangen fei.

Was jene brei Männer, die Vertreter aller Nationen, burch die Anbetung des Herrn erlangt, das erlangt in ihren Bölferschaften die ganze Welt durch den Glauben, der die Gottlosen rechtsertigt; und das vor aller Zeit vorbereitete Erhtheil des Herrn embfangen die zur Kindschaft Angenommenen, während die es verlieren, die die gesehlichen Erben zu sein schienen. Werde doch endlich wieder vernünftig, o Jude, werde wieder vernünftig, lege ab beinen Unglauben und bekehre dich zu Dem, der auch dein Erlöser ist! Laß vich nicht abschrecken durch die ungeheuere Größe beiner Frevelthat; Christus ruft nicht die Verechten, sondern die Sünder. Der stößt beine Bottlosigkeit nicht zurück, der, als Er gekreuzigt worden, für dich gebetet. Sage dich los von dem schaurigen Ruf beiner graufamen Väter, laß dich nicht

<sup>1)</sup> I. Dtof. 49, 10.

in beren Fluch verstricken, die über Christus ausgerufen: "Sein Blut über uns und unfere Söhne," 1) und die damit ihre Frevelthat auf dich übergepflanzt haben. Rehret zurück zum Erbarmungsreichen, machet Gebrauch von der Milbe des Berzeihenden. Euere graufige Bosheit ist umgewandelt zur Ursache des Heiles. Es lebt, den ihr tödten gewollt. Bekennet den Berleugneten, betet an den Berkauften, auf daß euch dessen Süte zu Nuten sei, dem euere Schlechtigsfeit nicht schaden gekonnt.

3. Geliebteste! Wie es die wahre Liebe, die wir dem Gebete des Herrn gemäß auch unseren Feinden schulden, dorschreibt, müssen wir wünschen und dahin streben, daß auch dieses Bolt, welches den geistigen Adel seiner Bäter verloren, wieder den Zweigen seines Stammbaumes eingebstanzt werde. Dieses Wohlwollen empsiehlt uns gar sehr bei Gott, denn darum hat Er deren Frevelthat für uns zum Anlaß des Erbarmens gemacht, daß unser Glaube sie zurückriese zum eifrigen Streben nach der Erlangung des Heiles. Das Leben der Frommen soll ja nicht nur ihnen selbst, sondern auch Andern zum Nutzen sein, auf daß bei Diesen durch gute Beisviele erreicht werde, was durch Worte nicht erzielt werden kann.

Erwägend also, Geliebteste, ben unaussprechlichen Reichthum ber göttlichen Gnadengaben gegen uns seien wir Mitwirker ber in uns wirkenden Gnade Gottes! Denn nicht zu den Schlasenden gelangt das Reich der himmel, und nicht den in Unthätigkeit und Trägbeit Erschlafften wird die ewige Seligkeit zu Theil, sondern wir müssen gemäß dem Borte des Apostels: "Wenn wir mitseiden, werden wir mitverherrlicht werden," jenen Weg durchlausen, welcher der Herr selber ist, wie Er bezeugt. Da wir keines Werfes Verdienst aufzuweisen hatten, hat Er für uns geforgt durch sein Saframent und durch sein Beispiel, auf daß Er uns, die zur Kindsaft Berusenen, durch ersteres

<sup>1)</sup> Matth. 27, 25.

zum Heile führte, durch letteres zum Mühen aufmunterte. Dieses Mühen aber, Geliebteste, ist für fromme Söhne und gute Anechte nicht bloß ohne Beschwer und ohne Last, sondern gar süß und leicht gemäß dem Worte des Herrn: "Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch erquicken. Nehmet euer Joch auf euch und sernt von mir, denn ich bin sanstmüthig und von Herzen dem mithig, und ihr werdet Ruhe für euere Seelen sinden. Denn mein Joch ist füß und meine Bürde leicht." 1)

Nichts alfo, Geliebtefte, ift fcwer für bie Demuthigen. Richts bart für Die Sanftmutbigen, und leicht merben alle Bebote ausgeführt, ba die Bnabe Bilfe voranschickt und ber Beborfam bas Bebot leicht macht. Taglich ertonen ja in unferen Obren bie Satungen bes Berrn, und jeber Mensch fennt nachweislich, mas ber göttlichen Gerechtigfeit gefällt. Beil jeboch jenes Gericht, in bem "Jeber empfangen wird nach feinen Werten, entweder Butes ober Bofes." 2) burch bie Bute und Gebuld bes Richters verschoben mirb. fo versprechen fich bie Bergen ber Ungläubigen Straflofigfeit ihrer Bosbeit und mabnen. Die Beschaffenbeit menschlichen Thuns unterliege nicht bem Urtheile ber göttlichen Borfebung, gleich als ob nicht meift Ubelthaten in augenscheinlichster Beise gestraft wurden ober nicht oftmale ber Schreden bimmlischer Drohungen fund murbe, wodurch fowohl ber Glaube aufgemuntert als ber Unglaube gestraft mirb.

4. Inzwischen bleibt beharrlich Gottes Bohlwollen über Alle, und Niemandem versagt Er sein Erbarmen, indem Er ohne Unterschied Allen zahlreiche Güter spendet und Er lieber durch Bohlthaten Diejenigen an sich ziehen will, die Er mit Recht der Strafe preisgeben könnte. Die Verschiedung der Strafe gibt der Buße Raum. Und doch kann man nicht fagen, es sei dort nicht jest schon Strafe, wo keine Be-

<sup>1)</sup> Matth. 11, 28. — 2) I. Kor. 5, 10.

tehrung ist; benn ber harte und undankbare Sinn ift schon sich selber Strafe, und der Sünder erduldet schon in seinem Gewissen, was durch Gottes Güte verschoben wird. Nicht also mögen die Sünder sich in ihren Sünden ergößen, auf daß sie nicht in ihrem sündigen Thun das Ende dieses Lebens sinde; denn in der Hölle gibt es keine Besserung mehr, dort ist nicht mehr das Heilmittel der Genugthuung, wo es keine Thätigkeit des Willens!) mehr gibt, wie der Brophet David spricht: "Denn im Tode ist Keiner, der Deiner eingedenk ist; wer aber wird in der Hölle Dich beskennen?"

Laßt uns also meiben schabenbringende Lüste, seindliche Freuden und bald endende Begier. Welche Frucht bringt es, welchen Natzen, unaufhörlich das zu begehren, was wir verlassen müssen, wenn es auch uns nicht verlassen will? Die Liebe zu vergänglichen Dingen werde übertragen auf Unversehrdares, und der zu Erhabenem berufene Beist erfreue sich an Himmlischem. Festiget euere Freundschaftsbündnisse mit den beiligen Engeln, gehet ein in die Gottesstadt, in der und eine Wohnstätte verheissen ist, wählet euch zu Genossen die Patriarchen, die Propheten, die Apostel, die Martyrer! Was sie erfreut, daran erfreut auch ihr euch! Ihre Reichsthümer begebret, und durch treue Nachabmung erstrebt ihre Fürbitte! Mit denen euch gemeinsam war die Liebeshingabe, mit denen werdet ihr auch haben die Gemeinschaft der Würde.

So lange ench also die Zeit gegeben ift, die Gebote Gottes zu halten, "verherrlichet Gott in euerm Leibe, und leuchtet, Geliebteste, wie Lichter in dieser Welt!" 3) Es seien die Leuchten euer Seelen immer brennend, und nichts Finfteres bleibe zurück in euern Herzen. Denn "ihr waret," wie

<sup>1)</sup> Bei ben Berbammten gibt es in sofern keine Billensthätigkeit mehr, als sie nicht mehr zwischen Gut und Bos zu wählen vermögen; sie haben ihre Wahl durch ihre verkerte Willensrichtung auf Erden fitr die ganze Ewigkeit getroffen. 2) Bi. 6, 6. — 3, I. Kor. 6, 20 und Bbil. 2, 15.

ber Apostel sagt, "einst Finsterniß, nun aber seib ihr Licht in bem Herrn, wandelt wie Söhne des Lichtes." 1) Es erstülle sich in euch, was in den drei Magiern vorgebildet war, und also "leuchte euer Licht vor den Menschen, daß sie euere guten Werke sehen und den Bater preisen, der im Himmel ist." 2) Denn wie es eine große Sünde ist, wenn der Name des Herrn unter den Heiden wegen der schlechten Christen gelästert wird, so ist es ein großes Verdienst der Liebe, wenn in dem heiligen Bandel seiner Diener Der gepriesen wird, dem die Ehre ist und die Herrlichkeit in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Ephef. 5, 8. - 2) Matth. 5, 16.

### Fünfunddreissigste (36.) Rede.

#### 6. Um Fefte der Erscheinung des Berrn.

1. Geliebtefte! Den Tag, an bem Chriftus, ber Beltbeiland, querft ben Beiben erschienen, muffen wir in beiliger Berehrung begeben; beute muffen jene Freuben unfere Bergen erfüllen, bie in ber Bruft ber brei Magier waren, als fie burch bas Zeichen und bie Führung bes neuen Gestirnes angetrieben Den ichauend angebetet, an ben fie ale ben Berbeiffenen geglaubt. Richt alfo ift jener Tag verlaufen, bak Die Kraft bes (Erlöfungs-) Bertes, Die bamals geoffenbart worben, vorübergegangen, und bag Richte auf une gelangt auffer bem Rufe bes Begebniffes, ben ber Glaube aufnehmen und bas Unbenten feiern follte. Bielmehr follten durch Bermehrung ber Gottesgaben auch unfere Beiten taglich mahrnehmen, mas jene Unfangezeiten gehabt. Obicon alfo bie Ergablung ber evangelischen Lesung eigentlich nur über jene Tage berichtet, an benen bie brei Männer, bie feine prophetische Predigt belehrt, feine Bezeugung bee Befetes unterwiesen hatte, aus bem entlegensten Theile bes Oftene getommen maren, Gott gu ertennen: fo feben wir boch, wie eben biefes felbige offentundiger und vielfältiger jett in ber Erleuchtung aller Berufenen gefchiebt. Denn es geht in Erfüllung die Brophezie bes Isaias, ber fpricht: "Geoffenbart bat ber Berr feinen beiligen Urm bor bem Ungefichte aller Boller;"1) und: "Alle Boller ber Erbe haben bas Beil gefeben, bas von bem Berrn unferm Gott ift;" und wieberum: "Es werben feben, benen nicht von ibm ift verklindet morden, und die nicht gebort, werden erfennen:"2) Benn wir alfo feben, wie Menfchen, irbifcher Beisbeit ergeben und von bem Befenntniffe Refu Chrifti fern, aus ber Tiefe ibres Brrthums gur Erfenntniß bes mabren Lichtes berufen werben, fo bewirft bas ohne Zweifel bas Leuchten ber gottlichen Gnabe; mas von bem neuen Lichte in bem umnachteten Bergen erscheint, bas schimmert aus ben Strablen jenes Sternes, auf bag biefer bie Bergen, benen er fich mit feinem Glange genaht, burch feine munberbare Erscheinung bewege und vorangebend fie gur Unbetung Bottes führe. Wenn wir aber in forgfamer Erfenntniß Schauen wollen, wie auch iene breifache Art ber Gefchente pon Allen, Die auf bem Wege bes Glaubens gu Chriftus tommen, bargebracht wird, wird ba nicht in ben Bergen ber Rechtgläubigen Diefelbe Darbringung gefeiert? Gold nimmt aus ber Schattammer feines Bergens berbor, wer Chriffum ale ben Ronig bes Alle bekennt; die Morrhe opfert, wer alaubt, baß Gott fich bie mabre menschliche Ratur geeint, und mit Beihrauch verehrt Ihn, wer befennt, bag Er in Richts ber Majestät bes Baters ungleich ift.

2. Nachbem wir, Geliebteste, biese Ahnlichkeiten weise erschaut, finden wir, wie auch die Berson des Herodes nicht fehlt. Wie damals der Teufel dessen verborgener Aufstachler war, so ist derselbe auch jeht dessen unermüdlicher Nachsahmer. Denn er wird gepeinigt durch die Berufung aller Bölter und gequalt durch die tägliche Zerstörung seiner

<sup>1) 31. 52, 10. — 2) 31. 15, 5.</sup> 

Macht; er grämt fich, daß er überall verlaffen und ber mabre Ronig an allen Orten angebetet mirb. Er bereitet Taufdung, er beuchelt Buftimmung, er fcbreitet gu gewaltthatigem Morbe, und bag er fich ber Ubriggebliebenen be-Diene, Die er noch täuscht, wird er von Reid entbrannt in ben Juben, ftellt er burch Seuchelei nach in ben Baretifern, wird er von Buth entflammt in ben Beiden. Denn er fiebt. daß unbefiegbar ift bie Dacht bes emigen Ronigs, beffen Tod die Gewalt tes Todes felbst vernichtet, und beschalb hat er all seine schabenbringenbe Lift gegen die gerüftet, die bem mahren Könige bienen. Die Ginen perhärtet er burch Die Aufgeblasenheit bes Gesetzesmiffens, Die Andern vergiftet er burch bie Gate falichen Glaubens, wieber Unbere aber fachelt er auf zu wüthiger Berfolgung. Aber folche Raferei diefes Berobes besiegt und zerftort Jener, ber auch die Rleinen mit bem Ruhme bes Marthriums gefront, und ber feinen Gläubigen eine fo unüberwindliche Liebe eingegoffen, bag fie es magen burfen, mit ben Borten bes Apostels auszurufen: "Wer wird uns trennen von ber Liebe Christi? Trübsal ober Bedrananis? ober Berfolgung? ober hunger? ober Bloge? ober Gefahr? ober Schwert? wie gefchrieben ift: Deinetwegen werben wir ertöbtet ben gangen Tag, find erachtet gleich Schafen gunt Schlachten. Aber in all Diefem überwinden wir um Deffen willen, ber uns geliebt." 1)

3. Wir glauben, Geliebteste, baß bieser Starkmuth nicht bloß jenen Zeiten nöthig war, wo die Könige der Welt und alle Mächte der Erde in blutiger Gottlosigkeit gegen das Bolt Gottes wütbeten, indem sie für ihren größten Rubm bielten, wenn sie den driftlichen Namen von der Erde vertilgten. Sie wußten nicht, daß die Kirche Gottes durch das Nasen ihrer Grausamkeit vermehrt werde. Denn in der Beinigung und dem Tode der seligen Marthyrer wurden

<sup>1)</sup> Röm. 8, 35; 41. 43, 22.

burch bas Beifpiel vermehrt, bie an Bahl verminbert gu werben Schienen. Enblich bat bie Befampfung unferes Glaubens feitens ber Berfolger is babin gebracht, bag Richts die Ronigsberrichaft fo fehr schmudt, als bag bie Gebieter Diefer Welt Glieber Chrifti find. Gie rubmen fich nicht fo fehr, baß fie auf bem Throne geboren, als fie fich freuen. baß sie in ber Taufe wiedergeboren sind. Da nun bas 11nwetter ber früheren Stürme fich gelegt und nach Aufhören ber Rampfe eine gemiffe Rube zu lächeln scheint, fo muffen wir uns in Wachfamteit vor jenen Befahren buten, melde aus des Friedens Rube felber bervorgeben. Denn ber Biberfacher, ber in offener Berfolgung Nichts ausgerichtet, wüthet jest, uns in verstedter Lift zu ichaben, um bie burch bas Kallen in fündige Luft zu fturzen, Die er nicht burch ben Schlag ber Trubfal zu Falle gebracht. Er fieht, wie ihm der Glaube der Fürsten im Wege steht, wie die ungertrennliche Dreieinigkeit ber einen Gottheit gleich eifrig in ben Balaften wie in ben Rirchen angebetet wird, er empfin= bet schmerglich, bag ibm bas Bergießen driftlichen Blutes nicht gestattet ift, und barum fturmt er gegen beren Sitten an, beren Tob er nicht erlangen tann. Die Schrechniffe ber Achtungen manbelt er um in ben Feuerbrand bes Beizes, und bie er burch Schäbigung nicht gebeugt, verbirbt er burch Begier. Seine Boswilligkeit, burch lange Ubung ber eigenen Bosheit besubelt, hat ben Sag nicht abgelegt, sonbern ben Angriffsplan geanbert, bem zufolge er fich bie Bergen ber Gläubigen burch Schmeicheleien unterwürfig machen will. Er entflammt bie gur Leibenschaft, die er burch bie Folter nicht gnalen tann. Er faet Zwietracht, er entflammt ben Born, er ftachelt die Bungen, und bamit nicht die Bergen. bebutfamer geworden, fich von ber Berführung gu Unerlandtem fern halten, verleiht er Reichthum als Mittel, Bofes Bu vollziehen. Denn barin besteht für ihn die Frucht all feines Truges, daß ihm, der nicht mehr durch die Opferung ber Rinder und Widder und burch Angundung von Weihrauch verehrt wird. nunmehr burch Lafter jeglicher Art gebient wird.

4. Ge bat alfo Beliebtefte, unfer Friebe feine Befahren, und pergeblich wiegen fich megen ber Freiheit bes Glaubens in Sicherheit, Die nicht ihrem funbhaften Beluften wiberfteben. Das Berg ber Menschen offenbart fich in ber Be-Schaffenheit feiner Berte, und bie Geftaltung ber Geele bedt auf Die Art ihres Thuns. "Es gibt Ginige," wie ber Apostel fagt, bie behaupten, baß fie Bott tennen, bie ihn aber in ihrem Thun verleugnen." 1) Bahrhaftig wird bie Schulb ber Berleugnung eingegangen, wenn bas Bute, bas man in bes Wortes Schall vernimmt, fich im Innern nicht porfinbet. Die Bebrechlichfeit ber menschlichen Ratur fällt leicht in Gunde, und ba es ohne Ergötzung feine Gunde gibt, fo ergibt fie fich rafch ber trugerischen Luft. Aber pon bem fleischlichen Begehren tehre man gurud gur geiftis gen Schutmehr, und ber Beift, ber Die Ertenntniß feines Bottes befitt, wende fich ab von ben Rathichlagen feines fündenflufternden Feindes. Es tomme ibm ju Ruten bie Langmuth Gottes, und nicht barum nabre er in fich funbige Bartnädigfeit, weil bie Strafe verschoben wirb. Es wiege fich ber Gunber nicht in Sicherheit, als ob er ftraflos bliebe; benn wenn er bie Beit ber Buge verloren, gibt es feine Statte ber Bergeibung mehr für ibn bem Worte bes Bropheten gemäß: "Denn im Tobe ift niemand, ber Deiner eingedent mare; wer aber wird Dich in ber Bolle preisen?"2) Wer aber findet, baß für ihn wieder gut madenbe Befferung schwierig fei, ber nehme feine Buflucht qu ber Milbe bes beiftebenben Gottes und begehre von 3hm, baf Er bie Bande ber fündigen Bewohnheit fprenge, Er, ber aufrichtet Alle, bie fallen, und ber erhebt alle Gebeugten."3) Richt vergeblich wird fein bas Gebet bes Befennen. ben: benn ber barmbergige Gott wird ben Billen Derer thun, bie 3hn fürchten, und es wird geben, mas erbeten

<sup>1)</sup> Tit. 1, 16. - 2) Bf. 6, 6. - 3) Bf. 144, 8.

wird, ber gegeben, auf beffen Grund hin gebeten wird, burch unfern Gerrn Jesum Christum, ber mit bem Bater und bem beiligen Geifte lebt und regiert in die Ewigkeiten ber Ewigkeiten. Amen.

\$ 100 (st 4) -

### Sechsunddreissigste (37.) Rede.

#### 7. Mm Jefte der Arscheinung des herrn.

1. Geliebteste! Die Erinnerung an die Werke bes Erlöfers ber Menschen gewährt uns großen Nutzen, wenn wir zur Nachahmung entgegennehmen, was wir im Glauben verehren. In den Anordnungen der Gebeimnisse Ehristi sind die Kräfte der Gnade, wie die Anspornungen der Unterweislung. Den wir im Geiste des Glaubens bekennen, dem sollen wir folgen in der Nachahmung der Werke. Auch selbst die erste Kindheit, die der Gottessohn durch die Geburt aus der Jungsrau angenommen, dient uns zur Förderung in der Frömmigkeit. Denn zugleich erscheint den Serzen rechten Sinnes in ein und derselben Berson die menschliche Demuth wie die göttliche Majestät. Den die Krippe als Kind bezeugt, den verkünden himmel und himmlisches 1) als ihren Urheber. Das Kind von kleiner Körpergestalt ist der herr

<sup>1)</sup> Die Engel und ber wunderbare Stern.

und Lenker ber Welt, und ber ift in bem Schoose ber Bebärerin eingeschlossen, ber von keiner Grenze umschlossen wird. Aber gerade barin liegt die Geilung unserer Bunden, barin die Erhebung von unserem Falle. Denn wenn nicht so große Verschiedenheit in Sins zusammenkäme, dann könnte die menschliche Natur nicht mit Gott versöhnt werden.

- 2. Die Beilmittel unferer Erlöfung alfo haben uns bas Befet bes Lebens bestimmt, von ba ift ben Sitten bie Norm gegeben, von wo ben Tobten bie Seilung verlieben worden. Mis bes neuen Sternes Rlarbeit Die brei Magier gur Unbetung Jesu geführt, ba faben fie 3hn mit Recht nicht. wie Er ben Damonen befahl, nicht, wie Er Tobte erwectte. nicht, wie Er Blinden bas Augenlicht ober Lahmen bie geraben Glieber ober Stummen Die Sprache wiebergab ober in irgend einer anderen Bethätigung göttlicher Bunberfrafte, fonbern fie faken ein fcweigendes, rubiges, unter ben befümmerten Mutterschutz gestelltes Rnablein, an bem fein Zeichen ber Macht erkennbar mar, fonbern bas nur bas große Wunderzeichen ber Demuth barbot. Berabe biefe Er-Scheinung ber beiligen Rindbeit, ber fich Gott, Gottes Sohn eingefügt, führte bie Brebigt, bie einft bas Dbr vernehmen follte, jest ichon vor Augen. Bas bes Bortes Ton noch nicht vorbrachte, bas follte ichon bes Schauens Birfung lebren. Der gange Sieg bes Erlofers, ber ben Teufel überwunden und die Welt, bat in Demuth angefangen, ift in ber Demuth vollenbet worben. Seine feftgefetten Rebenstage bat Er unter Berfolgung begonnen und unter Berfolgung geendet. Dem Rinde fehlte nicht bie Er= tragung bes Leibens, bem Leibenben nicht bie Sanftmuth bes Rinbes, weil ber eingeborne Gottesfohn in bem einen Berabneigen feiner Maieftat es übernommen, bag Er als Mensch wollte geboren und von ben Menschen fonnte getöbtet merben.
- 3. Wenn also ber allmächtige Gott unsere gar schlechte Lage burch bas Gesetz ber Demuth in eine gute umgewan-

belt und beschalb ben Tob und bes Tobes Urheber vernichtet, weil Er Nichts, was die Berfolger Ihm zugefügt,
von sich gewiesen, sondern in Gehorsam gegen den Bater
alle Grausamkeiten der wüthenden Feinde in größter Sanstmuth erduldet, wie müssen da wir demüthig und geduldig
sein, die wir alle Widerwärtigkeit, die uns zustößt, nur desbald zu ertragen haben, weil wir sie verdient! "Denn wer
kann sich rühmen, daß er ein keusches Herz habe, oder daß
er rein sei von der Sünde?" 1) Und der heilige Johannes
sagt: "Benn wir sagen, doß wir keine Sünde haben, dann
versühren wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in
uns."?) Wer wird so frei von Sünde gefunden werden,
daß die Gerechtigkeit an ihm Nichts anzuslagen oder die
Varmberzigseit Nichts zu verzeihen hätte?

So besteht benn. Geliebteste, Die gange Rucht ber driftlichen Weisheit nicht in ber Mulle bes Wortes, nicht in ber Schlaubeit bes Disputirens, nicht in bem Streben nach Ruben und Ehre, sonbern in der mahren und freiwilligen Demuth, die ber herr Zesus Chriftus vom Schoofe ber Mutter bis zur Strafe bes Rreuzes ftatt aller Starte ermablt und gelehrt. Denn ale feine Runger, wie ber Evangelift erzählt, unter fich erörterten, wer von ihnen ber Größte im himmelreich fei. ba rief Er ein Rind berbei, ftellte es in ihre Mitte und fprach : "Wahrlich fage ich euch, wenn ibr euch nicht bekehret und werdet wie die Rindlein, werdet ihr ins Reich ber Simmel nicht eingeben. Wer immer alfo fich verbemutbigt wie biefes Rind, ber wird ber Größere fein im Reiche ber himmel."3) Chriftus liebt bie Rindheit. Die Er querft bem Leibe und ber Seele nach angenommen. Chriftus liebt bie Rindheit, die Lehrerin ber Demuth, Die Norm ber Unschuld, bas Borbild ber Sanftmuth. Chriftus liebt bie Kindbeit, zu ber Er bie Sitten per Ermachsenen

<sup>1)</sup> Spriichw. 20, 9. — 2) I. 30b. 1, 8. — 3) Matth. 18, 1 ff.

lenkt, zu ber Er bas Alter ber Greise zuruckführt. Nach seinem Borbilbe erniedrigt Er Diejenigen, bie Er zum ewigen Reiche erhöht.

4. Auf daß wir aber vollsommen zu erkennen vermögen, wie eine so wunderbare Umtehr stattsinde, durch welche Umwandelung wir zur Stufe der Kindheit zurücktehren können, soll uns der selige Paulus unterweisen, der spricht: "Bollet nicht Kinder werden in Eurem Sinnen, sondern seid Kindlein in der Bosheit." <sup>1</sup>) Nicht also soll man zurücktehren zu kindischer Kurzweil und zu den Unvollkommenheiten des Kindesalters, sondern von dort muß man nehmen, was auch ernsten Jahren ziemt, von dort, daß schnell der Borübergang der Erregungen, rasch die Rücktehr zum Frieden, daß man nicht im Gedächtnisse bewahrt die Beleidigung, daß man nicht begehrt nach würdevoller Stelzlung, daß man gemeinsame Bereinigung liebt und die natürliche Gleichheit. Denn ein großes Gut ist es, Niemandem Schaden zuzusügen, nichts Böswilliges zu denken. Unrecht zusügen und vergelten, ist Klugheit dieser Welt; aber Niemandem Böses mit Bösem vergelten, ist die Kindheit des driftlichen Gleichmuthes.

Zu bieser Ühnlichkeit mit den Kindlein, Geliebteste, ladet euch das Geheimniß der heutigen Festseier ein, und diese Gestaltung der Demuth lehrt euch der von den Masgiern angebetete kindliche Ersöser, der, um zu zeigen, welche Herrlichkeit Er seinen Nachfolgern bereitet, die zur Zeit seiner Gehurt Geborenen im Marthrium geheiligt, so daß die in Bethlebem, der Geburtstätätte Christi, Gezeugten durch die Gemeinsamkeit des Alters auch Genossen seines Leivens werden. Geliebt werde also die Demuth, gemieden werde don den Gläubigen jegliche Überhebung. Jeder ziehe den Andern sich vor, Niemand suche, was sein, sondern Jeder,

<sup>1)</sup> I. Ror. 14, 20.

was bes Anbern ift, auf bag, während in Allen wohls wollende Zuneigung reichlich vorhanden, in Keinem das Gift bes Neides erfunden werbe. Denn wer sich erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich erniedrigt, wird erhöht werben, wie es unser Herbst bezeugt, Jesus Christus, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert Gott in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



### Siebenunddreissigste (38.) Rede.

#### 8. Im Jefte der Arscheinung des herrn.

1. Geliebtefte! Unlag und Grund ber heutigen Festfeier baben euch oftmals die evangelische Erzählung und die berkömmliche Festbegehung tund gethan. Es ift beghalb nicht nöthig, euch jett alfo wieber in's Bedachtniß gurudgurufen, mas fich in bem Rinbheitsleben bes Erlofers zugetragen, baß wir reben von bem Glanze bes neuen Gestirnes, von ben Magiern und ben Gaben ber Magier, von ber Graufamteit bes Berodes und bem Rindermorbe, ba, wie ihr wiffet, in bes Sternes Blang bie Bnabe Bottes, in jenen brei Männern bie Berufung ber Beibenvölfer, in bem gott= lofen Ronige bie Graufamteit ber Beiben und in bem Binmorben ber Rinber bie Leiden aller Marthrer vorgebilbet waren. Aber weil wir an bem geheiligten Tage euerm Erwarten ben Dienst priefterlicher Predigt leiften muffen, fo wollen wir, fo gut wir es unter bem Gnabenbeiftanbe von Bottes Beift vermögen, auf ben Pfaben bes Berftandniffes babin zu gelangen uns beftreben, bag wir ertennen, wie bas Beheimnig bes heutigen Festes sich bezieht auf bie Zeiten aller Gläubigen, und wie in keiner Weise als ungewohnt angesehen werben barf, was in ber Orbnung ber göttlichen Fügungen als etwas Altes angebetet wirb:

2. Obidon alfo feine driftliche Seele etwas Ungiemliches über bie Maieffat bes Sobnes Gottes benten barf und ein Beber über bie Unfangegrunde bee beginnenben Glaubens binaus ju Erhabenerem fortschreiten muß, fo braucht boch bie Schwachbeit bes menschlichen Beiftes nicht, weil Chriftus bie mabre menschliche Ratur angenommen, über biefe Bemeinschaft mit unferer Ratur angftlich ju grubeln, um mubfam burch ben Anfang und bas torperliche Bachethum bindurch gur Ertenntnig ber mit bem Bater einen Gottbeit zu gelangen. Bielmehr, wo inmitten nebelhafter Bebanten ber Strabl überirbischen Lichtes geglangt, ba burchbreche ber Glang der Wahrheit Die ben Glauben aufhaltenben Sinderniffe, bamit bas Berg frei und pom Sichtbaren loggeloft bem Lichte ber Erkenntniß als bem führenben Stern folge, "ba ber Berr Jefus," wie ber Apostel fagt, "in ber Berrlichfeit Gottes bes Batere ift," 1) fo baß es Denjenigen, ben es als bemuthiges Rind in ber Rrippe liegend verehrt, auch gläubig ale ben mit bem Bater Berrichenben anbete. Diefe Offenbarung aber, Beliebtefte, welche bie Rebel zweifelnber Seelen Berftreut und fie ben Sohn Gottes alfo erkennen läßt, bag aus ber Thatfache, baf Er auch bes Menschen Sohn ift, fein Binderniß fur ihren Glauben entfteht, begrundet bas Unfeben bes beutigen Festes. Ja, in ber mabren Rindheit bee Erlofere finden wir die Rundgebung feiner Gottheit, wenn nur ber fleischliche Ginn von Menschlichem weg Göttlichem fich zuwendet. Dann werben uns, die bie Babrnehmung ber Schwachheiten nieberbrudt, Die Bunberzeichen erheben. Solcher Gilfe bedurfte unfere Ratur, bas war ber Grund (ber Berbindung beiber Raturen) in Chriflus, weil weber bie Demuth ohne bie Majestät, noch bie

<sup>1)</sup> Bbif. 2, 11,

Majestät ohne Demuth bas Menschengeschlecht wieber ber-

3. Da aber in bem Tugenbfortschritte ber einzelnen Glaubigen bie Innehaltung ber gottlichen Bebote bervorleuchtet und fich erfüllt, mas geschrieben fieht: "Alfo lenchte ener Licht vor ben Menschen, baß fie eure guten Berte feben und ben Bater preifen, ber im Simmel ift." 1) wer erfannte ba nicht bie Gegenwart ber Gottheit, wo er mabre Tugend fich tundgeben sieht? Es gibt feine folde ohne Gott, und fie behalt nicht bas Beprage bes Böttlichen, wenn fie nicht belebt wird burch ben Beift ihres Urbebers. Sagt ja ber Berr au feinen Jungern : "Done mich fonnt ihr Richts thun." 2) und fo ift es zweifellos, bag ber Denfch, menn er Butes thut, aus Gott bes Werkes Belingen und bes Willens Beginnen bat. Darum fagt auch ber Apostel, ber ber Dab= nungen reichste Rulle an Die Gläubigen richtet: "Mit Furcht und Bittern wirfet euer Beil; benn Gott ift es, ber in euch bas Wollen und bas Bollenben wirft gemäß bem guten Willen." 3) Und bas gerate ift für bie Beiligen Unlaß bes Bitterns und bes Fürchtens, bag fie nicht etwa. bochmuthig wegen ber Werte ihrer Frommigfeit, von ber belfenden Gnade verlaffen werben und fie gurudbleiben in ber Schwachheit ihrer Natur. Wer aber gu erfahren begehrt. ob Gott in ihm wohnt, von dem es beißt: "Bunderbar ift Gott in seinen Beiligen." 4) ber burchforsche in aufrichtiger Brufung bie Falten feines Bergens und frage fich genau, mit welcher Demuth er bem Sochmuth Widerstand leifte, mit welch wohlwollender Befinnung er wider ben Reid ankampfe, in wie weit er fich nicht fangen laffe von ben Zungen ber Schmeichler, in wie fern er fich freue über Die Guter Anderer, und ob er nicht begehre, Bofes mit Bofem zu vergelten, ob er nicht lieber Unbilben ungerächt vergeffen, ale Bilo und Gleichniß feines Schöpfers ver-

<sup>1)</sup> Watth. 5, 16. — 2) Joh. 5, 15. — 3) Phil. 2, 12. — 4) Ph. 67, 36.

lieren wolle, ber burch Allen gemeinsame Geschente Alle gu feiner Erkenntniß anspornend regnen läßt über Gerechte und Ungerechte und feine Sonne aufgeben läßt über Gute

und Bofe. 1)

4. Und damit nicht die Selbstbeobachtung bekümmerten Unterscheidens sich in Bielem abmühe, suche er aller Tusgenden Mutter, die Liebe, in seines Geistes verborgenen Gelassen, und wenn er diese Liebe von ganzem Herzen Gott und dem Nächsten zugewendet findet, so daß er auch selbst seinen Feinden Dasselbe verliehen wissen mit, was er sich als Antheil wünscht, — wer immer also beschaffen ist, der braucht nicht zu zweiseln, daß Gott sein Lenker ist, daß Er ihm inne wohnt. Diesem dereitet er in sich eine um so herrlichere Bohnstätte, je mehr er nicht in sich, sondern im Herrn sich rühmt. Denn Jene, denen gesagt ist: "Das Reich Gottes ist innen in euch,"" thun Alles in Dessen Geiste, durch dessen Gebot sie gelenkt werden.

Biffend also, Geliebteste, daß "Gott die Liebe ist, der in Allen Alles wirkt,"3) laßt uns der Liebe nachstreben, so daß aller Gläubigen Gerzen in dem einen Affekte der Liebe sich einen. Borübergehendes und Eiteles beschäftige uns nicht; laßt uns in ausdauerndem Sehnen nach Dem streben, was immer bleiben wird. Denn das Gebeimniß des heutigen Festes muß immerdar in uns sein, es wird ohne Ende geseiert werden, wenn in Allem unser Thun den Herrn Jesus Christus kundgibt, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigseiten der

Emigteiten. Amen.

<sup>1)</sup> Matth. 5, 45. — 2) Luf. 17, 21. — 3) I. Joh. 4, 16.

### Reden auf die vierzigkägigen Fasten.

## Achtunddreissigste (39.) Rede.

#### 1. In der 40fägigen Jaftenzeit.

1. Als einst das Bolt ber Hebrüer und alle Stämme Ifraels wegen ihrer Sünden und Übertretungen von der schwerlastenden Herrschaft der Philister gedrückt wurden, da erneuten sie, wie die heilige Geschichte erzählt, um ihre Feinde besiegen zu können, ihre Körpers und Geisteskräfte durch das ihnen auferlegte Fasten. Denn sie hatten erkannt, daß sie die harte und Elend bringende Unteriochung durch Bernachläßigung der Gebote Gottes und durch Berderbnis der Sitten verdient, und daß sie vergebens mit den Wassen fämpfen würden, wenn sie nicht vorher mit ihren Lastern gekämpft. So enthielten sie sich also von Speise und Trank und legten sich die Buße schwerer Abtöbtung auf, und um ihre Feinde besiegen zu können, besiegten sie zuerst in sich des Gaumens Lockung. Auf diese Weise geschah es, daß

bie graufigen Feinde und brudenben Gemaltherren ten Sungernben weichen mußten, mabrenb fie bie Satten untersiocht batten.

Auch wir, Geliebteste, die wir inmitten vieler Wieberwärtigkeiten und Kämpfe gestellt sind, muffen in ähnlichem Thun Heilung suchen, wenn wir ähnliche Nettung zu erlangen begehren. Wir befinden uns ja fast in gleicher Lage wie Jene. Denn wie sie von sleischlichen Gegnern, so werden wir zumeist von geistigen Feinden angegriffen. Wenn diese durch die uns von Gottes Inade verliehene Sittenbesserung besiegt werden, dann wird auch die Stärke körperlicher Feinde uns unterliegen, und durch unsere Besserung werden Jene schwach werden, die nicht ihr Verdienst, sondern unsere Sünden für uns schwerdrückend gemacht.

2. Darum, Beliebtefte, laft uns burch Beobachtung ber bimmlifden Gebote gottliche Silfe fuchen, auf bag wir all unfere Feinde gu überminden vermögen. Wir wiffen ja, baß wir nicht anbers unfere Begner besiegen tonnen, als wenn wir uns felbft befiegen. Es gibt ja innen in uns felbft viele Rämpfe, und einerseits begehrt bas Fleisch wider ben Beift, andererseits ber Beift wider bas Fleisch. Wenn in biefem Wiberstreit bie Begierben bes Leibes bie Oberhand behalten, bann verliert ber Beift in schimpflicher Beise feine Burbe, und es wird unfer gangliches Berberben fein, wenn ber bienftbar ift, bem ju berrichen geziemte. Wenn aber ber Beift feinem Lenker untermurfig ift und über bes himmele Gaben erfreut bie Reizungen irbifcher Luft mit Füßen tritt und nicht bulbet, baß in feinem fterblichen Rörber bie Gunde berriche, bann wird bie Bernunft bie wohlgeordnete Berrichaft behaupten, und fein Täuschen ber Beifter ber Bosheit wird ihren Schutmall erschüttern. Denn bann bat ber Mensch mabren Frieden und mabre Freiheit, wenn ber Leib burch ben richtenben Beift regiert und ber Beift von Gott als feinem Bebieter gelentt wirb. Wenn aber biefe Buruftung, Geliebtefte, ju aller Beit beilfam vorgenommen wirb, bamit bie gar wachsamen Feinbe burch unabläffigen Gifer befiegt werben, fo ift fie boch jett forgsamer zu erstreben und eifriger in's Werk zu sehen, wo auch die überschlauen Gegner ihre Nachstellungen mit größeserer List ins Werk sehen. Da sie wissen, daß die geheiligten Tage der vierzigtägigen Fastenzeit gekommen, in deren Besobachtung alle vergangene Trägheit gebüht, alle Vernach-läßigungen gesühnt werden, so richten sie jeht alle Kraft ihrer Bosheit darauf, daß Diejenigen, welche des Herrn Bascha seiern sollen, in irgend einem Stücke unrein ersunden werden, und daß Anlaß zu neuer Sünde werde, wos

burch bie Bergeibung erlangt werben follte.

3. Singutretend alfo, Beliebtefte, gum Beginn ber viergigtägigen Raften, b. b. gu fleiffigerem Dienfte Gottes, lagt uns, ba wir gleichfam ein Ringen beiligen Birtens ein: geben, unfere Seelen jum Rampf wiber bie Berfuchungen porbereiten, und laffet und ertennen, wie wir um fo heftiger von unfern Biberfachern angegriffen werben, je eifriger wir für unfer Beil bemüht fein werben. Aber ftarter ift, ber in une, ale ber wiber une ift, und burch Den find wir fraftig, auf beffen Starte wir vertrauen. Denn beghalb bat ber Berr zugelaffen, bag Er vom Berfucher versucht werde, bamit wir burch beffen Beifpiel untermiefen wurden, burch beffen Beiftand wir geftartt werben. Er hat ja, wie ibr gebort, ben Wiberfacher befiegt burch bie Beugniffe bes Gefetes, nicht burch bie Macht feiner Rraft, bamit Er gerabe baburch ben Menschen mehr ehrte und ben Wiberfacher mehr ftrafte, baß ber Feind bes menschlichen Geschlechtes nicht wie von Gott, sonbern wie vom Menschen besiegt wurde. Er hat bamals gefämpft, bamit auch wir bernach fampften; Er hat gefiegt, bamit auch wir in abnlicher Beife fiegten. Es gibt nämlich, Beliebtefte, teine Tugend werte ohne ben Brufffein ber Berfuchungen, feinen Glauben ohne Erprobung, teinen Kampf ohne Feind, teinen Sieg ohne Zusammenfloß. Diefes unser Leben geht dabin inmitten von Rachstellungen, inmitten von Rämpfen. Wollen wir nicht getäuscht werben, bann muffen wir machfam fein ; wollen wir siegen, bann muffen wir fampfen. Und barum fagt ber hochweife Salomon: "Sobn, wenn bu bingutrittft zum Dienste Gottes, so bereite beine Seele vor auf die Bersuchung." 1) Der Mann, der Gottesweisheit voll, wohl wissend, daß religiöse Streben des Kampses Mühen in sich schließe, ermahnte vorber den zum Kampse Berusenen, da er des Kampses Fährlichkeit vorhersah, auf daß nicht etwa der Bersucher, wenn er an einen Unkundigen heranttete, den Nichtgerüsseten schneller verwundete.

4. Wir alfo. Geliebtefte, Die mir burch göttliche Unterweifungen belehrt mit Bemufifein gum Betiftreite bes gegenwärtigen Rampfes bingutreten, wir wollen bas Bort bes Apoftele boren: "Guch ift nicht Streit wiber Rleifch und Blut, sonbern miber bie Fürsten und Gewalten, wiber bie Benter ber Welt biefer Finsterniffe, wiber bie Beifter ber Bosheit in ben Luften,"2) und wir wollen nicht vergeffen, baß biefe unfere Feinde es mohl fühlen, wie wiber fie ge= fchiebt, mas immer wir für unfer Beil zu thun versuchen: und gerabe baburch, bag wir irgend etwas Butes erftreben. forbern wir unfere Wiberfacher beraus. Das ift ja jener burch ben Bunber teuflischen Reibes zwischen uns und jenen tief eingewurzelte Zwiespalt, baß fie, weil fie bie Buter perforen, zu benen wir mit Gottes Silfe gelangen follen. burch unfere Rechtfertigung gequalt werben. Wenn wir erhoben merben, fturgen fie barnieber; wenn wir erftarten. werben fie geschwächt. Die Mittel unferer Rettung finb für fie Schläge, weil fie burch bie Beilung unferer Wunben permundet merben.

"Stehet asso, Geliebteste," wie ber Apostel sagt, "bie Lenden eures Geistes umgürtet in Wahrheit und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, in Allem ergreifend den Schild des Glaubens, auf daß ihr in ihm alle feuerigen Geschöfe des Bösen auslöschen könnt, und nehmet den Helm des Heiles und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes." 3)

<sup>1)</sup> Ettl. 2, 1. — 2) Ephel. 6, 12. — 3) Ephel. 6, 14 ff.

Sebet, Geliebteste, mit welch' mächtigen Waffen, mit welch' unüberwindlicher Schutzwehr uns ausgeristet der Feldberr, ausgezeichnet durch viele Triumphe, der unbesiegte Lehrmeister des christlichen Kriegsdienstes! Er hat unsere Lenden umgürtet mit dem Gürtel der Keuschheit, Er hat unsere Füße beschuht mit dem Sandalen des Friedens; denn der ungegürtete Streiter wird schnell von dem Berstührer zur Unseuschbeit besiegt, und der unbeschuhte wird leicht von der Schlange gebissen. Den Schild des Glausbens hat Er uns zum Schutz des ganzen Körpers gegeben, dem Haupte hat Er aufgesetzt den Helm des Heiles, die Rechte hat Er gewaffnet mit dem Schwerte, d. i. mit dem Worte der Wahrheit, auf daß der geistige Streiter nicht nur sicher sei vor Berwundung, sondern auch den Feind

felber zu vermunden vermöge.

5. Geliebtefte! Auf biefe Waffen vertrauend wollen wir unverbroffen und ohne Zagen ben une aufgelegten Rampf beginnen. Begnügen wir uns nicht bamit, in ber Ringbabn bes Fastens bie bloge Enthaltsamteit von Speifen als bas Biel anzuseben, bas wir erreichen follen. Das ift zu wenig. wenn bloß bes Leibes Befenheit gefdmacht mirb, aber ber Seele Starte feinen Bumachs erhalt. Inbem ber auffere Mensch ein wenig gefreuzigt wird, foll ber innere erquickt werben. Indem bem Fleische bie forperliche Gattigung ent= zogen wirb, foll bie Seele burch geiftige Wonnen geftartt werben. Es halte in fich Umschau jebe driftliche Geele und burchforsche in strenger Bergensprüfung ihr Inneres. Sie febe gu, bag bort feine Zwietracht fich festgesett, bag feine Begier bort ihre Wohnstätte aufgeschlagen. Die Reuschheit vertreibe fern jede Unenthaltsamteit, und bas Licht ber Babrbeit verscheuche bie Finfterniß ber Berftellung. Der Stols höre auf, sich zu bruften, der Born tehre zur Bernunft zu= rud, es werben zerbrochen bie Pfeile ber Schädigungen, und die verkleinernde Zunge werde gezügelt. Es foll aufhoren bie Gefinnung ber Rache, w merben bem Bergef. fen anheimgegeben bie empfangenen Beleibigungen! Endlich "möge jede Bflanzung, die nicht ber himmlische Bater ge-Leo's Reben. 14

pflanzt, mit ber Wurzel ausgerottet werben." 1) Denn bann werden in une ber Tugenben Aussagten recht gebegt, wenn bon bem Ader unferes Bergens jeglicher auffere Schoffe ausgeriffen wird. Wenn alfo Giner gegen Jemand gur Begier ber Rache entbrannt ift, fo baß er ihn bem Rerter überliefert ober ihn mit Banben gefeffelt bat, bann beschleunige er nicht bloß bie Freilaffung bes Schulblofen, fonbern auch beffen, ber Strafe verbient zu haben fcheint, bamit er mit Buverficht bie Borfcbrift bes Gebetes bes Berrn ausfprechen tann : "Bergib uns unfere Schulben, wie auch wir pergeben unfern Schuldigern."2) Diefen Theil ber Bitten leat une ber herr befondere ans Berg, gleich als wenn bes gangen Bebetes Birtung in ber Erfüllung biefer Bitte beftanbe. Denn "wenn ihr ben Menschen ihre Gunben ver-Beibet, bann wird euch auch euer Bater verzeihen, ber im Simmel ift. Wenn ibr aber ben Menschen nicht verzeihet. bann wird auch euch euer Bater euere Gunben nicht verzeiben." 3)

6. Lassen wir also, Geliebteste, eingebent unserer Schwachbeit, eingebent, wie leicht wir in jegliche Sünde fallen, dieses vorzäglichste Seilmittel und jene wirksamste Heilung unserer Bunden in keiner Weise ausser Acht! Bergeben wir, auf daß uns vergeben werde; gewähren wir die Berzeihung, die wir erbitten; seien wir nicht darauf bedacht, uns zu rächen, die wir für uns Berzeihung erslehen. Das Seuszen der Armen verballe nicht ungebört an unserem Ohre; gewähren wir den Dürstigen Erbarmen in bereitwistiger Süte, auf daß wir Erbarmen im Gericht zu sinden versollsennen. Wer seinen Sifer mit Dilse der Inden versollsommnung zuwendet, der wird das heilige Fasten treusgläubig volldringen, der wird befreit von dem Sauerteige der alten Bosheit in den ungefäuerten Broden der Unvers

<sup>1)</sup> Matth. 15, 13. — 2) Matth. 6, 12. — 3) Matth. 6, 14.

sehrtheit und Babrheit zum glüdseligen Oftern gelangen und zufolge best neuen Lebens sich würdig freuen in bem Geheimnisse ber menschlichen Biederherstellung burch Chriftum unsern herrn, ber mit bem Bater und bem heiligen Geiste lebt und regiert in bie Ewigkeiten ber Ewigkeiten. Amen.

### Mennunddreissigste (40.) Rede.

#### 2. In der 40fägigen Fastenzeit.

1. Obicon une, Geliebtefte, beim Berannaben bee Ofterfeftes die Wiedertehr ber bestimmten Zeit felber die vierziatägigen Fasten anfagt, fo barf boch auch bie Mabnung unferer Rebe nicht fehlen, bie mit Gottes Silfe ben Läffigen nicht ohne Nuten und ben Frommen nicht lästig sein möge. Denn ba es der Zwed jener (Fast-) Tage fordert, daß wir mit größerem Gifer unfere religiöfen Obliegenheiten verrichten. fo gibt es, wie ich zuversichtlich hoffe, Reinen unter euch, ber fich nicht über bie Anspornung gu guten Werken freute. Unfere Natur ift ja veranberlich, ba bie Sterblichfeit ibr bleibt, und felbft wenn fie fich jum eifrigften Tugenoffreben erbebt, fo tann fie boch immer haben, wodurch fie fich vervollkommne, wie fie auch immer haben tann, wohin fie rudfällig merbe. Und gerabe barin besteht bie mahre Berechtigfeit ber Bolltommenen, bag fie niemals fich vermeffen. bereits volltommen zu fein, auf bag fie nicht bas Biel ber noch nicht beenbeten Reise auffer Acht laffen und baburch ber Gefahr bes Rudichrittes anbeimfallen, baß fie bas Berlangen nach Fortschritt aufgegeben.

Meil alfo. Geliebtefte, Riemand von une fo volltommen und fo beilig ift. baß er nicht noch vollfommener und noch beiliger fein tonnte, fo laffet une alle mitfammt obne Sonberung ber Stellung und ohne Unterschied ber Berbienfte von Dem, was wir bereits erreicht, in frommem Begehren bem queilen, mas wir noch nicht erlangt. und laffet une bem Maage unferes gewohnten Thuns noch Etwas hinzufügen behufe bee nothigen Bachethums (im Guten). Denn gu geringe Frommigfeit zeigt ber gu anberer Beit, an bem in biefen Tagen nicht größere Frommigfeit fich finbet.

2. Daber ertoute unferen Ohren genehm bie Lefung ber apostolischen Bredigt: "Siebe, jest ift bie genehme Beit, jett find bie Tage bes Beiles." 1) Denn mas ift genehmer als biefe Beit, mas heilbringenber als biefe Tage, mo ben Laftern ber Rrieg angefündigt wird und ber Fortichritt in allen Tugenben gunimmt? 3mmer, o driftliche Geele, mußteft bu auf ber But fein gegen ben Wiberfacher beines Beiles, bamit ben Nachstellungen bes Berfuchers fein Raum offen flebe; jest aber mußt bu größere Borficht und beforatere Rlugheit anwenden, jett, wo biefer bein Feind in heftigerem Reibe gegen bich muthet. Denn jest wird ihm auf ber gangen Belt bie Gewalt feiner alten Berricaft genommen, jest werben ibm gabllofe Befage ber Befangenichaft entriffen. Entfagt wird bem grimmigften Rauber von ben Bölfern aller Nationen und aller Zungen, und es finbet fich bereits tein Menfchenftamm mehr, ber nicht ben Befeten bes Thrannen miberftritte, mahrend in allen ganberftrichen Taufende und abermals Taufende gur Biebergeburt in Chrifto vorbereitet werben, und wenn bie Beburt ber neuen Rreatur naht, bann wird ber bofe Beift ") von benen ausgetrieben, bie er in Befit batte. Es fniricht alfo

<sup>1)</sup> II. Ror. 6. 2.

<sup>2)</sup> Spiritalis nequitia, wörtlich : bie geiftige Bosheit.

die gottlose Buth bes seiner Beute beraubten Feindes, und er sucht neuen Gewinn, da er das alte Anrecht versoren. Unermüdlich und stets auf der Lauer, sucht er die Schäfslein zu erhaschen, die sich unachtsam von der heiligen Heerde entsernt, um sie auf den abschüssigen Pfaden der Bergnüsgungen und den Querwegen der Bollust zu den Stätten des Todes zu sühren. Und so entslammt er den Zorn, nährt er Feindschaften, stachelt er die Begierden, verspottet er die Entbaltsamseit, reizt er den Gaumen.

3. Wen würbe ber nicht zu versuchen magen, ber felbit unferem Beren Jefus Chriftus mit bem Unterfangen feines Truges fich genaht? Es bekundet ja die evangelische Beschichte, wie ber Teufel, als unser Erlöfer, ber mabrer Gott mar, um fich auch als mabren Menfchen gu zeigen und Die gottlofen Meinungen jeglichen Brrthums auszuschließen, nach einem Faften von vierzig Tagen und Nachten Sunger in sich zuließ, 1) sich gefreut, an ihm ein Zeichen ber leis benefähigen und fterblichen Natur gefunden zu haben, und wie er, Seine Macht auszuforichen, gefagt: "Wenn Du Gottes Sohn bift, fo befiehl, baß jene Steine Brob merben." 2) Das hatte mahrlich ber Allmächtige gefonnt, und leicht mare es gewesen, bag auf bes Schöpfere Geheiß bas Beschaffene verwandelt worden mare in jegliche Urt Beftaltung, die ihr befohlen worben, wie ber Berr ja auch ale Er es gewollt, beim Sochzeitsmable Baffer in Bein permanbelt. Aber es entsprach mehr ben beilbringenben Unordnungen, daß bes bochmutbigften Reindes Lift von bem Berrn nicht burch ber Gottheit Macht, fonbern burch bas Musterium ber Demuth besiegt murbe. Endlich, als ber Teufel in bie Flucht gejagt war und ber Berfucher all feine

<sup>1)</sup> Esuriem in se recipere; burch basselbe Bunber, bem zufolge ber Deiland vierzig Tage lang ohne Speise verharrte, batte Er auch noch länger bas Beblirsniß nach Nahrung zurückhalten konnen.

<sup>2)</sup> Matth. 4, 2.

Trugkinste vergebens in Anwendung gebracht, traten die Engel an den herrn beran und dienten Ihm. Bei den listigen Fragen sollte sich die unversehrte Menscheit, in den heiligen Dienstleistungen die offenbare Gottbett Dessen kund geben, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Zu Schanden also mögen werden des Teusels Söhne und Jünger, die, erfüllt von der Schlange Flüsterung, die Sinfältigen täuschen, da sie leugnen, das in Ehristo beide Nasturen seien, indem sie entweder die Gottbeit des Menschen oder den Menschen der Gottbeit des Menschen der Gottbeit des Menschen bildes zu Schanden gemacht sind. Denn durch des Leibes Hungern ist die wahre Menscheit, und durch die dienenden

Engel bie mabre Bottheit ermiefen.

4. Beil alfo, Geliebtefte, gemäß ber Unterweifung, bie wir burch unferes Erlöfers Belehrung empfangen, "ber Menfc nicht allein vom Brobe lebt, fondern von jeglichem Borte Gottes," fo ift es billig, bag bas driftliche Bolt, wie große Enthaltsamfeit immer ihm aufgelegt fein mag, fich mehr nach ber Gattigung burch Gottes Wort als burch irbifche Speife febne. Unterziehen wir uns alle bem feierlichen Faften in bereiter Singabe und in freudigem Glanben, nicht in fruchtlofem hungern (allein), bas uns ja meift bes Rorpers Schwache und bes Beiges Rrantheit fcon auflegt, fondern in reichlich fpendendem Boblwollen, auf baß mir ju Jenen gehören, von benen Die Bahrbeit felber fagt: "Gelig, Die hungern und durften nach ber Berechtigfeit, benn fie werben gefättigt werben." 1) Unfere Wonne feien Die Werke ber Liebe. Mogen wir mit jenen Speifen erfüllt werben, Die une nahren für Die Ewigfeit. Erfreuen wir une an ber Erquidung ber Armen, bie unfere Spenden gefättigt. Unfer Bergnugen fei bie Befleibung Jener, beren Bloge wir mit ben nothwendigen Gemanben

<sup>1)</sup> Matth. 5, 6.

bebeckt. Möge unsere Menschenfreundlichkeit empsinden die Krankheiten der Darniederliegenden, die Schwäcken der Ermatteten, die Beschwerden der Berbannten, die Silksossistie der Waisen, die Trauer trostloser Wittwen. Es gibt Niemanden, der nicht irgendwie sein Wohlwollen in deren Unterstützung zur That werden lassen stonnte. Niemand hat kleines Besitztum, der ein großes Herz hat, und nicht von der Größe des Bermögens hängt ab das Maaß des Erbarmens oder der Liebe. Niemals darf, auch dei geringem Besitz der Keichthum guten Willens sehlen. Größere Spenden geziemen sich für die Reichen, geringere für die minder Begüterten, aber nicht verschieden ist die Frucht der Werke, wo die Liebeshingabe der Wirkenden dieselbe ist.

5. Geliebteste! Unter ben Tugenden, die wir in dieser genehmen Zeit üben sollen, findet sich auch der Schmud anderer Kronen, die nicht durch Spenden aus den Scheunen, nicht durch Berminderung der Gelosumme erlangt werden, wenn nämlich der Muthwille ausgetrieben wird, wenn der Trunksucht entsagt und die sleischliche Begier durch die Gesetze der Keuschbeit gezügelt wird, wenn Haß in Liebe übergeht, wenn Feindschaften in Frieden umgewandelt werden, wenn Rube den Zorn auslöscht und Sanstmuth die Beleidigung verzeiht, wenn endlich der Perren wie der Dieser Sitten also geordnet sind, daß jene ihre Gewalt in größerer Milde üben und biese in ihrem Gehorsam größerer Milde üben und biese in ihrem Gehorsam größe

fere Bingebung befunden.

In solchem Thun, Geliebteste, wird Gottes Erbarmen errungen, wird nach erlangter Berzeihung das ehrwürdige Ofterfest in Frömmigkeit geseiert werden. So beobachten es auch die frommen Kaiser des römischen Reiches in längst festgestebter Ordnung, indem sie Ju Ehren des Leidens und der Auferstehung des Herrn die Doheit ihrer Macht beugen, die Strenge ihrer Gesebe mildern und den vieler Berbreschen Schuldigen Nachlaß zu Theil werden lassen, so daß an den Tagen, an welchen die Welt durch Gottes Erbarmen erlöst worden, auch ihre nachzueisernde Milde die Nachsahmerin der himmlischen Güte ist.

Mögen also die chriftlichen Bölker ihren Fürsten nachahmen und durch die königlichen Beispiele zur Nachsicht in ihrem häuslichen Leben angespornt werden. Denn nicht Recht ist es, daß die Gesetze des Brivatlebens strenger seien als die Gesetze des Staates. Möge also verziehen werden die Schuld, mögen gelöst werden die Fesseln, mögen ausgetilgt werden die Beleidigungen, mögen vernichtet werden die Rachepläne, auf daß die heilige Festseier Alle froh Alle schuldlos sinde durch unsern Herrn Jesum Christum, der mit dem Bater und dem beiligen Geiste lebt und regiert, Gott durch die unermeßlichen Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

## Vierzigste (41.) Rede.

### 3. In der 40tägigen Faftenzeit.

1. Geliebteffe! 3mmer amar geziemt fich's fur une, meife und beilig gu leben und unfer Bollen und Thun auf bas Bu richten, mas gemäß unferer Ertenntnig ter gottlichen Gerechtigfeit mobigefällig ift. Aber wenn bie Tage naben, welche uns bie Bebeimniffe unferes Beiles gu befonbers bentwürdigen gemacht, bann muffen wir mit fleisffigerer Sorgfalt unfere Bergen reinigen und eifriger ber Tugenben Bucht üben. Denn wie bie Bebeimniffe felbft in einzelnen ibrer Theile größer find, fo muß auch unfer Thun in Etmas über bas Gewohnte hinausgeben, und mer ein erbabeneres Weft feiern foll, ber muß auch an bemfelben reichlicher geschmudt erscheinen. Denn, wenn es vernünftig und gewiffermagen pflichtmäßig erscheint, an festlichem Tage in fdmudreicherem Bewante einbergugeben und burch bes Rorpere Rleidung ber Seele Beiterfeit gu befunden, und wenn wir bann auch bas Baus bes Bebetes, fo meit mir fonnen, mit größerer Sorgfalt und reichlicher Bier fcmuden, ift es ba nicht ziement, bag auch bie driftliche Seele, bie ein mahrhaftiger und lebenbiger Gottestempel ift, fich weife fcmude, und bag fie, im Begriffe bas Bebeimnig ihrer Erlöfung gu feiern, fich mit aller Umficht vorfebe, bag nicht irgend eine Matel ber Bosheit fie beflecte ober bie Rungel eines boppelfinnigen Bergens fie mißftalte? Denn mas nütt ber äuffere Rult, ber bie Form ber Chrbarfeit gur Schau trägt, wenn bas Innere bes Menfchen befubelt ift von ber Befledung irgend welcher Lafter ? Alles bemnach, mas ber Seele Reinbeit und bes Beiftes Spiegel umwölft, muß emfig abgewischt und gemiffermagen burch Abfeilung 1) blant gemacht werben. Es burchforiche Jeber fein Gewiffen, und Die Strenge bes Gelbftgerichtes ftelle ibn vor fich felber bin. Er febe gu, ob er in feinem Bergen ben Frieden finde. welchen Chriftus gibt, ob feine Begier bes fleisches bem Sehnen bes Beiftes miberftreitet, ob er Demuthiges nicht verachtet, Sobes nicht erftrebt, ob er fich nicht ergott an ungerechtem Gewinn, ob ibn nicht erfreut maglofe Bermehrung feiner Sabe, ob er enblich nicht (vor Reib) entbrannt ift über frembes Glud ober fich nicht freut über feines Feinbes Schlechtergeben. Und wenn er etwa feine Diefer Leidenschaften in fich entbedt, bann forsche er in aufrichtiger Brufung, welche Urt von Gebanten fich baufig bei ibm einstellen, und ob er nicht bei Borftellungen ber Gitelfeit verweile, ober wie fchnell er feinen Beift von bem abgewendet, mas ihm gu feiner Schädigung fchmeichelt. Denn von gar feinen Lodungen erregt, von gar feinen Begierben gefitelt werben, bas tommt in bem Leben nicht vor, bas Richts als eine Bersuchung ift, von der Jener ficherlich beflegt wird, ber feine Furcht hat, von ihr befiegt gu merben. Sochmuthig ift es, anmagend gu behaupten, es fei uns leicht, die Gunbe gu meiben, ba ja biefe anmagenbe Behauptung felbft ichon Gunbe ift gemaß bem Borte bee

<sup>1)</sup> Das Bilb ift von bem im Alterthum gebrauchlichen Detallspiegel genommen.

feligen Apostele Johannes: "Wenn wir fagen, wir hatten feine Sunbe, fo taufchen wir uns felbft, und bie Bahrheit

ift nicht in uns." 1)

2. Niemand alfo. Beliebtefte, truge fich felbft, Riemand täusche fich, Niemand fete ein foldes Bertrauen in feines Bergens Reinheit, bag er mabne, er fei teinen Gefahren ber Bersuchungen unterworfen, ba ja ber fpabenbe Bersucher gerabe gegen Jene mit beftigern Nachstellungen fanfturmt. Die er zumeift fich ber Gunbe enthalten fieht. Denn von wem follte ber mit feinen Trugfunften fern bleiben, ber ben Berrn ber Majeftat felber mit bem Trug feiner Schlaubeit gu versuchen gewagt? Er batte gefeben, wie fein Sochmuth burch bie Demuth bes getauften Berrn Jefus gertreten morben, er hatte erfannt, wie burch ein Fasten von vierzig Ta= gen jegliche Begier bes Flesches ausgeschloffen fei, und boch verzweifelte biefer boshafte Beift nicht an ben Rünften feiner Nichtewürdigkeit. Er verfprach fich fo viel von ber Beranberlichfeit unferer Natur, baß er fich zu bem Bebanten vermaß, ber fonne ein Gunber werben, ben er als mahren Menfchen tennen gelernt. Wenn bemnach ber Teufel mit ben Rachstellungen feiner Täufdungen von unferm Berrn und Beiland felber nicht abließ, um wie viel mehr wird er fich ba vermeffen, une in unferer Schwachheit anzugreifen, uns, die er mit heftigerem Saffe und grausigerem Reibe verfolgt, feitdem wir in ber Taufe ihm entfagt, und von jener Beburt, Die er beberrichte, burch Die Biebergeburt aus Gott in eine neue Kreatur umgewandelt worden find? Weil wir sufolge jener Geburt von fterblichem Tleische umbullt find, bort jener alte Feind nicht auf, uns überall Fallftrice ber Sünde zu legen und gerade bann zumeift wiber bie Glieber Chrifti ju wuthen, wann fie bie beiligften Gebeimniffe gu feiern fich anschiden. Dit Recht ertheilt beghalb bie Lebre bes beiligen Beiftes bem driftlichen Bolte bie Untermeis

<sup>1)</sup> I. 3oh. 1, 8.

fung, daß es sich auf das Ofterfest durch vierzigtägige Enthaltsamkeit vorbereiten soll. Schon der Grund dieser Reinigung ladet uns zur heilsamen Beobachtung ein und legt uns Eiser in der Haltung der uns aufgegebenen Abtödtung auf. Je heiliger ein Jeder in der Haltung dieser Taae erfunden werden wird, um so erprobter wird was da stehen als Einer, der des Herrn Pascha fromm in Ehren gehalten.

3. In biefen Tagen ber beiligen Faften laffet une alfo reichlicher bie Berte ber Liebe üben, benen wir uns immer bingeben muffen. "Geien wir barmbergig gegen Alle, befonbere aber gegen bie Blaubensgenoffen,"1) auf bag wir auch in ber Austheilung ber Almofen bie Gute bes himmlifden Baters nachahmen, "ber feine Sonne aufgeben lagt über Bute und Bofe und regnen läßt über Berechte und Ungerechte."2) Obichon wir alfo befonbere ben Gläubigen in ihrer Armuth gu Bilfe tommen follen, fo muffen wir uns boch auch berer in ihrer Bebrangniß erbarmen, bie bas Evangelium noch nicht angenommen. Denn in allen Menfchen muffen wir bie gemeinfame Ratur lieben, Die uns auch gegen Jene gutig ftimmen muß, bie uns wegen irgend eines Berhaltniffes untergeben find, befonders wenn fie fcon burch biefelbe Gnabe wiebergeboren und mit bemfelben Breife bes Blutes Chrifti erkauft find. Bir werben geheiligt burch benfelben Beift, mir leben in bemfelben Glauben, wir eilen mitfammen gu benfelben Gaframenten. G6 werbe biefe Einheit nicht verachtet, und nicht geringfügig fei uns fo große Bemeinschaft, fonbern gerade bas mache une milber in Allem, bag une Solche unterworfen find, mit benen wir in gleichem Dienfte bem einen Berrn unterworfen find. Wenn alfo ber Gine ober ber Undere von Diefen feinen Berrn burch ein fchweres Bergeben beleidigt bat, fo werbe ibm in biefen Tagen ber Berfohnung Bergeihung gu Theil. Das Erbarmen hebe bie Strenge auf, und Gnabe

<sup>1)</sup> Gal. 6, 10. — 2) Matth. 5, 45.

tilge die Bergeltung. Niemanden halte die Saft fest, Niemanden schließe der Kerker ein. Denn unter der Bedingung hat unfer Gott sein Erbarmen verheissen, daß nur Der Racklaß seiner eigenen Sünden erwarten kann, der die

Sünden Unberer nachgelaffen bat.

Geliebteste! Laßt uns vernichten ben Zunder des Habers und die Stachel der Feindschaften! Möge schwinden der Haß, möge aufhören die Eifersucht, mögen alle Glieder Ehristi geeint sein in der Liebe. Denn "selig sind die Friedfertigen, weil sie Kinder Gottes genannt werden,") und nicht bloß Kinder, sondern auch Erben, Miterben Ebristi, der lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Matib. 18, 33.

# Einundvierzigste (42.) Rede.

### 4. In der 40tägigen Saftenzeit.

1. Geliebteste! Wie könnte ich meine Bredigt über die hochheiligen, großen Fasten vassender einleiten, als daß ich mit den Worten des Apostels, in dem Christus selber spricht, beginne und sage, was vorgelesen worden: "Siebe, jett ist die gnadenreiche Zeit, jett sind die Tage des Heine Beiten gibt, die nicht angefüllt wären von göttlichen Gnadengeschenken, obschon uns immerfort durch Gottes Gnade der Zutritt zu seinem Erdarmen gewährt ist, so missen doch jett Aller Herzen in größerem Eifer zum geistigen Fortschreiten bewegt und in reichlicherer Zuversicht belebt werden, jett, wo uns die Wiederschr jenes Tages, an dem wir erlöst worden, zu allen Werken der Frömmigkeit einsadet, auf daß wir das über Alles erhabene Gebeimnis des Leidens des Herrn seiern, au Leib und Seele gereinigt. Zwar verdienten so große Geheimnisse unaushörs

<sup>1)</sup> II. Ror. 6, 2.

liche Liebeshingabe und fortwährende Verehrung, auf daß wir dauernd also blieben vor dem Angesichte Gottes, wie sich's für uns geziemt, am Ofterfeste zu erscheinen. Aber weil dieser Starkmuth nur Weniger Antheil ist, vielmehr die strengere Zucht der Gebrechlichkeit des Fleisches nachziebt und die sorgsame Acht durch des Lebens wechselreiches Treiben erschlasst, so müssen nothwendig auch fromme Herzen vom Staube des Weltlebens beschmust werden. Und so ist denn durch eine überaus beilfame göttliche Satzung vorgesehen, daß uns zur Wiederherstellung der Herzensreinheit eine (geistige) Ubung von vierzig Tagen helsen sollte, in denen fromme Werke tilgen und züchtiges Fasten ausmerzen

follen, mas wir zu anderen Zeiten verschulbet.

2. Laffet uns alfo, Geliebtefte, beim Beginn ber geheimnifreichen und burch bas Beilmittel ber faften gebeiligten Tage beforgt fein, ben apostolischen Borfchriften zu gehor= chen, "une gu reinigen von jeder Befledung bes ffleisches und bee Beiftes." 1) Bugeln wir ben Biberftreit gwifden beiben Befenheiten, auf bag ber Beift, ber, unter Gottes Führung gestellt, ber Lenter feines Rorpers fein foll, Burbe feiner Berrichaft festhalte, bag wir Niemanben irgendwie Anstoß geben, daß wir nicht bem Tabel unferer Biberfacher verfallen. In gerechtem Tabel merben mir von ben Ungläubigen zerpflückt werben, und es werben fich mit unfern Fehlern bie gottlofen Bungen gur Befchimpfung ber Religion fpigen, wenn bie Sitten ber Faftenben nicht in Gintlang fteben mit ber Reinheit vollfommener Enthalt= famteit. Denn nicht bas bloge Enthalten von Speife bilbet bie Sauptfache unferes Faftens, nicht fruchtbringend wird bem Leibe Nahrung entzogen, wenn nicht auch bie Geele von fündigem Thun gurudgerufen und die übelrebende Bunge gezügelt wirb. So alfo muffen wir bes Effens Belieben Ginhalt thun, bag auch bie übrigen Begierben nach

<sup>1)</sup> II. Ror. 7, 1.

bemfelben Gefete gegahmt werben. Jett ift bie Beit ber Milbe und ber Beduld, bes Friedens und ber Rube, wo wir alle fündige Befledung ausschließen und bauernbes Tugendleben uns aneignen muffen. Jett muß frommer Seelen Startmuth fich gewöhnen, Schulb zu verzeihen, Befchimpfungen auffer Acht gu laffen, Beleidigungen gu vergeffen. Jett muß fich ber gläubige Beift üben mit ben Baffen ber Gerechtigfeit gur Rechten und gur Linken, 1) bag in Ruhm und Ruhmlofigfeit, in gutem und in bofem Nachrufe meder Rob bas fichere Bewiffen und beharrliche Recht= fchaffenheit ftols machen, noch Tabel fie erschlaffen läfit. Der Frommgefinnten Bescheibenheit fei nicht trübfelig, fonbern beilig, nicht werbe erfunden murrenbes Rlagen in benen. welchen niemals bie Tröftungen beiliger Freuden fehlen. Man fürchte nicht Minberung ber irbifden Babe in Rolge ber Werte bes Erbarmens. Immer reich ift bie driftliche Armuth, weil mehr ift, mas fie hat, als mas fie nicht hat. Und nicht fürchtet, in biefer Welt an Mangel gu leiben, bem gegeben ift, Alles in bem Berrn ber Dinge gu befiten. Diejenigen alfo, bie mirten, mas gut ift, brauchen burchaus nicht gu fürchten, es möchten ihnen bie Mittel fehlen, au wirfen, ba ja in ben zwei Scheibemungen ber Bittwe im Evangelium 2) bie Liebeshingabe Breis gefunden und bie freudige Spendung fühlen Baffers Lohn hat. 3) Denn gemaß ber frommen Liebeshingabe wird bas Daaf ber Gute abgeschätt, und niemals wird bem bie Belegenheit fehlen, Berte bes Erbarmens zu üben, bem nicht bie Barmbergiafeit felber fehlt. Das bat erfahren bie beilige Bittme von Sarepta, bie bem feligen Glias gur Beit ber Sungerenoth Die Speife für einen Tag, Die fie nur noch batte, vor= feste, und bie, bes Bropheten Bunger bem eigenen Bedürfen vorziehend, bas wenige Mehl und DI ohne Bogern bingab. Aber es mangelte ihr nicht, mas fie fo treu gespendet, und

<sup>1)</sup> I. Kor 6, 8. — 2) Luf. 21, 2. — 3) Matth. 10, 42.

in ben Gefäßen, die sie in liebendem Ausgießen geleett, sprudelte bervor der Quell neuer Habe, so daß durch die heilige Berwendung nicht vermindert wurde die Fille bes Besitzes, dessen Mangeln nicht gefürchtet worden war.

3. Aber zweifelt nicht, Geliebtefte, baß ber Teufel, ber aller Tugenben Feind ift, gegen berartige Ubungen, gu benen ihr euch alle, wie ich zuverläßig erwarte, freiwillig ge= ruftet, feine Nachstellungen richtet, und bag er bie Dacht feiner Bosheit babin waffnet, baß er ber Frommigfeit Fallftride bereitet burch die Frommigfeit felber, und bag er es versucht. Jene burch eiteles Rühmen gu besiegen, Die er nicht burch Migtrauen jum Falle bringen gefonnt. Denn gar nabe wohnt bem rechten Thun bas Ubel bes Stolzes, und aus nächster Rabe stellt ben Tugenben bie Uberhebung nach. Denn schwer ift es, bag ben löblich Lebenben nicht menschliches Lob fange, wenn nicht, wie geschrieben steht, "im herrn sich rubmt, wer sich rühmt." 1) Wo wäre ber, beffen guten Vorfat jener nichtswürdigfte Reind nicht zu befämpfen magte? Weffen Naften zu brechen versuchte er nicht, wenn er, wie burch bie evangelische Lefung fundgege-ben, mit feinen liftigen Anschlägen selbst bem Welterlöfer nicht fern blieb? Entfett über bas vierzigtägige Faften bes Berrn wollte er in liftigster Beife austundschaften, ob berfelbe biefe Enthaltfamteit als ein Gnabengeschent befite ober ale fein eigen. Satte Chriftus beren (fündige) Ratur, beren Rörper er batte, bann brauchte ja ber Teufel nicht Bu fürchten, von ben Berfen feiner Taufchungen bei ihm ablaffen zu muffen. Und fo forschte er benn zuerst liftig aus, ob Jener ber Schöpfer ber Dinge fei, indem Er beren Ra= tur in jebe beliebige ummanbeln fonnte. 3meitene, ob unter ber äuffern Erscheinung bes menschlichen Leibes bie Gott= beit verhüllt fei, wenn es ihm leicht fei, fich die Luft megfam zu machen und bie ber Erbe angehörigen Blieber burch

<sup>1)</sup> II. Ror. 10, 17.

ben leeren Luftraum zu schwingen. Aber da ihm der Herr lieber die Gerechtigkeit des wahren Menschen entgegenseigen als die Macht der Gottheit offenbaren wollte, so richtete er das Untersangen des dritten Truges darauf hin, daß er Denjenigen, an dem die Zeichen göttlicher Macht nicht zum Borschein gekommen waren, durch herrschbegier versuchte und Ihn durch Versprechen der Reiche dieser Welt verleiten wollte, ihm Berehrung zu erweisen. Aber die Weisheit Gottes machte thöricht des Teusels Klugbeit, so daß der hochmüttige Feind gerade durch das gebunden wurde, was er einst gebunden hatte, und daß er sich nicht scheute, Den zu versolgen, der für die Welt getödtet werden mußte.

4. Diefes Begnere Lift laft uns icheuen nicht bloß bei bes Gaumens Lodungen, fonbern auch bei bem unternom= menen Faften; benn ber es verftanben, bem Menschenge-Schlechte ben Tob zu bereiten burch bie Speife, ber weiß ibm auch zu schaben burch bas Waften felber. Und wie er einerseits bagu angetrieben, Berbotenes gu effen, fo verleitet er in entgegengesettem Truge, fich ber Manichaer als Wertzeug bedienend, andererfeits bagu, Erlaubtes gu meiden. Rubenbringend ift der Brauch, ber fich an geringe Roft gewöhnt und die Begier nach Leckerbiffen gugelt. Aber Bfui über beren Lehre, bei benen auch burch bas Fasten gefündigt wird! Denn fie verbammen bie Ratur ber Beschöpfe gur Beschimpfung bes Schöpfers und behaupten, Die Effenden würden beflect burch Das, als beffen Urheber fie nicht Gott, fonbern ben Teufel bezeichnen, mahrend es boch burchaus feine bofe Wefenheit und feine Ratur bes Bofen felber gibt. Denn ber gute Urheber bat Alles gut gemacht, und Einer ift ber Schöpfer aller Dinge, "ber ben himmel gemacht und bie Erbe, bas Meer und Alles, mas in ihnen ift." Bas immer hiervon bem Menfchen gur Speife und gum Tranke verlieben worben, ift heilig und rein in feiner Art und Beschaffenheit. Wenn es in maglofer Bier genoffen wird, bann verungiert bas Ubermaß bie gierigen Effer und Trinfer, nicht aber beflect es bie Natur ber Speise und bes Trankes. Denn "Alles ift," wie ber Apostel fagt, "ben rein. Den Beflecten aber und ben Ungläubigen ift Richts rein, sonbern beflect ift ihr Beist und ihr Gewiffen." 1)

5. 3hr aber, Geliebtefte, ber fatholifden Mutter beilige Beburt, Die Gottes Geift in ber Schule ber Bahrheit unterwiesen, gugelt euere Freiheit in rechter Beife! 3hr miffet, baß es gut ift, fich auch von Erlaubtem zu enthalten, und baß man, auch wenn man in größerer Enthaltfamteit leben muß, boch alfo bie Speifen unterscheiben foll, bag man ihren Genuß unterscheidet, nicht ihre Natur verdammt. Richt alfo berühre Euch in irgend welcher Unftedung beren Brithum, Die gumeift burch ihren Brauch beflect worben, "indem fie vielmehr ber Rreatur als bem Schöpfer bienftbar find" 2) und ben himmelslichtern ihre thörichte Entbaltfamteit weiben, indem fie nämlich ju Ehren ber Sonne und bes Monbes am ersten und zweiten Tage nach bem Sabbat Faften angeordnet, in biefem einen Werte ber Berkehrtheit zweimal gottlos, zweimal schändlich, indem sie ibr Raften angeordnet für ben Rult ber Beftirne und gur Schmäbung ber Auferstehung bes Berra. Gie bleiben fern bon bem Beheimniffe bes menschlichen Beiles und glauben nicht, baß Chriftus, unser Berr, in ber mabren Leiblichkeit unferer Natur geboren, baß Er mabrhaft gelitten, mahrhaft begraben und wahrhaft auferwedt worden. Und barum verwerfen sie ben Tag unserer Freude in ber Trauer ihres Kaftene. Und ba fie, ihren Unglauben zu verbergen, es magen, unferen Bufammentunften beiguwohnen, fo verhalten fie fich bei ber Theilnahme an ben Satramenten alfo, baß fie. um fich nicht ganglich (ale Baretifer) tunb gu geben. mit unwürdigem Munde ben Leib Chrifti empfangen, es jeboch ganglich vermeiben, bas Blut unferer Erlöfung gu trinten. Eurer Beiligfeit theilen wir Goldes begbalb mit, Damit Menschen berart purch folde Unzeichen offenbar merben, und bamit Jene, bie auf folch beiligthumschandenber

<sup>1)</sup> Tit. 1, 15. — 2) Nöm. 1, 25.

Beuchelei ertappt werden, durch priesterliche Macht aus der Genossenschaft der Beiligen vertrieben werden. Denn vor Solchen warnt der selige Apostel Baulus die Kirche Gottes sorgsam, wenn er sagt: "Wir bitten euch, Brüder, daß ihr Diesenigen in Obacht nehmt, die Streitigkeiten und Bedenklichkeiten erheben im Widerspruch mit der Lehre, die ihr gelernt, und haltet euch fern von ihnen. Denn Menschen der art dienen nicht Christo dem Gerrn, sondern ihrem Bauche, und sie verführen durch süße Reden und Segenssprüche die

Bergen der Unschuldigen." 1)

6. Geliebtefte! Durch biefe unfere Ermahnungen, Die wir euch wider ben fluchwürdigen Brrthum bäufig haben zu Theil werben laffen, hinlänglich belehrt, begeht bie beiligen Tage ber vierzigtägigen Fasten in frommer Undacht und ruffet euch burch Berte bes Erbarmene, Gottes Erbarmen gu verbienen. Lofchet aus ben Bornesbrand, vernichtet ben Bag, liebet die Ginheit und wetteifert mit einander in den Ubungen aufrichtiger Demuth. Berifchet in Billigfeit über bie Gflaben und über Jene, Die euch untergeben find. Reiner von ihnen merbe gepeinigt in Rerfer und Banben. Es bore auf bas Rachegeluften, es merben verziehen bie Beleibigungen. Strenge manbele fich um in Milbe, Born in Sanftmuth, Bwietracht in Frieden. Gin Jeber finde uns bescheiben, friedfertig, gutig, auf bag unfere Faften Gott genehm feien. Ihm bringen wir bas Opfer mahrer Enthaltfamteit und mahrer Liebesthat bar, wenn wir uns jeglicher Bosheit enthalten, wobei une in Allem bilfreiche Band bietet ber allmächtige Gott, bem mit bem Gobne und bem beiligen Beifie bie eine Gottheit, bie eine Majeftat ift in bie Emigteiten ber Emigteiten. Amen.

<sup>1)</sup> Röm. 16, 2. ff.

# Zweiundvierzigste (43.) Rede.

### 5. In der 40fägigen Staftenzeit.

1. Die apostolische Lehre, Geliebteste, ermahnt uns, daß wir "den alten Menschen mit seinen Wersen ablegen" 1) und uns von Tag zu Tag in heiligem Wandel erneuern. Denn wenn wir Gottes Tempel sind und der heilige Geist in unsern Herzen wohnt, nach dem Borte des Apostels: "Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes," 2) so müssen wir mit großer Wachsamkeit dahin streben, daß die Wohnung unseres Herzens eines solchen Gottes nicht unwürdig sei. Und wie man in den Häusern, die von Menschenhänden gebaut sind, sich mit lobenswerthem Fleisse vorsieht, daß schleunige Sorgsalt wieder ausbesser, was etwa durch den Guß des Kegens oder durch den Wirbel der Stürme oder durch das Alter selbst verdorben ist, so müssen wir in steter Besümmerniß Vorsorge tressen, daß in unsern Herzen nichts Ungeordnetes, nichts Unreines ersunden wird. Denn ob-

<sup>1)</sup> Ephel. 4, 22. - 2) I. Ror. 6, 16.

gleich unfer Bebaube ohne bilfe feines Baumeiftere nicht bestehen und unfer Saus nicht unverfehrt bleiben tann, wenn ihm nicht ber Schutz feines Grunbers gur Seite flebt, fo bat une boch, weil wir vernünftige Steine find und lebenbiges Bauhols, bie Sand unferes Schöpfers alfo erbaut, baß mit feinem Wertmeifter zugleich ber, welcher erneuert wirb, wirten muß. Der Gnabe Gottes foll fich barum ber menfchliche Beborfam nicht entziehen und nicht von jenem Bute, ohne welches er nicht gut fein fann, ablaffen. Und wenn fich für ihn etwas Unmögliches ober Beschwerliches in Ausführung ber Bebote findet, fo foll er nicht bei fich fteben bleiben, fonbern ju Dem, ber befiehlt, feine Buflucht nehmen, ber beghalb bas Bebot gibt, bamit Er bas Gebnen ermede und bilfe leifte gemäß bem Borte bes Bropheten: "Birf beine Bebanten auf Gott, und Er felbft wird bich ernähren." 1) Dber follte Jemand fo von Sochmuth aufgeblafen fein und fich für fo unverfehrt, für fo unbeflecht halten, bağ er feiner Erneuerung mehr bedürfte? Solche Ubergengung täulcht fich burchaus, und in arger Gitelfeit ift befangen, wer fich bei ben Bersuchungen biefes Lebens von jeber Bermundung frei glaubt. Alles ift voll von Gefahren, voll von Fallftriden. Es ftacheln bie Begierben, Die Lodungen bereiten Rachftellungen, es fcmeichelt ber Bewinn, es erfcredt ber Berluft, bitter find bie Bungen ber Biberfacher, und nicht immer ift mahrhaft ber Mund ber Lobspender. Dier muthet ber Bag, bort taufcht trugerifche Dienftermeifung, fo bag es leichter ift, ben feindlich Befinnten gu meiben, als bem Freundschaft Beuchelnben auszumeichen.

2. In der Ausübung der Tugenden selbst aber ift so weiselhaft das Maaß und so unsicher die Unterscheidung, saß auch Jemand, der zwischen der Grenze tes Guten und des Bösen das Maaß der feinsten Unterscheidung inne hält, bennoch troß des Bewußtseins der Rechtschaffenheit der

<sup>1) \$1. 54, 23.</sup> 

biffigen Bunge bes Berleumbers nicht entgebt, und bag bem Tabel Ubelwollender ausgesett ift, bem Die Gerechtigfeit lieb ift. Wenn icon ber menschliche Bedanke fich ben Wechselfällen ber zeitlichen Dinge zuwendet, wie viel Duntelbeit ftellt fich ba entgegen, wie viel Irrthumer falfcher Un-Schanungen erheben fich ba. fo bag ber Einwand ber Widerfader ben Stoff jum Rlagen gibt. Denn obgleich bie Bergen aller Gläubigen barüber im Klaren find, daß in teinem Theile biefer Belt und zu feinen Zeiten die gottliche Borfehung mangelt, und daß nicht von bem Ginfluß ber Sterne einen folden gibt es ja nicht - ber Ausgang ber weltlichen Dinge abhänge, fondern daß burch ben gerechteften und gutigften Willen bes bochften Konigs Alles geordnet wird, ba gemäß dem Schriftworte "alle Wege des Herrn Barmher-digkeit und Wahrheit find," 1) so liegt es boch zu nahe und geschieht es gar zu häufig, da Einiges nicht nach unseren Bunfchen gefchieht, und ba gufolge bes Jrrens menfchlichen Urtheils meistens die Sache bes Gottlofen ben Sieg über Die bes Gerechten bavonträgt, daß Diefes auch große Gee= len zum Schwanken bringt und zu irgend welchem Gemurre unerlauhten Geredes antreibt. Denn felbit ber fo ausgezeichnete Brophet David bekennt, daß er burch jene Wechfelfälle in gefahrbringender Beife beunruhigt worden, und er fagt: "Meine Fuße aber batten bald geftrauchelt, meine Schritte waren balb ausgewichen. Denn ich eiferte über bie Ungerechten, ba ich ben Frieden ber Gunber fab." 2) Beil nun alfo Weniger Starte fo gefeftigt ift, baß fie fich nicht burd folde Anomalien verwirren laffen, und weil bie Gläubigen nicht bloß bas Blüd, sonbern auch bas Unglüd verbirbt, fo muß eine forgfältige Beilung ber Bunben vorgenommen merben, welche ber menschlichen Schwachheit ge= fclagen werben. Darum habe ich Einiges über bie Befahren, beren die Welt voll ift, furs angeführt, auf baß mit

<sup>1) \$\\ \</sup>begin{aligned} \partial \partial \beta \\ \partial \ext{24}, 10. \leftharpoonup 2) \\ \partial \beta \\ \partial \ext{31}, 72, 2. \end{aligned} \]

Rudficht auf bas Bort ber Schrift: "Ber ruhmt fich ein reines Berg ju haben ober frei gu fein von ber Gunbe ?" 1) Alle ertennen, bag ibnen Rachlaffung ber Gunben und bas

Beilmittel ber Erneuerung nothwendig fei.

3. Wann aber baben wir mehr Beranlaffung, Geliebteffe, gu ben go illicen Deilmitteln unfere Buflucht gu nehmen. ale mann une die Geheimniffe unferer Erlöfung felbit nach ber Beifen Lauf wieber vor bie Seele geführt merben? Damit wir riefe würdiger begeben, follen wir uns in beilfamer Weife burch vierzigtägige Gaften auf Diefelben vorbereiten. Denn nicht nur Jene, die burch bas Gebeimniß bes Tobes und ber Auferstehung Chrifti in ber Biebergeburt ber Taufe gu einem neuen Leben gelangen follen, fonbern auch alle Bolfer ber (icon) Biebergeborenen ergreifen nütlich und nothwendig die Schutwehr Diefer Beiligung; Jene, um gu empfangen, mas fie noch nicht haben, Diefe, um bas Empfangene gu bemahren. Denn nach bem Borte bes Apofteis: "Ber ftebt, ber febe gu, bag er nicht falle," 2) ift Diemand von folder Feftigteit gefütt, bağ er betreffe feiner Standhaftigfeit ficher fein tonute. Benuten wir barum, Geliebtefte, Die ehrwürdigen Unordnungen der fo gnabenreichen Zeit und fäubern wir mit eifriger Sorgfalt ben Spiegel unferes Herzens. Denn, wie ehrbar und nüchtern man auch Diefes fterbliche Leben führen mag, fo wird es boch von irgend welchem Staube bes irbifchen Banbels befchmutt, und ber Glang ber nach bem Bilbe Gottes geschaffenen Seele bleibt nicht fo gang von bem Rauche ber Gitelfeit frei, bağ er burch teinen Schmut gefchmargt merden fonnte und nicht immer wieder blant geputt merben mußte. Wenn Diefes foon fur fehr vorfichtige Geelen nothwendig ift, wie viel mehr muffen Jene biefes erftreben, welche faft bie gange Beit bes Jahres in all gu großer Gi= derheit ober gar in allgu großer Rachläßigfeit gugebracht

<sup>1)</sup> Sprlichw. 20, 9. - 2) I. Kor. 10, 12.

haben! Diese ermahnen wir mit gebührender Liebe, baß fie fich nicht befihalb berubigen, weil une bie Gemiffen ber Einzelnen nicht offen fteben tonnen, ba ben Blid bes Alles Augleich schanenben Gottes nicht verborgene Orte, nicht dide Bande hindern, und da 36m nicht bloß bie vergangenen, fonbern auch bie gutunftigen Werte und Gebanten bekannt find. Alfo beschaffen ift bas Wiffen bes bochften Richters, alfo fein furchtbares Schauen : Er burchbringt Alles, mas fest, vor 3hm liegt offen Alles, mas verborgen. por 36m ift bell bas Duntle, 36m antwortet bas! Stumme, 3hm bekennt bas Schweigen, 3hm fteht bas Berg Rebe obne Wort, Niemand moge bie Gebuld ber göttlichen Gute verachten, in ber Er bie Gunbe (noch) nicht ftraft; und nicht beghalb moge man 3hn nicht für beleidigt halten. weil man noch nicht feinen Born erfahren bat. Richt lange sieht fich biefes fterbliche Leben bin, und nicht immermahrend bleibt die Freiheit bes thorichten Willens, Die in ben Schmers ewiger Strafen übergeben wirb, wenn nicht, fo lange bas Urtheil ber Gerechtigkeit hinausgeschoben ift, bas Beilmitttel ber Bufe gefucht wirb.

4. Nehmen wir daber zu ber immer naben Barmbergigfeit Gottes unfere Buflucht; mogen fich bie Bergen aller Glaubigen heiligen, bamit wir bas heilige Oftern bes Berrn in murbiger Feier begeben. Es milbere fich ber Bag, es lege fich ber Born, Alle wogen fich gegenseitig ihre Schulben nach. laffen, und es foll nicht Rache nehmen, wer Berzeihung erbittet. Denn indem wir fagen : "Bergib uns unfere Schulven. wie auch wir vergeben unfern Schulbigern," binben wir uns mit ben barteften Teffeln, wenn wir nicht auch erfüllen, mas wir bekennen. Wenn baber bas geheiligte Übereinkommen biefes Bebetes nicht gang punttlich beobachtet worben ift, fo moge jett wenigstens ein Jeber fein Gemiffen ausforichen und baburch, baf er bie Beleidigungen Anderer verzeiht, die Tilgung feiner eigenen Gunten erlangen. Denn nach bem Borte bes Berrn: "Benn ihr ben Menschen ihre Gunben verzeiht, wird auch euch euer Bater im himmel euere Schulben vergeben," fann ein Jeber leicht erlangen, mas er begehrt, ba von ber Milbe bes Bittenben bas Urtheil bes Richters abhängt, ber als barmbergiger und gerechter Erborer ber menschlichen Bitten feiner Gerechtigfeit, wenn wir verföhnlich find, vorgefchrieben, baß fie gegen bie nicht bas Recht ber Strenge habe, bie fie nicht als rachgierig erfunben. Den gutigen und milben Bergen gegiemt aber auch Freis gebigkeit. Richts ift nämlich angemeffener, als bag ber Menfch feinen Schöpfer nachahme, und bag er nach ber Art feines Bermögens bas Wertzeug ber göttlichen Borfebung fei. Denn wenn bie Bungrigen gefpeift, bie Racten betleibet, Die Rranten gepflegt werben, ift bann nicht ber Urm bes Dieners bas Bertzeug bes heilfenbenben Bottes, und ift bann nicht bie Bute bes Knechtes bie Babe bes Berrn? Obgleich biefer gur Musübung feiner Barmbergig= feit teines Belfere bebarf, fo bat Er boch in ber Beife feine Allmacht eingeschränft, baß Er ben Dubfeligkeiten ber Menfchen burch bie Menfchen ju Silfe tommt. Und mit Recht wird ber Dant für bie Werte ber Liebe Gott abgeftattet, beffen Berte in feinen Dienern fichtbar find. Degbalb bat ber Berr felbst gu feinen Jungern gefagt: "Es leuchte euer Licht vor ben Menschen, daß fie euere guten Berte feben und enern Bater preisen, ber im Simmel ift," 1) ber mit bemfelben Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert. Gott in Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Amen.

<sup>1)</sup> Matth. 5, 16.

## Dreiundvierzigste (44.) Rede.

### 6. In der 40fägigen Jaftenzeit.

1. Zwar immer, Geliebteste, ist "die Erde voll von der Barmberzigkeit Gottes," 1) und einem jeden Gläubigen ist die Natur der Dinge selbst eine Lehrmeisterin der Gottes-verehrung, da himmel und Erde, das Meer und Alles, was in ihnen ist, die Güte und Allmacht ihres Schöpfers bezeugen und die wunderbare Schönheit der dienenden Naturkräfte die gebührende Danksagung von dem vernünftigen Geschöpfe fordert.

Wenn aber jene Tage wieberkehren, welche bie Geheimniffe ber menschlichen Erlösung besonders ausgezeichnet, und welche in naher und einander folgender Reibe dem Ofterfeste vorhergehen, so ist für uns eine forgfältigere Borbereitung in frommer Reinigung angezeigt. Denn obgleich das Leben sehr Vieler zu jeder Zeit schuldlos ist und sie wegen der steten Ausübung guter Werke Gott genehm sind,

<sup>1)</sup> Bf. 132, 5.

fo barf boch Riemand fo febr auf bie Reinheit feines Bewiffens vertrauen, daß er glauben burfte, ber menfchlichen Gebrechlichfeit tonne bei ben Argerniffen und Berfuchungen, benen fie ausgesett ift, Richte guftogen, mas fie (bie Reinbeit) verleten fonnte; ba ber fo erleuchtete Brophet fagt: "Ber rühmt fich ein matellofes Berg gu baben, ober rein Bu fein von ber Gunbe ?" 1) Und wiederum : "Bon meinen verborgenen Fehlern reinige mich, o Gerr, und wegen ber fremben Sunben ichone beines Rnechtes!"2) Wenn aber, wie bie Erfahrung lehrt, fo ber Buftand Derjenigen ift, bie ben finnlichen Begierben wiberftreben, Die gegen bie Regungen bes Bornes antampfen und fogar ihre geheimen Bebanten alfo guchtigen, bag fie in ihren Bergen immer etwas Tabelnemerthes ju finden vermogen, und bag fie fich von verborgenen Gehlern getäufcht ober mit fremben Gunben belaftet fühlen, fo muß man gerabe in biefer Beit aufmerkfam ermagen, welches bie Fehler, welches bie Rrantbeiten, wie groß bie Bunben find, bei benen ein wirtfames Beilmittel in Unwendung gebracht werben muß, bamit man nicht jenes Saframentes untheilhaft erfunden merbe, burch welches bie Werke bes Teufels gerftort werben. Denn bas ift ber Offerfeier eigen, baß fich bie gange Rirche ber Rach. laffung ber Gunben erfreut. Diefe tritt ein nicht blog bei Denen, bie burch bie beilige Taufe wiebergeboren merben, fondern auch bei Denen, welche fcon längst gur Rindfchaft angenommen find. Denn obichon vorzüglich bie Reinigung ber Wiebergeburt bie Menfchen erneut, fo muffen boch, ba Allen gegen ben Roft ber Sterblichfeit bie tagliche Erneuerung nöthig ift, und ba es bei allem Tugenbfortfdritte boch Riemanten gibt, ber nicht noch immer beffer werben mußte, Alle inegefammt babin ftreben, bag am Tage ber Erlöfung Reiner in ben Laftern bes alten Lebens fich befinbe.

<sup>1)</sup> Eprücke. 20, 9. - 2) Bi. 18, 13.

2. Bas alfo, Geliebtefte, ju allen Zeiten einem jeben Chriften ju thun obliegt, bas ift jest mit noch größerer Sorgfalt und hingebung auszuführen, bamit bie apoftolifche Einrichtung burch vierzigtägiges Faften beobachtet werbe, nicht burch Enthaltfamteit im Gffen allein, fonbern gumeift burch bie Abtodtung ber Lafter. Denn ba begwegen jene Abtobtung vorgenommen wirb, bamit ber Beerd fleischlichen Belüftens entfernt werbe, fo ift feine Urt ber Enthaltfam= feit mehr zu erftreben, als baß wir immer frei feien von ungerechtem Willen und rein von unehrbarem Thun.") Diefe religible Ubung übergebt nicht bie Rranten, fcbließt nicht aus bie Schwachen; benn auch in einem franken und gebrechlichen Rorper tann Die Unverfehrtheit bes Bergens fich finden, wenn bort, wo ber Git ber Berfehrtheit mar, bie Grundlagen ber Tugend gefeftigt werben. Und barum ift jene Rrantheit bes fchmachen Fleisches, welche oft bas Maß freiwilliger Abtödtung übersteigt, ein genügendes Fasten, wenn nur ber Beift feine Bflicht erfüllt und berfelbe, mabrent er fich finnlichen Schmaufes enthalt, fich nicht von ber Speife ber Bosbeit nabrt.

Mit bem so vernunftgemäßen und geheiligten Fasten werben am nützlichsten die Werke des Almosens verbunden, welche unter dem einen Namen der Barmberzigkeit viele löbliche Handlungen der Frömmigkeit umfassen, so daß die Herzen aller Gläubigen eins sein können auch bei ungleichem Bermögen. Die Liebe, die wir zugleich Gott und den Menschen schulden, wird ja niemals von solchen Hindernissen gebemmt, daß es ihr nicht immer frei stände, wohl zu wolsen. Denn nach den Worten der Engel: "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen, die guten Willens sind,"<sup>2</sup>) wird nicht nur durch die Tugend des

<sup>1)</sup> Die lateinischen Ausbrücke sobrius ab injusta voluntate et je junus ab inhonesta actione lassen sich im Deutschen nicht genau entsprechend wiedergeben.

<sup>2)</sup> Luf. 2, 14.

Wohlwollens, sondern auch durch das Gut des Friedens beglückt, wer immer mit Andern, die von irgend einem Mißgeschick beimgesucht werden, in Liebe mitleidet. Gar weiten Spielraum lassen die Werke der Liebe. Gerade in ihrer Mannigfaltigkeit ermöglichen sie es den wahren Christen, daß an der Spendung der Almosen nicht bloß die Reichen und in Überfluß Lebenden, sondern auch die minder Begüterten und Armen Antbeil nehmen können, und daß in der inneren Liebesgesinnung ähnlich sind, deren Kräfte be-

züglich ber aufferen Babenfpenbung ungleich finb.

Als unter ben Augen bes herrn Biele von ihrem Uberfluß reichliche Baben in ben Opfertaften bineinwarfen. legte eine Wittwe zwei Pfennige hinein und verdiente nach bem Beugniffe Jefu Chrifti Die Krone folchen Lohnes, bağ fie trot ber Beringfügigfeit ihrer Babe bee Borguges por Allen gemurbigt murbe, Die ihre Baben gefpendet. Diefen blieb bei ihren großen Gaben noch Bieles übrig; bas Benige, mas Jene gegeben, mar ihr ganges Eigenthum. Benn aber Jemand von folder Roth ber Armuth bedrudt ift, bağ er nicht im Stanbe ift, einem Bilfsbeburftigen zwei Bfennige gu reichen, fo fagen ihm bie Bebote bes Berrn, wie er bennoch bie Bflicht bes guten Billens bethätigen tann. Es wird ja Derjenige, welcher einem burftenben Urmen einen Becher talten Baffere barreicht, ben Lohn feines Bertes erhalten. 1) Der Berr hat feinen Dienern bie Erlangung feines Reiches fo leicht gemacht, bağ fogar bie Darreichung von Baffer, beffen Gebrauch unentgeltlich und allgemein ift, bes Lohnes nicht entbehrt. Damit fein Bemmniß uns biefes Gottesreich verschließe, ift taltes Baffer als Mittel angegeben, Barmbergigfeit gu üben, bamit nicht glaube bes Lohnes entbehren zu muffen, wem bas Bolg fehlt, ben Trunt gu marmen. Bon biefem Becher felbft aber fagt ber Berr nicht umfonft, bag er in feinem Ramen gereicht werben muffe; benn erft ber Glaube macht werthvoll,

<sup>1)</sup> Matth. 10, 12.

mas an fich ohne Berth ift; und was von Ungläubigen bargereicht wirb, enthehrt jedes rechtfertigenden Berdienftes,

wenn es auch von großem äufferem Werthe ift.

4. Da ihr nun, Geliebtefte, bes Berrn Oftern feiern wollt, so übt euch alfo im beiligen Fasten, bag ibr von jeber Trübung frei zu bem bochheiligen Feste tommt. Den Sochmuth bes Beiftes, von dem alle Gunden ihren Urfprung haben, treibe aus die bemuthige Liebe. Die in Uberbebung aufgeblafen maren, mogen burch Sanftmuth gu milber Stimmung gelangen. Die eine Beleidigung erbittert bat, mogen fich mit einander verfohnen und gu friedlicher Gintracht gurudtehren. Reinem Bofes mit Bofem vergeltend und euch gegenseitig verzeihend, wie Chriftus uns verziehen bat. 1) bebet die menschlichen Reindschaften in Frieden auf. und haben Etwelche von euren Untergebenen bes Rerters Berichlug ober Banbe perhient, fo mogen fie in Erbarmen erlöft merben. Raffet une, bie mir felbit ber Beilmittel taglicher Nachlaffung bedürfen, teine Schwierigfeit machen im Berzeihen fremder Fehler. Denn wenn wir gum Berrn unferm Bater beten : "Bergib une unfere Schulden, wie auch wir vergeben unfern Schulbigern," fo ift es gang gewiß, baf wir und, wenn wir ben Bergeben Unberer Bergebung angebeiben laffen, bie gottliche Erbarmung bereiten buich unfern Beren Jefus Chriftus, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in bie Emigkeiten ber Emigfeiten. Umen.



<sup>1)</sup> Röm. 12, 17.

## Vierundvierzigste (45.) Rede.

#### 7. In der 40tägigen Jaftenzeit.

1. Geliebtefte! Des driftlichen Glaubens Rraft und Beisheit ift bie Liebe Gottes und bie Liebe bes Rachften. und ber erfüllt jegliche Bflicht ber Frommigfeit, ber fich beftrebt. Gott gu ehren und feinem Mittnechte gu belfen. Die Doppeleinheit biefer Liebesbingabe muß zwar zu jeder Zeit ausgeübt und fortichreitend gemehrt werben, jett aber muß fie zu größerem Bachsthume weit werben, bamit bie vier-Bigtagigen Faften, bie ber Ofterfeier vorangeben, bes Bergens inneres Ohr mit jenem Rufe berühren, ben in ben Borten bes Bropheten Ifaias Johannes ber Täufer erichallen ließ: "Bereitet ben Weg bes Berrn, machet eben feine Bfabe !"1) Mögen wir an jenen Theil bes Boltes benfen, ber ichon längst in bas Ringen bes evangelischen Bettkampfes eingetreten, burch ben Lauf in ber geiftigen Rennbahn unabläffig ber Balme guftrebt, ober jenen Theil. ber im Bewußtfein ichwerer Gunden burch bas Silfsmittel

<sup>1)</sup> Pfai. 40, 3; Matth. 3, 3.

ber Berfohnung gur Bergeibung bineilt, ober jenen Theil ber burch bie erneuernbe Taufe bes beiligen Beiftes ben alten Abam auszuziehen und ben neuen Menfchen in Chrifto anzugiehen begehrt, paffend und nutbringend wird Allen gefagt: "Bereitet ben Weg bes Berrn, machet eben feine Bfabe!" Belches aber bie Bege bes herrn und welches feine Bfabe find, laffet uns aus ber Mabnung beffelbigen Bredigere lernen, welcher bie Werte und Baben ber göttlichen Gnabe perheiffend bie Wirkung ber fünftigen Ummandlung fund gibt, indem er ben Ausspruch bes prophetischen Bortes beifügt: "Jebes Thal foll ausgefüllt und jeber Berg und Sügel abgetragen werben, und mas trumm ift, foll gerabe und bas Unebene ebener Weg werben."1) Das Thal bezeichnet bie Sanftmuth ber Demuthigen; Berg und Bugel Die Erhebung ber Stolzen. Weil aber bem Ausspruche ber Bahrheit gemäß, "wer fich erniedrigt, erhöht, und wer fich erhöht, erniedrigt werden wird," 3) so wird mit Recht den Thälern Ausfüllung und den Bergen Niedersentung verfünbet, bamit bas Ebene nichts Unftopiges und bas Berabe teine Rrummung mehr habe. Denn obgleich "eng und fleil ber Weg ift, ber gum Leben führt,"3) fo fchreitet boch auf bemfelben ohne Schwierigkeit einber, ben bie Bahrheit und bie Frommigfeit festigt, und es entbehrt nicht ber Freu-Digfeit im Beben, beffen Weg ber Fels ber Tugenb fest und nicht ber Sand bes Lafters einfintenb macht.

2. Damit wir aber vollkommener erkennen, auf welchen Begen wir zu ben Berheisfungen Gottes hinstreben müssen, so laßt uns hören, was der Brophet David lehrt: "Alle Bege des herrn sind Barmherzigkeit und Bahrheit." 4) Die Korm des Wandels bietet also den Släubigen das Beispiel des göttlichen Wirkens, und mit Recht verlangt Gott, daß Ihm Jene nachahmen, die Er nach seinem Bilde und Gleichnisse erschaffen hat. Und wir werden an der Ehre

<sup>1)</sup> Isai. 40, 4. — 2) Luk. 14, 11 und 18, 14. — 3) Matth. 7, 14. — 4) Pf. 24, 10.

feiner Berrlichkeit nicht anders Theil nehmen, als wenn in uns Barmbergigfeit und Bahrbeit erfunden werben. Denn burch baffelbe, moburch ber Erlofer zu ben Erlofungsbeburftigen gefommen ift, muffen bie Erloften gum Erlofer bineilen, fo nämlich, bag une bie Barmbergigfeit Gottes barmbergia und feine Wahrheit mahrhaft macht. Bie alfo auf bem Wege ber Wahrheit bie gerechte, fo manbelt auf bem Bege ber Barmbergigkeit die wohlwollende Seele. Und bennoch find jene Wege niemals getrennt, als ob jedes biefer Büter auf anberem Bfabe erftrebt murbe, und als ob es etwas Unberes mare, in ber Barmbergigfeit gu machfen, etmas Anderes, in ber Wahrheit fortzuschreiten. Richt ift harmbergig, mer ber Wahrheit fremb, und nicht erfaßt bie Berechtigfeit, wer ohne barmbergige Liebe ift. Reine von beiben Tugenben besitht, wer nicht mit beiben gusammen ausgerüftet ift. Die Liebe ift die Rraft bes Glaubens, ber Glaube bie Starte ber Liebe. Und bann ift mabr ber Name und mahr bie Frucht beiber, wenn bie Berbinbung beiber ungertrennlich bleibt. Denn wo fie nicht zugleich find, ba fehlen fie beibe, weil fie fich gegenseitig Stute und Licht find, bis ber Lohn bes Schauens bas Gebnen bes Blanbens erfüllt und unveränderlich geschaut und geliebt wirb, mas jett meber ohne Glauben geliebt, noch ohne Liebe geglaubt wirb. Beil alfo, wie ber Apostel fagt, "in Chrifto Jefu weber Beschneibung noch Borhaut Etwas gilt, sondern ber Glaube, ber in Liebe thatig ift," 1) fo laffet une zugleich und in Berbindung ber Liebe und bes Glaubens uns befleiffigen; benn Dieg ift gleichfam ber Doppelflügel wirtfames Schwingen, in bem bas reine Berg fich jum Befite und gur Anschauung Gottes emporhebt, bamit es nicht burch bie Laft ber fleischlichen Sorgen niebergebrudt wirb. Denn ber gefagt bat: "Dhne Glauben ift es unmöglich Gott gu gefallen," 2) Derfelbe fagt auch : "Wenn ich allen Glauben

<sup>1)</sup> Gal. 5, 6. - 2) Bebr. 1, 6.

bätte, so daß ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich Nichts." Damit also die göttlichen Gebeimnisse des Osterfestes in würdiger Feier begangen wersden, müssen wir diese beiden Tugenden, in denen die Wissenschaft aller Gebote zusammentrisst, mit besonderem Eiser erstreben. Durch sie soll jeder Gläubige vor Gott ein Opfer und ein Tempel werden. Es beeisere sich der Glaube, zu hossen, was er glaubt; es strebe die Liebe, sich gnädig zu stimmen, was sie liebt. Beides ist Sache des Glaubenden, Beides Sache des Liebenden. Dem wir gemäß der Erkenntnis,") die Er uns gewährt, unterworfen sind, Dem seien wir durch Nachahmung seiner Liebe geeint. Es ist Gottes Wort: "Seid heilig, weil ich heilig bin,"") und es ist des Gerrn Wort: "Seid heilig, weil ich heilig bin,"" und es ist des Gerrn Wort: "Seid barmberzig, wie auch euer Bater barmberzig ist "4"

3. Und damit wir nicht zweifeln, daß Gott erwiesen wird, was einem Dürftigen gespendet wird, so hören wir, welchen Bertrag die Almosenspender eingehen. Der Herr gibt uns kund, wie dereinst sein Richterspruch lauten wird. In denen, die zu seiner Rechten stehen, wird Er sprechen: "Kommet ihr Gesegneten meines Baters, bestiget das Reich, welches euch von Grundlegung der Welt an bereitet ist; denn Ich war hungrig, und ihr gabt Mir zu effen; Ich war durstig, und ihr gabt Mir zu ersen, und ihr habt Mich beherbergt; Ich war nackt, und ihr habt Mich gekleibet; Ich war frank, und ihr habt Mich gekleibet; Ich war frank, und ihr habt Mich befucht; Ich war im Kerker, und ihr kant zu Mir." Denn die Gerechten aber fragen, wann und auf welche Weise sie Dieses zu thun vermocht hätten, wird der König ihnen ants

<sup>1)</sup> I. Ror. 13, 2.

<sup>2)</sup> Concessione intelligentiae. Die Queenel'iche Lebart consensione ift gu verwerfen. Gott hat bem Menichen in ber Schöpfung Erkenntnifvermögen verliehen, und biefes lehrt uns unfere Abbungigkeit von Gott.

<sup>3)</sup> Lev. 19, 2. - 4) Lut. 6, 36. - 5) Matth. 23, 34.

worten: "Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, wie lange ihr Diefes einem meiner geringften Britber gethan habt, habt ibr es Mir gethan." Bas ift fruchtbarer ale biefes Bert? Bas glüdfeliger, ale biefe Menfchenfreundlichfeit? Bahrlich, ihnen wurde bas lob nicht vorenthalten, wenn fie ber Menfch bem hilfsbebürftigen Menfchen um ber gemeinfamen Ratur millen leiftete. Aber meil, mas nicht aus ber Quelle bes Glaubens bervorgeht, ju emigem Lohne nicht gelangt. fo ift anders bie Befchaffenheit ber himmlifchen, anders bie Beschaffenheit ber irdischen Werte. Die Boblthätigfeit ber Belt hat in Denen, Die fie unterflütt, ihre Grengen, Die driftliche Bobithatigfeit geht auf ihren Schöpfer über. Bir merben als Wohlthater gegen Den bezeichnet, beffen Wirten in uns wir bekennen, nach bem Borte bes herrn: "Go leuchte euer Licht vor ben Menfchen, bag fie euere guten Berte feben und euren Bater preifen, ber im himmel ift." 1)

4. Freue bich baber, gläubige Seele, ertenne beine Chre in ber Ehre Deffen, ber in bir wirft, und begeiftere Dich für bie beilige Ofterfeier. Es ift beine Bflicht, bag bu mit Dem. ber für Alle gelitten, mitzuleiben bereit feift. Es ftebt ja bas fromme Leben ber Beiligen in engfter Berbinbung mit bem Rreuze Chrifti, ba es mit ben Rägeln ber Enthaltfamteit bas Geluften bes Fleisches anheftet und bie finnlichen Begierben burch bie Rraft bes Beiftes ertobtet, ber ihm innewohnt. Schwerlich wird Jemand Richts in fich haben, mas er nicht vernichten mußte. Auszulöschen ift ber Bornesbrand, abzutöbten ber Bochmuth, gu gerfforen bie Uppigfeit, auch ber Burgel ber Babfucht muß tiefer nachgegraben werben, bamit ber Reim aller Ubel Berftort merben tann, indem ihm bie Rahrung entzogen wirb. Da aber ber Beift fich unablaffig in biefer Gorge üben und man fo ben Leib gebrauchen muß, bag bie niedrigere Ratur ihrem Leiter ben nothwendigen Dienft leifte, fo muffen jest befon-

<sup>1)</sup> Watth. 5, 6.

bers bem Fleische die Bügel ber Enthaltsamkeit angelegt und was bem Sehnen nach himmlischem im Wege fteht. muß abgeschnitten werben. Wenn nämlich für bie Feier bes Bafcha bes Berrn Leib und Seele in entsprechenber Reinigung fich vorbereiten, fo wird eine für alle Beit nütliche Gewohnheit gehegt. Die ftrengen Befehle gegen bie Untergebenen mogen nachlaffen, es bore auf bie Rache für bas Bergeben, Die eines Berbrechen Schuldigen mogen fich freuen, Bu biefen Tagen gelangt zu fein, an benen unter beiligen und frommen Fürflen auch bie Strenge ber öffentlichen Strafen gemilbert wirb. Es moge ausgetilgt werben ber Saff, es mogen aufboren tie Weinbichaften, Die Befinnung bes Friedens und Wohlwollens moge fich mehren, und wer fich burch Ubelthun beflecken gekonnt, ber fei bemüht, fich burch Wohlthun ju reinigen. Denn bas Gericht Gottes wirb, wie für bie Strengen bart, fo für bie Barmbergigen milbe fein: und nachbem bie zur Linken wegen ihrer Lieblofigfeit in bas Feuer ber Bolle gestürzt find, wird bie gur Rechten, Die wegen ber Liebesthat bes Almofenfpenbens gebriefen worben, Die ewige Seligfeit bes himmlifchen Reiches aufnehmen, 1) burch unfern Berrn Jefum Chriftum, welcher mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in bie Emigfeiten ber Emigfeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Matth. 25, 34 und 42.

# Fünfundvierzigste (46.) Rede.

### 8. In der 40tägigen Saftenzeit.

1. Zwar wissen wir, Geliebteste, daß der Eifer eurer Frömmigkeit so groß ist, daß Biele von euch in den Fasten, welche dem Ostern des Herrn vorangehen, meinen Ermahnungen zuvorkommen. Aber weil der Ruten der Enthaltsamkeit nicht bloß zur Züchtigung des Fleisches, sondern auch zur Reinigung der Seele nothwendig ist, so wünschen wir, es möge euer Berrichten so vollkommen sein, daß von eurem geistigen Densen also der Irrthum ausgeschlossen sei, wie ihr von euren Bergnügungen alle Selüsten de Kleische sentsernt habt. Denn zu dem Osterseste, in welchem alle Geheimnisse unserer Religion zusammentressen, bereitet sich der in wahrer und vernünftiger Keinigung vor, dessen Herz durch keinen Unglauben besteckt wird. Da nämlich nach dem Worte des Apostels "Alles, was nicht aus dem Glauben ist, Sünde ist,") so wird das Fasten

<sup>1)</sup> Röm. 14, 23.

berer unnut unt vergeblich fein, welche ber Bater ber Pfige mit feinen Taufdungen betrugt, und welche bas mabre Wleisch Chriffi nicht nabrt. Wie man baber ben gottlichen Beboten und ber gefunden Lebre von gangem Bergen fich unterwerfen muß, fo muß man in aller limficht von gotislofem Denten fich enthalten. Denn bann übt bie Geele ein beiliges und geiffiges Waften, wenn fie bie Speifen bes Irrthums und bas Gift ber Unmabrbeit von fich mirft, welche ber tritgerische und verschlagene Reint jest mit noch mehr Binterlift aufzubrangen fucht, mo beim Wiebertebren bes ehrmurbigen Reftes bie gange Rirde insgemein gum Berffantniffe bes Gebeimniffes ibrer Rettung aufgemuntert wird. Denn ber ift ein mabrer Befenner und Berebrer ber Auferftebung Chriffi, ber burch Chriffi Leiten nicht verwirrt und burch feine leibliche Geburt nicht getäufcht mirb. Einige nämlich, bie fich bes Evangeliums bes Kremes icamten, baben, um mit mehr Dreiftigfeit ben fur Die Grlofung ber Welt übernommenen Tob mertblos gu machen, in bem Beren bie Matur bes mabren Gleisches gelengnet. inbem fie nicht einfaben, bag bie leibenefabige und unveranderliche Gottbeit Gottes tes Wortes fic alfo jur menichlichen Rettung geneigt, bag fie in ihrer Dacht bas Gigene nicht verloren und in ihrer Barmbergigkeit bas Unfrige angenommen. Die Doppelnatur in Chrifto ift nur eine Berfon, und ber Gobn Gottes, ber zugleich bes Menfchen Sobn ift, ber eine Berr, ber ben Anechtesftant nach bem Ratbidluffe feiner Liebe angenommen, nicht aber nach bem Befete ber Nothwendigfeit eingegangen ift. Durch feine Dacht ift Er niebrig, burch feine Dacht leibenefabig, burch feine Macht fterblich geworben, auf bag - ter Gunte und bes Topes Berrichaft ju vernichten - Die Ratur ber Gemachbeit ber Gubneleiftung fabig mare und bie Ratur ber Starte Michte von ibrer Glorie einbuffte.

2. Wenn ihr baber, Geliebtefte, beim Lefen ober Anboren bes Evangeliums ertennt, bag Giniges an unferm herrn Jefus Chrifius Schmabungen unterworfen, Giniges burch Wunder verherrlicht fei, so baß in Ihm bald Menschliches fich zeigt, bald Göttliches bervorleuchtet; fo fchreibt Richts von Diefem ber falfchen Unficht gu, als ob in Chrifto entweder bloge Menfcheit ober bloge Gottheit mare; fon= bern glaubt Beibes getreu, betet Beibes in Demuth an, fo baß ihr in ber Einheit bes Wortes und bes fleisches feine Theilung annehmet und bag ihr nicht, weil in Chriftus göttliche Zeichen offenbar maren, für Taufchung haltet bie Erfcheinungen feiner menfchlichen Ratur. Wahr und gablreich find bei 3hm bie Zeugniffe fur feine Doppelnatur, welche nach bem hoben Rathschluffe Gottes auf Die Ertenntniß bingielen, baß, ba bas unverfehrbare Wort nicht getrennt ift von bem leibensfähigen Fleifche, in Allem bie Gottheit bes Fleisches und bas Fleisch ber Gottheit theilhaftig fei. Darum fliebe, driffliche Geele, Die Luge, fei Schülerin ber Wahrheit, benüte gläubig bie evangelifche Befchichte, und mas fichtbar vom Berrn gefcheben ift, bas unterscheibe, inbem bu bich gleichfam mit ben Aposteln 36m zugefellft bald in geiftigem Berftandniß, bald in leiblicher Anschauung. Schreibe bem Menschen zu, baß Er als Rind von bem Beibe geboren wirb, fchreibe Gott gu, baß bie Jungfräulichfeit ber Mutter weber burch bie Empfängniß noch burch bie Beburt verlett wird. Erkenne Die Anechtsgeftalt, die in Windeln eingehüllt in ber Krippe lag ; betenne aber auch die göttliche Natur, die von den Engeln angefünbigt, von ben Raturfraften tund gethan, von ben Beifen angebetet murbe. Betrachte es ale Zeichen ber menschlichen Natur, bag Er fich nicht fern hielt von bem Bochzeitsmable, als Zeichen Der Gottheit, daß Er Baffer in Wein bermanbelte. 1) Es werde bir unfer (menschliches) Bublen barin fund, bag ber verftorbene Freund beweint wird, fuble barin Die göttliche Dacht, bag Jener, nachdem er bereits vier

<sup>1) 304. 2, 1.</sup> 

Tage begraben und in Bermefung übergegangen mar, burch bas Machtgebot Seiner Stimme allein lebend wieber auferfteht.1) Dag ein Teig von Speichel aus Erbe bereitet murbe. 2) mar eine bloß menschliche Sandlung; aber baß bie bamit befrichenen Augen bes Blinden febend murben, mar unameifelhaft ein Wert jener Macht, bie gur Offenbarung ibrer Berrlichkeit vorbehalten, mas fie ben Rraften ber Ratur nicht verlieben. Es gebort gur mabren Menschheit, bie leibliche Ermudung burch bie Rube bes Schlafes gu befeitigen: Beichen ber mahren Gottheit ift es, ber Macht mithenber Stürme burch bas befehlenbe Wort Ginhalt gu thun. 8) Den Sungernben Speife vorfeten, ift ein Beweis menschlichen Wohlwollens und theilnehmender Besinnung; aber mit fünf Broden und zwei Gifchen fünftaufend Den= fchen zu fättigen. 4) ungerechnet die Weiber und Rinder, wer fonnte leugnen, bag Dieg ber Gottheit Wert ift, Die in bem Bufammenwirken mit ber Thätigkeit ber mabren Menfch= beit zeigte, bag fie mit ber Menschheit und bie Menschheit mit ihr vereinigt fei? In ber menfchlichen Natur tonnten ja nicht anders die Bunden ber urfprünglichen alten Schuld geheilt merben als badurch, daß bas Bort Gottes aus bem Schoofe ber Jungfrau Fleisch annahm und in einer und berfelben Berfon zugleich bie Menschbeit und bas Bort gehoren murbe.

3. Diesen Glauben, Geliebteste, an die Menschwerdung bes Herrn, durch welche die ganze Kirche der Leib Chrifti ift, bewahret in unerschütterlicher Herzensfestigkeit; haltet euch fern von allen Lügen der Reter und glaubet, daß dann die Werte der Barmherzigkeit euch nützen, daß dann die Reinheit euerer Enthaltsamkeit Frucht tragen wird, wenn euer Geist durch keine Bestedung falscher Meinungen sich beschmutzt. Weiset von euch die Trugschlüsse weltlicher

<sup>1) 30</sup>b. 11, 39. — 2) 30b. 9, 6. — 3) Mart. 4, 38. — 4) 30b. 6, 38.

Beisheit, welche bei Gott verhaßt find, burch welche Riemand gur Erkenntniß ber Wahrheit hat gelangen konnen ; bas haltet fest in eurem Bergen, mas ihr im Glaubensbetenntnig aussprechet. Glaubet, bag ber mit bem Bater gleich ewige Sohn Gottes, burch Den Alles gemacht ift. und obne Den Richts gemacht ift, feiner Menschbeit nach in ber Fulle ber Zeiten geboren fei. Glaubet, bag Derfelbe feinem Leibe nach gefreuzigt, gefforben, auferwedt und über Die Soben ber himmlischen Berrschaften erhoben gur Rechten bes Baters fitt und als Richter ber Lebendigen und ber Tobten in bemfelben Fleische, in welchem Er aufgefahren ift, wiederkommen werde. Denn Diefes predigt ber Apostel allen Gläubigen, wenn er fagt: "Wenn ihr mit Chriftus auferstanden seib, fo suchet, mas oben ift, mo Chriffus gur Rechten Gottes fist; mas oben ift, verlanget. nicht was auf Erben ift; benn ihr feib gestorben, und euer Leben ift verborgen mit Chrifto in Gott. Denn wann Chriffus, euer Leben, ericbeinen wirb, bann werbet auch ihr mit 36m erscheinen in Berrlichfeit." 1)

4. Da ihr also, Geliebteste, das Bertrauen auf eine solche Berheissung habt, so seid nicht bloß in eurem Hossen sondern auch in eurem Wandel himmlisch gesinnt. Und wenngleich ihr zu jeder Zeit Heiligung des Geistes und Körpers erstreben müßt, so vervolltommnet euch doch besonders jeht in diesen vierzigtägigen Fassen durch eifrigere Werke der Frömmigkeit, nicht nur durch Austheilung von Almosen, welche viel zur Bekehrung mitwirken, sondern auch durch Berzeihen der Beleidigungen und durch Nachlassung der Schuld, damit die Bedingung, welche Gott zwischen sich und den Menschen gestellt hat, den Betenden nicht hindernd im Wege stehe. Denn wenn wir nach der Lehre des herrn beten: "Bergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben

<sup>1)</sup> Rol. 3, 1.

unsern Schuldigern,") so muffen wir von ganzem Herzen erfüllen, was wir fagen. Dann nämlich wird sicherlich gestichehen, was wir in dem Folgenden begehren, daß wir nicht in Bersuchung geführt und von allen Übeln erlöst werden durch unsern Jerun Tesum Christum, der mit dem Vater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Matth. 6, 12.

# Sechsundvierzigste (47.) Rede.

### 9. In der 40tägigen Jaffenzeit.

1. Geliebteste! Wir wissen, daß unter allen christlichen Festseiern das Ostergeheimniß das erhabenste ist, zu dessen würdiger und geziemender Feier und zwar die Anordnungen jeder Zeit vorbereiten; aber die gegenwärtigen Tage fordern und besonders zur Andacht auf, da sie ja bekanntlich an jenes erhabenste Geheimniß der göttlichen Barmberzigkeit nahe angrenzen. In diesen Tagen ist mit Recht von den heiligen Aposteln durch Unterweisung des heiligen Geisse ein größeres Fasten angeordnet worden, damit auch wir in der Gemeinschaft des Kreuzes Christi Stwas von dem thun, was Er für uns gethan hat, wie der Apostel sagt: "Wenn wir mit Christo leiden, werden wir auch mit Ihm verherrlicht werden." Dewis und sicher ist da die Erwartung der verheissenen Seligkeit, wo die Theilnahme an dem Leiden des Herrn ist. Niemandem, Geliebteste, wird wegen der

<sup>1)</sup> Röm. 8, 17; II. Tim. 2, 12.

Lage ber Zeit bie Benoffenschaft biefer Berrlichkeit verfagt, als ob die Rube bes Friedens feine Belegenheit gur Tu= genbübung barbote. 1) Denn ber Avostel ruft une bie Worte Bu: "Alle, welche gottselig in Christo leben wollen, merden Berfolgung leiden," 2) und barum fehlt niemals die Trüb= fal ber Berfolgung, wenn niemals fehlt bie Ubung ber Frommigteit. Der Berr felbft faat in feinen Ermahnungen: "Wer fein Rreus nicht auf fich nimmt und mir nachfolgt. der ift Meiner nicht werth," 3) und wir durfen nicht zweifeln, baß biefes Wort nicht bloß bie Junger Chrifti, fonbern alle Gläubigen und bie gange Rirche angebe, welche ihr Beil in ben gegenwärtigen Jungern für Alle vernahm. Wie es also zu jeder Zeit die Pflicht ift, fromm zu leben, fo besteht zu jeber Zeit bie Bflicht; bas Rreng zu tragen, welches mit Recht Jeber fein eigenes nennt, weil es pon einem Jeben auf eigene Beife und nach eigener Zumeffung getragen wirb. Einer ift ber name ber Berfolgung, aber nicht Eines ift bie Urfache bes Rampfes, und gefährlicher ift meiftens ber gebeime Rachsteller als ber offene Reinb. Es fagt ber fromme Job, burch ben Wechsel ber Buter und Ubel biefer Belt belehrt, fromm und mahr: "Ift nicht eine Berfuchung bas Leben bes Menschen auf Erben ?" 4) Denn nicht allein burch Schmerzen und Martern bes Rorpers wird die gläubige Seele heimgesucht, sondern fie wird auch beim Bohlbefinden ber forperlichen Glieber von fcmerer Rrantheit bedrängt, wenn fie burch bes Rleisches Luft bermeichlicht wirb. Aber ba bas Fleifch gelüftet wiber ben Beift, ber Beift aber wiber bas ffleifch, fo wirb bie ber= nünftige Seele mit ber Schutwaffe bes Kreuzes Chrifti ausgerüftet und gibt nicht ihre Buflimmung, wenn Schaben bringenbe Begier fie reigt, weil fie bon ben Rageln ber

<sup>1)</sup> Nicht bloß bas blutige Marthrium in ber hingabe bes Lebens für Chriftus, fondern auch bas unblutige ber Abtöbtung und Selbstverleugnung führt gur ewigen Seligfeit.

<sup>2)</sup> II. Timoth. 2, 13. — 3) Matth. 10, 38. — 4) 30b 7, 1.

Enthaltsamteit und von ber Furcht Gottes burchbohrt wird. Benen, Die in ihren guten Borfaten befestigt find, fehlen nicht bie Reindschaften ber Anbersgefinnten, Die ber Teufel anreist, und leicht brechen Jene in Sag aus, beren gottlofe Sitten, mit benen ber Rechtschaffenen verglichen, noch verabichenungswerther merben. Die Gottlofigfeit bat mit ber Berechtigfeit feinen Frieden; Die Truntenbeit baft bie Mäßigfeit: ber Irrthum bat mit ber Wahrheit feine Gintracht: ber Stols liebt nicht bie Bescheibenheit, bie Ausgelaffenheit nicht bie Schamhaftigfeit, Die Sabsucht nicht bie Freigebigteit: und ber Wiberftreit biefer Begenfate ift fo bartnädig, baß er, wenn er auch äufferlich nicht zum Ausbruch fommt, boch nicht aufhört, bas Innere frommer Ber-Ben gu beunrubigen, fo baß to mabr ift, bag Jene, bie fromm in Chrifto leben wollen, Berfolgung leiben werben,1) und daß es mabr bleibt, "baß diefes gange Leben eine Berfuchung ift."2) Durch eigene Erfahrungen belehrt, maffne fich ber Gläubige mit bem Rreuze Chrifti, auf bag er Chrifti wurbig gehalten werbe.

2. Denen aber, Geliebteste, welche durch jenen Ringkampf zu dem ewigen Lohne hinstreden, stellt die List des
Teufels besonders dadurch nach, daß er ihren Glauben zu
untergraben sucht, da er ihre Rechtschaffenheit nicht zerstören kann. Denn auf Abwege wird geführt, wer von dem
Bekenntnisse der Wahrheit abgelenkt wird, und sein ganzer
Lauf ist ein Irregehen, und um so näher wird er dem
Tode sein, je weiter er von dem katholischen Lichte entsernt
ist. Und daß erfahren auch in unseren Tagen durch ihre
Sorglosigkeit Diezeinigen, welche von dem Geiste des längst
au Schanden gemachten und verworsenen Irrthums den
alten Wahn aufgenommen haben, welche die Doppelnatur
in Ehristo zu leugnen wagen, indem sie entweder die wahre
Menschheit nicht annehmen oder die Gottheit in die Menschheit verwandelt sein lassen, so daß entweder nach der Lehre

<sup>1)</sup> II. Timoth. 2, 12. — 2) Job 7, 1.

ber Manichaer ber nicht auferstanden ift, ber nicht gelitten hat, ober bag nach Apollinaris die Gottheit bes Wortes felbft veranderlich, felbft leidensfähig geworden ift. Diefes aber benten. Diefes ben Ohren bes driftlichen Bolfes auf brangen, was heißt es anders, als bie Grundlage unferer Religion felbst untergraben und leugnen, baf ber mabre Sohn Bottes auch ber mabre Menschensohn fei? Bierin jedoch allein ift bie Wiederherfiellung bes menschlichen Beschlechtes bezeugt burch bas Befet, verheiffen burch bie Bropheten und burch alle Borbilber bes alten Bundes berfündet, bamit fein Zweifel baran bestehe, bag jenes große und allen Zeiten fo beilfame Bebeimniß ber göttlichen Barmbergigfeit, welches oft und lange vorher bezeichnet war, in ber vorherbeftimmten Zeit erfüllt worben fei. Wenn baber auch, feitbem "bas Bort Fleisch geworben,"1) die Berfon Gottes und bes Menfchen in Chrifto alfo eine ift, baß bei teiner Thätigteit eine Trennung ber beiben Daturen fatt findet, fo pflegt boch die evangelische Wahrheit benjenigen, welchen fie als ben Gobn Bottes verfündet, febr oft auch ben Menschensohn zu nennen. Wenngleich beghalb von bem, mas berichtet wird, Giniges ber Menfchbeit, An= beres ber Gottheit gufommt, fo wird boch Beibes unter bem Ramen bes Menschensohnes erwähnt, bamit nicht ber Glaube, ber ben Berrn Jesum Chriftum, geboren aus Maria ber Jungfrau, als Gott und Menschen zugleich befennen foll, Bebenten trage, in Gott bie Menfcheit und in bem Menfchen bie Gottheit gu bekennen: qu bekennen. baß in bem Worte bie mabre Niedrigkeit ber angenommenen Menfchennatur und in bem Fleische bie mabre Maieftat bes Fleifch annehmenden Gottes vorhanden ift.

3. Es gentige, Geliebtefte, bei Gelegenheit ber Ofterfeier, zu ber wir uns burch Reinheit bes Berzens vorbereiten muffen, Dieses über die Menschwerdung bes Bortes

<sup>1) 306. 1, 14.</sup> 

turz berührt zu haben, ba ihr, wie ihr euch erinnert, bier= über ichon öftere untermiefen worden feib. Rett ermabne ich euere Frommigfeit in Betreff Deffen, mas bie Zeit erheifcht. daß ihr das heilige und beilfame Fasten burch Werke ber Liebe gieret. Und weil man am meiften für bie Rachlaffung ber Gunbe Gorge tragen muß, fo moget ihr euch bie gott= liche Barmbergigkeit baburch zweifelsohne fichern, bag ibr felbst auch bei euren Untergebenen jede Beleidigung in Berzeihung umwandelt. Denn es geziemt fich, bag Gottes Bolter friedfam und einträchtig zu einem fo erhabenen Feste fich schaaren, bag bie Strenge ber Strafen, welche jest fogar bei ben öffentlichen Gerichten gemilbert werben, noch viel mehr in ben Bergen ber Chriften Nachlaß finde. Darauf muß ja porzüglich bie Gorge ber Beiligen gerichtet fein, baß Reiner Ralte leibe, Reiner bungere, Reiner Mangel habe, baß Reiner in Traurigfeit fich verzehre, bag Reinen bie Bande feffeln, Reinen bas Gefängniß eingeschloffen halte. Denn wie viele Unläffe jum Burnen auch vorhanden fein mögen, so hat boch blog ber Mensch gegen ben Menschen gefehlt, und man muß nicht fo fehr bie Große bes Bergebens als bie Bemeinfamteit ber Ratur bebenten, auf baß man burch bas Urtheil, womit man ben Rachften richtet, Die Barmbergigfeit bes richtenben Gottes erlange. Denn "felig find bie Barmbergigen, weil ihrer Gott fich erbarmen mirb,"1) ber ba lebt und regiert in die Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.



<sup>1)</sup> Matth. 5, 7.

### Siebenundvierzigste (48.) Rede.

#### 10. In der 40tägigen Fastenzeit.

1. Geliebteffe! Unter allen Tagen, welche bie driftliche Frommigfeit auf vielfache Weise in Ehren balt, ift feiner ausgezeichneter als ber bes Ofterfestes, burch welches alle Refte in ber Rirche Gottes ihre Burbe und Beibe erhalten. Mit biefem Beheimniffe bangt felbft bie Beburt bes Berrn aus feiner Mutter aufe Innigste zusammen. Das war ja für ben Sobn Gottes ber einzige Grund feiner (menfchlichen) Geburt, bag Er an bas Rreuz geheftet werben tonnte. Denn im Schoofe ber Jungfrau ift bas fterbliche Fleisch empfangen worben; in bem fterblichen Fleische ift vollendet worden bas angeordnete Leiben, und nach dem unaussprechlichen Rathichluffe ber Barmbergigfeit Gottes ift bemirtt worben, bag Er uns murbe Opfer ber Erlöfung, Tilgung ber Gunbe und Erftling ber Auferstehung gum ewigen Leben. Wenn wir aber erwägen, was burch bas Rreuz bes herrn bie gange Welt erlangt bat, fo erfennen wir, wie mir uns gur murbigen Feier bes Oftertages burch bie vierzigtägigen Fasten vorbereiten muffen, bamit wir mur-

big an ben göttlichen Bebeimniffen Theil nehmen können. Denn nicht bloß bie Bischöfe ober bie Briefter ber zweiten Orbnung, und nicht allein bie Bermalter ber Saframente. sondern der gange Leib ber Rirche und Die Gesammtheit ber Glänbigen muß von allen Befledungen gereinigt fein, bamit ber Tempel Gottes, beffen Funbament ber Erbauer felbft ift, in allen Steinen wohlgeftaltet und in jebem feiner Theile glanzend fei. Denn wenn die Balafte ber Konige und die Amtswohnungen ber bobern Machtinhaber vernünftiger Beife mit allem Schmud ausgestattet werben, bamit Die Wohnungen berer fich auszeichnen, beren Berbienfte größer find, mit welcher Sorgfalt muß bann erbaut, mit welchem Schmude ausgestattet werben bie Bohnftatte Bot= tes felber? Und obgleich biefelbe ohne ihren Grunder nicht angefangen und vollendet werben fann, fo ift ihr boch von ihrem Erbaner gewährt worben, baß fie auch burch eigene Arbeit bes Banes Bachsthum erftrebe. Denn lebendige. vernünftige Baufteine werben gur Erbanung biefes Tempels verwendet und burch ben Beift ber Gnabe angeregt, bag fie freiwillig gu einem Befüge fich verbinden. Diefe find befie balb geliebt, beghalb gefucht worden, auf baß fie auch felbft. ebebem nicht fuchend, nunmebr fuchen, ebebem nicht liebend. nunmehr lieben, bem Borte bes beiligen Apostels Johannes gemäß: "Laffet uns alfo einander lieben, weil Gott uns guvor geliebt hat." 1) Da nun sowohl Alle zufammen als auch jeder einzelne Bläubige ein und berfelbe Tempel Gottes find, fo muß biefer, wie in Allen gusammen, fo auch volltommen in ben Gingelnen fein. Ift auch nicht bie Schonbeit aller Glieber biefelbe, tann auch bei fo großer Mannigfaltigfeit ber Theile feine Gleichheit in ben Berbienften fein. fo nehmen boch burch ber Liebe Band Alle Theil an bes Tempels Bier. Denn in beiliger Liebe verbunden, erfrenen fie fich, wenn fie auch nicht biefelben Onabengeschente er-

<sup>1)</sup> I. 3oh. 4, 19.

halten, boch gegenseitig ber verliebenen Guter; und nicht tann ihnen mangeln, was fie lieben, weil in eigenem Zuwachs reich werben, bie am Fortschreiten ber Anderen fich freuen.

2. In biefer Ginheit ber Beiligen, Geliebtefte, wo Dasfelbe geliebt. Daffelbe bochgeschätt wird, wo diefelbe Befinnung berricht, ift tein Blat für Stolze, noch für Reibifche, noch für Sabfüchtige. Bas immer es fein mag, meffen fich bie Eitelkeit rühmt, worüber ber Born entbrennt, worin fich Schwelgerei ergött, es gebort nicht jum Bunde Chrifti, fondern ift bes Teufels Antheil und von bem Gite ber Frommigteit ganglich ausgeschloffen. Es fnirscht baber ber Wiberfacher ber Unichuld und ber Feind bes Friedens, und weil er felbst in ber Bahrheit nicht bestanden hat 1) und in feiner Uberhebung bie Berrlichkeit feiner Ratur ganglich verloren, fo fcmerat es ibn, bag ber Mensch burch Gottes Erbarmen erlöft und in bie Buter, Die er felbit verloren. eingeführt wird. Und es ift nicht zu wundern, wenn der Ur= heber ber Gunbe burch bie Rechtschaffenbeit berer, Die Butes thun, gequalt und burch bie Restigfeit berer geveinigt wird, welche er nicht zum Falle bringen fann. Finden fich ja felbst unter ben Menschen folche, welche bie Werte feiner Bosheit nachahmen. Denn Biele werben, mas zu beklagen ift, burch die Tugendfortschritte Underer gum Borne ent= brannt, und weil fie wiffen, bag ben Tugenben bie Lafter mißfallen, maffnen fie fich jum Baffe gegen Diejenigen, beren Beispiel fie nicht befolgen. Aber bie Diener Gottes und Schüler ber Wahrheit lieben auch bie, welche anders als fie gefinnt find, und fundigen vielmehr ben Laftern als ben Menschen ben Rrieg an, Niemanbem Bofes mit Bofem vergeltenb.2) fondern immer bie Befferung ber Fehlenben wünschend. Denn febr icon ift es und mit bem gottlichen Boblwollen vergleichbar, wenn ein Jeber in bem Nächsten seiner felbst gebentt und auch im Feinde bie eigene

<sup>1)</sup> Joh. 8, 44. — 2) Röm. 2, 17.

Natur liebt. Wiffen wir ja. baß febr Viele vom ichlechteften Peben zu einem guten übergegangen find, baß aus Truntenbolben Rüchterne, aus Graufamen Barmbergige, aus Rans bern Freigebige, aus Unenthaltfamen Reufche, aus Aufbraufenben Sunftmutbige geworben find. Rach bem Worte bes herrn aber: "3ch bin nicht gefommen, Die Gerechten qu berufen, fonbern bie Gunber," 1) ift es teinem Chriften er= laubt, Jemanden zu haffen, weil Reiner anders als burch Nachlaffung ber Gunden gerettet wird. Und wir wiffen nicht, wie werthvoll bie geiftige Gnabe Jene machen wirb, welche bie fleifchliche Beisheit werthlos gemacht.

3. Das Bolt Gottes fei alfo beilig, es fei wohlthätig; beilig, bamit es bas Berbotene meibe; wohlthätig, bamit es bas Gebotene thue. Dbaleich es nämlich etwas Großes ift, ben rechten Glauben zu baben und bie gefunde Lebre, obgleich großen Lobes murbig ift bie Beschneibung bes Baumens, Die Milbe ber Sanftmuth, Die Reinheit ber Reufchbeit, so find boch alle Tugenden nacht ohne die Liebe, und es tann trop ber noch fo großen Bortrefflichteit ber Gitten nicht fruchtbringend genannt werben, mas nicht aus ber Liebe geboren ift. Darum fagt ber Berr im Evangelium bes beiligen Johannes : "Daran werben Alle erfennen, baß ihr meine Junger feib, wenn ihr Liebe habt gegen einanber," 2) und im Briefe beffelben Apoftele ift gu lefen: "Geliebtefte! Laffet une einander lieben, weil bie Liebe aus Gott ift, und Jeber, ber liebt, ift aus Gott geboren und fennt Gott; und wer nicht liebt, fennt Gott nicht, benn Gott ift bie Liebe." 3) Es mögen alfo bie Gläubigen ihre Seelen burchforichen und bie innerften Reigungen ihres Bergens in mahrer Selbstprufung richten, und wenn fie in ihrem Gemiffen Etwas von ben Früchten ber Liebe hinterlegt finden, fo mogen fie verfichert fein, bag Gott in ihnen wohne; und bamit fie mehr und mehr einen folchen Baft

<sup>1)</sup> Matth. 9, 13. - 2) Joh. 13, 35. - 3) I. Joh. 4, 7.

in sich aufzunehmen fähig werben, mögen sie immer reicher werden an Berken bauernden Erbarmens. Denn wenn Gott die Liebe ist, so barf die Liebe keine Grenze haben, weil

Gott von feiner Grenze umichloffen werben fann.

4. Obgleich nun, Geliebtefte, gur Ausübung ber Tugenb ber Rachstenliebe jede Beit geeignet ift, fo forbern boch bie gegenwärtigen Tage befonders bazu auf. Wer bas Ofterfest bes herrn in Beiligung bes Geiftes und Körpers begeben will, muß befonders biefe Gnabe ber Liebe gu erlangen fuden, bie ben Inbegriff aller Tugenden bilbet, und burch welche bie Menge ber Sünden bebedt wirb. Da wir alfo biefes über Alles erhabene Bebeimniß (ber Liebe) feiern wollen, in welchem Das Blut Jefu Chrifti unfere Miffethaten getilgt hat, fo follen wir une gunachft burch Opfer ber Barmbergigfeit vorbereiten, indem auch wir Jenen, bie gegen uns gefehlt haben, gemähren, mas Gottes Gute uns erwiefen bat. Der Bergeffenheit follen übergeben werben bie Beleidigungen, Die Schuld falle nicht ber Strafe anbeim, und bie Untergebenen, welche gefehlt, follen von ber Furcht por Büchtigung befreit werben. Reinen mogen bie Strafgefangniffe gurudhalten, und bas traurige Geufzen ber Berflagten in ben bunteln Rertern moge aufhören. Balt Jemand folde eines Bergehens Schuldige fest, fo bedenke er, baß auch er ein Gunber ift. Um felbft Berzeihung gu erhalten, frene er fich, Jemanden gefunden gu haben, bem er berzeihen fann. Wenn wir nach Gottes Unterweisung fagen: "Bergib uns unfere Schulben, wie auch wir vergeben unfern Schuldigern," 1) fo burfen wir verfichert fein, bag biefes unfer Gebet une bie gottliche Milbe ermirten mirb.

Auch gegen die Armen und mit Gebrechen aller Art Behafteten foll jetzt eine wohlwollende Freigebigkeit geübt werben, damit Gott durch den Mund Bieler Dank abgestattet und durch unfer Fasten den Dürftigen Erquidung zu Theil

<sup>1)</sup> Matth. 6, 12.

werbe. Denn burch feine fromme Ubung ber Gläubigen wird Gott mehr erfreut, als burch jene, welche feinen Armen augewendet wird, und wo Er die Sorge ber Barmbergigfeit finbet, ba ertennt Er bas Bilb feiner Liebe. Man fürchte bei jenen Ausgaben nicht bas Abnehmen bes Bermogens, weil die Wohlthatigfeit felbft ein großes Befitthum ift, und es tonnen nicht die Mittel gur Freigebigfeit fehlen. wo Chriftus felber nabrt und genahrt wirb. Bei biefem gangen Werte ift jene Sand wirkfam, welche bas Brob burch Brechen vermehrt und im Ausspenden vervielfältigt. Buversicht und Freudigkeit habe ber Almosenspender, weil er bann ben größten Gewinn baben wird, wenn er für fich am meniaften zurückbehalten bat nach ben Worten bes beiligen Apostels Baulus: "Der aber, welcher Samen barreicht bem Säenben, wird auch Brod gum Effen reichen und vervielfältigen euren Samen und mehren ben Zuwachs ber Früchte euerer Gerechtigkeit" 1) in Chrifto Jesu unferm Berrn, ber lebt und regiert mit bem Bater und bem beiligen Beifte in bie Ewigkeiten ber Ewigkeiten, Amen.



<sup>1)</sup> II. Ror. 9, 10.

## Achtundvierzigste (49.) Rede.

### 11. In der 40fägigen Fastenzeit.

1. Geliebtefte! An allen Tagen zwar und zu allen Beiten find uns gewiffe Beichen ber göttlichen Gute vor Augen gestellt, und fein Theil bes Jahres ift fremb ben beiligen Bebeimniffen, bamit wir, ba uns überall bie Schutmittel unferes Beiles entgegentreten, um fo eifriger nach ber und immer einlabenben Barmbergigfeit Gottes begehren. Aber mas immer in ben verschiebenen Werten und Beichenten ber Bnabe gur Erneuerung ber menfchlichen Geelen gefvenbet wirb. Das alles wird uns jett noch augenschein= licher und reichlicher bargeboten, ba nicht flüdweise nur Einzelnes begangen, fonbern Alles zugleich gefeiert werben foll. Da ift beim Berannahen ber Ofterfeier bas große und geheiligte Faften, beffen Beobachtung allen Glaubigen ohne Ausnahme auferlegt ift, weil Reiner fo beilig ift, bag er nicht noch beiliger, Keiner so fromm, baß er nicht noch frommer werben mußte. Denn wo mare ber, welcher inmitten ber Schwankungen biefes Lebens frei von Berfuchung ober rein von Schuld erfunden murbe? Wer mochte nicht munschen, an Tugend zuzunehmen und von Fehlern immer mehr befreit zu werden? Ist ja widriges Geschick Schaben bringend und das Glück Verderbniß bervorrusend, und nicht weniger gefährlich ist es, das Ersehnte entbehren zu müssen, als an dem Gewährten Übersluß zu haben. Nachstellungen bereitet des Neichthums Übersluß, Nachstellungen der Armuth Bedrängniß. Jener erhebt zum Stolze, diese reizt an zum Murren. Versuchung bringt mit sich die Gesundheit. Bersucht, diese Arankheit: da jene Anlaß gibt zur Nachläßigseit, diese Ursache der Traurigkeit ist. Sinen Fallkrick legt uns die Sicherheit, einen Fallkrick die Furcht; und es ist kein Unterschied, ob den Geist, der von irvischen Gestunungen beseelt ist, Freuden oder Sorgen erfüllen, da es eine gleiche Krankheit ist, durch Ergötzung zu erschlassen, oder von ängstlicher Bestümmerniß gedrückt zu werden.

2. So erfüllt sich benn in Allem ber Ausspruch ber Wahrheit, welche uns lehrt, "daß eng und steil ber Weg sei, der zum Leben führt." 1) Und mährend die breite Straße, die zum Tode führt, vom großen Haufen begangen wird, sind selten die Fußtapfen der Wenigen, die auf den Pfaden des Heiles einherwandeln. Weßhalb ist aber der linke Weg zahlreicher betreten als der rechte, als weil die Menge zu den weltlichen Freuden und den irdischen Gütern hinneigt?

Und obgleich vergänglich und ungewiß ist, was man begehrt, so wird doch lieber Anstrengung übernommen für das Sehnen der Lust, als für die Liebe zur Tugend. Während es Unzählige gibt, die das Sichtbare begehren, sindet man kaum Solche, die das Ewige dem Zeitlichen vorziehen. Und darum ist nach dem Worte des Apostels Baulus: "Was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar, ist ewig,") gleiche sam unbekannt und im Verborgenen der Weg der Tugend. Denn "durch Hoffnung sind wir gerettet worden,") und der wahre Glaube liebt das über Alles, was er nicht mit körs

<sup>1)</sup> Matth. 7, 14. - 2) II. Kor. 4, 18. - 3) Röm. 8, 24.

berlichen Sinnen mabrnimmt. Große Anftrengung und Mühe erheischt - beghalb, bas bewegliche Berg por aller Sunbe gu bemahren und bes Beiftes Rraft nicht bis gur Sündenbefledung erschlaffen zu laffen, mo von allen Seiten zahllofe Lodungen zur Luft fchmeichelnd einlaben. "Wer rührt Bech an, und wird nicht bavon besubelt?" 1) Ber wird nicht schwach im Rleische? Wer nicht beschmutt im Staube? Ber endlich mare von folder Reinheit, bag er nicht von dem befleckt würde, ohne was das leben nicht geführt werben tann? Es befiehlt bie gottliche Unterweifung burch ben Upoftel, "baß Jene, bie Beiber haben, feien, ale batten fie teine, und welche meinen, als weinten fie nicht, und welche fich freuen, als freuten fie fich nicht; und welche taufen, als befäßen fie nicht; und welche biefe Welt gebrauchen, ale gebrauchten fie fie nicht; benn es vergeht die Beftalt diefer Belt."2) Bludlich barum bie Seele, welche bie Beit ihrer Bilgerschaft in guchtiger Nüchternheit burchläuft und bei Dem, mas fie nothwendiger Weife burcheilen muß, nicht weilt, fo daß fie mehr als ein Frembling benn als Gebieterin über bas Irbifde menfchliche Liebeshingabe übt und fest auf Gottes Berheiffungen baut.

3. Diese Stärke aber, Geliebteste, forbern und verleiben keine Tage mehr als die gegenwärtigen. Indem wir in diesen Tagen eine besondere Ubung vornehmen, erlangen wir eine Fertigkeit, die dauernd werden soll. Denn es ist euch bekannt, daß dieses die Zeit ist, in welcher der Teusel in der ganzen Welt wüthet, und wo deßhalb die christliche Heeresschaar streiten muß, und wenn es Einige gibt, welche die Trägheit lau gemacht oder Kümmerniß ergriffen bat, so müssen sie sich jeht mit geistigen Wassen ausrüften und durch den Kriegeruf des himmels zur Übernahme des Kampses entzünden lassen. Denn Jener, durch dessen Nachstellung der Tod in die Welt gesommen ist, wird bald von besonde

<sup>1)</sup> Ettl. 13, 1. — 2) II. Kor. 7, 29.

rem Reibe entbrannt, balb von bem größten Schmerze gequalt. Er fieht nämlich, baß aus bem gangen Menschengeichlechte neue Bolfer gur Aufnahme in Gottes Rindschaft Augelaffen werben, und bag burch bie jungfräuliche Fruchtbarteit ber Rirche bie Rinder ber Biebergeburt fich immer mehren. Er fieht fich bes Rechtes feiner Berrichaft beraubt und aus ben Bergen berer, Die er in Befit hatte, ausgetrieben. Er fieht, bag ihm Taufenbe von Greifen, Taufenbe von Junglingen. Taufende von Rindern beiderlei Befchlechtes entriffen werben, und bag Riemandem die eigene, noch bie Erbfünde im Wege fieht, wo bie Rechtfertigung nicht ben Berbienften guertheilt wird, fonbern allein burch bie freigebigfeit ber Bnabe gefchenft wirb. Er fieht, wie auch bie Gefallenen und burch bie Lift feiner Nachftellungen Betäuschten burch bie Thränen ber Buge rein gewaschen und gu ben Beilmitteln ber Wiebergeburt zugelaffen werben, inbem ber apostolische Schlüffel bie Thore ber Barmbergigteit aufichließt. Er nimmt ferner mahr, bag ber Tag bes Leibens bes herrn berannaht, und baß er burch die Macht jenes Kreuzes venichtet wirb. bas in Chrifto, ber von jeber Tobesschuld frei mar, bie Erlofung ber Belt und nicht bie Strafe ber Gunde mar.

4. Damit also die Böswilligkeit des knirschenden Feinbes keinen Erfolg seines Reides hat, muffen wir in Ausübung der Gebote des Herrn eifrigerer Frömmigkeit uns befleistigen. Die Zeit, in welcher alle Gebeimnisse der göttlichen Barmberzigkeit zusammentressen, mussen wir unter Borbereitung der Seele und des Leibes begeben, indem wir die Leitung und den Schutz Gottes anrusen, daß wir durch Den Alles auszuführen vermögen, ohne Den wir Richts thun können. Denn darum wird das Gebot gegeben, daß wir die Hise des Gebietenden aufsuchen. Und Riemand darf sich unter dem Borwande seiner Schwäche entschuldigen, da Derjenige, der das Wollen verleibt, auch das Können gibt nach dem Borte des Bollen verleibt, auch das Können gibt nach dem Borte des Bollen verleibt, auch das Können gibt nach dem Borte des beiligen Apostels Jakobus: "Benn Jemand aus ench Mangel an Weisheit hat, so erbitte er sie von Gott, welcher Allen reichlich gibt und nicht Bormitrfe macht, und fie wird ibm gegeben merben."1) Wer pon ben Gläubigen müßte nicht, welchen Tugenben er nachftreben und welche Rafter er befämpfen muß? Wer ware ein fo nachsichtiger ober fo unerfahrener Richter feines Bewiffens, baß er nicht mußte, mas aus bemfelben entfernt, ober mas in ihm vermehrt werben mußte? Niemand ift mobl fo unvernünftig, bag er bie Beschaffenheit seines Wanbels nicht perftanbe ober bas Berborgene feines Bergens nicht fannte. Darum foll er nicht felbflaefällig in Allem fich beurtheilen und nicht nach bem Gefallen bes Fleisches fich richten, sonbern fein ganges Thun auf Die Bage ber göttlichen Gebote legen. Da Giniges zu thun befohlen, Unberes zu thun verboten ift, fo wird in gerechter Gelbftprüfung fich beurtheilen, wer feines Lebens Sitten burch bie Bergleichung beiber Gewichtsteine abwägt. Der Schöpfer nämlich bat in feiner göttlichen Barmberzigkeit ben bell glänzenben Spiegel feiner Bebote aufgestellt, in welchem ber Menich bas Untlit feiner Seele ichauen und erkennen foll. ob fie gleichförmig ober unähnlich fei bem Bilbe Gottes. Befondere follen wir wenigstens an ben Tagen unferer Erlöfung und Erneuerung ber irbifchen Sorgen und rubelofen Beschäftigungen uns entschlagen und von bem Irbischen uns jum Simmlifchen hinwenden.

5. "Weil aber," wie geschrieben steht, "in vielen Stücken Alle fehlen"2) so muß zuerst die Gesinnung des Erbarmens eine Stätte in uns finden. Bergessen müssen wir jenen Bertrag der Liebe, zu dem wir uns in dem Gebete des Herrn verspslichtet haben, nicht durch Rachsucht verletzen: und daß wir, die wir beten: "Bergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern,"3) beim Berzeihen keine Schwierigkeit machen, weil auf uns zurückfällt entweder die Begierde der Nache oder die Nachsicht der Milde. Es muß

<sup>1)</sup> Jal. 1, 15. — 2) Jal. 2, 3. — 3) Matth. 6, 12.

ja ber Menfch, welcher ber Befahr ber Berfuchung immer ausgesett ift, mehr wünschen, baß seine Schuld ftraflos bleibt, als daß er frem be Schuld bestraft. Was ift aber bem driftlichen Glauben mehr angemeffen, als bag nicht allein in ber Rirche, fonbern auch in allen Bäufern Rach= laffung ber Fehler ftatt finbet? Die Drohungen mogen unterlaffen, Die Feffeln gelöft werben. Wer biefelben nicht loft, wird fich felbit ju größerem Berberben bamit binben. Denn mas Jeder gegen feinen Rachften befchließt, bas beftimmt er burch biefen feinen Befchluß gegen fich felbft. "Gelig aber find Die Barmbergigen, weil ihnen Gott Barmbergig= feit ermeifen wirb," 1) ber in feinen Berichten gerecht und gutig ift; ber barum guläßt, bag bie Ginen unter ber Botmäßigfeit ber Underen fteben, bamit in billiger Mäßigung ber Ruten ber Bucht und bie Milbe ber Barmbergigfeit gewahrt werbe, und bamit Riemand mage, fremben Bergehungen bie Bergeihung gu verweigern, Die er für feine eigenen zu erhalten münicht.

6. Rach bem Borte bes Berrn aber : "Selig find bie Friedfertigen, benn fie werben Rinder Gottes genannt werben," 2) follen alle Rampfe ber Zwietracht und bes Saffes abgelegt werben. Niemand barf glauben, bag er an ber Ofterfeier Theil haben wird, ber ben brüderlichen Frieden wieder berguftellen vernachläßigt. Denn bei dem bochften Bater wird nicht gur Bahl ber Rinber gegahlt, wer nicht in Liebesgemeinschaft mit ben Brübern ift. Auch im Bertheilen ber Almofen und in ber Sorge für die Armen moge bas driftliche Faften reichliche Frucht bringen, und mas Jeber feinen Bergnugungen entzieht, moge er ben Schmachen und Dürftigen zuwenden. Dabin ziele unfer Muben, bag Alle mit einem Munde Gott loben. Ber einen Theil feines Bermogens hingibt, ber miffe, bag er bas Bertzeug ber gottichen Barmbergigteit ift, welche ben Untheil ber Urmen in

<sup>1)</sup> Matth. 5, 7. — 2) Matth. 5, 9.

bie hand bes Spenbenben gelegt hat, damit die Sünden, welche burch das Wasser ber Taufe ober burch die Tbranen ber Buße abgewaschen werben, auch durch Almosen getilgt werben, nach bem Worte ber Schrift: "Wie Wasser bas Feuer löscht, so tilgt das Almosen die Sünde," ") burch unfern herrn Jesum Christum, welcher mit dem Bater und bem beiligen Geifte lebt und regiert in die Ewigkeiten ber Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Gfft. 3, 33.

### Meunundvierzigste (50.) Rede.

#### 12. In der 40tägigen Jaftenzeit.

1. Beliebtefte! Dem nabenden Ofterfeste geht voran bie berkömmliche Fastenzeit, in ber wir uns vierzig Tage binburch zur Beiligung bes Leibes und ber Seele üben follen. Denn ba wir bas größte aller Gefte feiern wollen, muffen wir une mit folder Sorgfalt vorbereiten, daß wir in Deffen Leiben mitgestorben erfunden merben, in beffen Muferftehung wir miterftanden find, nach bem Borte bes beiligen Apostels Baulus: "Denn ihr feib geftorben, und ener Reben ift verborgen mit Chrifto in Gott. Wenn Chris fing euer Leben erscheinen wirb. bann werbet auch ihr mit Ihm erscheinen in Berrlichkeit." 1) Worin anders aber besteht unfere Bemeinschaft mit Chrifto im Tobe, ale barin, bag wir aufboren zu fein, mas wir maren? Und worin befieht Die Ahnlichkeit mit feiner Auferstehung anders, als in ber Ablegung bes alten Menfchen? Ber bemnach bas Beheimniß feiner Erlöfung erkennt, ber muß die Lafter bes Flei-

<sup>1)</sup> Rol. 3, 3.

fches ablegen und allen Schmutz ber Gunben von fich werfen, bamit er glange im Gewande ber Tugenben, wenn er jum Sochzeitsmable eintritt. Denn obichon bie Gute bes Bräutigame Alle gur Gemeinschaft bes toniglichen Gaftmables einlabet, 1) fo muffen boch alle Belabenen barnach ftreben. baß fie ber Babe ber beiligen Speifen nicht unwürdig befunden werden. Einige aber migbrauchen die Langmuth Gottes, und bie im Gewiffen nicht frei find, wiegen fich megen ber langen Straflosigkeit in Sicherheit, mahrend boch nur beghalb die Strafe aufgeschoben wird, bamit gur Befferung Zeit bleibe. Die Barmbergigfeit unferes Gottes. welche "ben Tob bes Sünders nicht will, fondern nur daß fich bekehre und lebe,"2) zu erlangen verschiebe Niemand barum, weil er noch nicht erhalten bat, mas er verdient. Denn, was aufgeschoben, ift nicht aufgehoben, und es ent= geht nicht ber Bermerfung, wer bie Berzeihung nicht nach= gefucht bat. Richt aus gleichem Grunde muß Reber biefe erfleben, weil auf vielfache Urt und nach vielfachem Maak bie Gunde von der Gunde und ein Berbrechen vom anbern fich unterscheibet. Aber weil alle Gläubigen nach volltommener Unschuld und nach völliger Reinheit ftreben muffen, auf baß fie ber Bemeinschaft berer beigegablt zu merben verbienen, von welchen gefagt wird: "Gelig, bie reinen Bergens find, benn fie werben Gott anfchauen," 3) fo muß man mit aller Emfigteit und mit aller Rraft babin ftreben, daß in forgfältigster Reinigung getilgt werbe, was immer bes Bemiffens verborgenes Belag beflect und bes Beiftes Scharfblid verbuntelt. "Wer rühmt fich ein teufches Berg Bu baben ober rein von Gunben gu fein ?" 4) Aber boch barf man nicht an ber Erlangung ber Reinheit verzweifeln. bie man immer erlangt, wenn immer man fie erftrebt, und es bleibt nicht für bie Berurtheilung im Berichte zurüd, mas burch bas Befenntnif getilat ift.

<sup>1)</sup> Matth. 22, 11. — 2) Ezech. 18, 32 und 33, 11. — 3) Matth. 5, 8. — 4) Sprüchw. 20, 9.

2. Das ift es, Beliebtefte, mas im Bebete alle Rinber ber Rirche nach ber Lebre bes Berrn einmüthig fagen: "Bergib une unfere Schulden, wie auch wir bergeben unfern Schulvigern."1) Denn Reiner ift fo beilig, Reiner fo gerecht, baf er nicht mahrend ber Beit biefes Lebens, welches gang Berfuchung ift, ber Rachlaffung irgend einer Gunbe bedürfte. Es umgeben uns von allen Seiten bie Gefahren ungabliger Bergeben, und von erlaubtem Genuffe gebt man Bu Bugellosen Ausschweifungen über, indem bei ber Sorge für die Gesundheit die Ergötzung ber Luft fich einschleicht. und ber fündlichen Begier genügt nicht, mas ber Ratur bin= reichend ift. Daber entfteht bie unerfattliche Liebe gum Befite, baber bie Begier, hervorzuragen, welche fich entweber auf die Bertommenschaft ober auf die Rachtommenschaft ftütt und ben Stols balb gum Sohne, balb gum Bater bat. Welche Tugend aber kann man biefer und andern Berfudungen, unter benen ein vielfacher und unbegrengter Bufammenbang beftebt, beffer entgegenfegen ale Enthaltfam= feit, welche zur Pflege und Bemahrung ber Guter bes Leis bes und ber Seele Bachsthum und Starte gibt ? Darum ift unter ben göttlichen Ginrichtungen ber Rirche von bem größten Ruten bas von Gott angeordnete Faften. Diefes bemirkt, baß zugleich mit ber Unterwerfung bes fleischlichen Beluftens unter bas Befet ber Enthaltsamfeit auch bie inneren Regungen gezügelt merben, und baß, wie ber Leib ber Speife, fo bie Seele ber Ungerechtigfeit fich enthält; benn ber Berr fagt: "Selig find, bie hungern und burften nach ber Gerechtigfeit, benn fie merben gefättigt merben." 2) Es hat also bas Bolt Gottes geiftige Baftmabler und feusche Ergöbungen, Die es beilfam erftrebt und löblich begehrt. Es fagt ja ber Brophet bas preisende Wort : "Roftet und febet, wie fuß ber Berr ift!" 3) 2Ber immer bie Gufigfeit ber göttlichen Gerechtigfeit und Barmbergigfeit, wonach

<sup>1)</sup> Matth. 6, 12. — 2) Matth. 5, 6. — 3) Pf. 33, 9.

bie Borsehung Alles leitet, in seinem Berzen gekostet, wer bie Broben himmlischer Freuden getrunken, die niemals überdruß mindern kann, der wird die vergänglichen und zeitlichen Gitter in Bewunderung der ewigen verachten, der wird erwärmen in jenem Feuer, das Gottes Liebe angesündet, und wenn die Kälte in Wärme verwandelt ist und die Racht in Licht sich umgeändert hat, dann wird der heislige Geist in einem Wirken die Finsternis in den Herzen der Gläubigen verscheuchen und die Sünden austilgen.

3. Weil also bie Enthaltsamfeit, ber Tugenben Mutter, folde Früchte bervorbringt, weil fie bie Faftenben von ben Laftern zu unaussprechlichen Freuden binüberführt, fo laffet une jest, Geliebtefte, in eifrigerem Thun bie himmlifchen Borfchriften erfüllen, und ba bas gange Oftergeheimniß Bur Rachlaffung ber Gunben eingefett ift, fo laffet uns nachahmen, mas mir gu feiern begehren. Der barmbergige und gerechte Berr verfpricht nämlich fo feine Berzeihung. baß Er fie auch benen als Bflicht auferlegt, beren Er fcont. Inbem Er auseinanberfett, nach welcher Richtschnur wir feinem Billen gemäß Gottes Onabe erfleben follen. fagt Er: "Wenn ihr ben Menschen ihre Bergeben vergebet, wird auch euch euer himmlischer Bater euere Gunben ver-Wenn ihr aber ben Menfchen nicht vergebet, wirb auch euer Bater euch euere Gunben nicht vergeben." 1) Siderlich eine gerechte und gutige Bebingung, woburch ber Menich an ber göttlichen Macht Theil nimmt, bag er ben Urtheilsspruch Gottes nach feinem eigenen Ermeffen beftimmen tann und Gott ju bemfelben Urtheil fich gegenüber perpflichtet, bas er felbft über feinen Mittnecht gefällt. Seien es alfo Untergebene, feien es Gleichgeftellte, laffet und bie Gleichheit ber Ratur lieben, und weil Alle funbigen, mogen Alle verzeihen. Laffet uns ohne Schwierigfeit erweisen, mas wir mit Freuden empfangen haben, auf

<sup>1)</sup> Matth. 6, 14. 15.

baß wir um so vollsommener Schulblosigkeit erlangen, je mehr wir in Spendung von Almosen ober in Nachlassung der Sünden uns barmberzig erwiesen haben durch unsern Herrn Jesum Christum, der mit dem Bater und dem beiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, Amen.

### Fünfzigste (51.) Rede.

Homilie, gehalten am Samftage 1) vor dem zweiten Fastensonntag über das Evangesium: "In jener Beit nahm Pesus den Vetrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, mit sich und führte ste abseits auf einen hohen Berg. Da ward Er vor ihnen verklärt" u. s. w. 2)

#### Beliebtefte!

1. Die evangelische Lefung, welche burch bes Körpers Dhr an bem inneren herzensohr angeklopft, labet uns zum Berftändniß eines tiefen Geheimnisses ein. Dieses werden wir unter dem Beistande der göttlichen Gnade um so leichter erlangen, wenn wir unfere Betrachtung auf Das, was ein wenig früher erzählt wurde, zurüdlenken. Indem der Erlöser des menschlichen Geschlechtes, Jesus Christus, jenen

<sup>1)</sup> Daß biese homilie nicht am II. Fastensonntag, sonbern am vorausgebenden Samstag gehalten wurde, erhellt ans alten hanbschriften, aus den ältesten homiliarien und Evangelistarien.

<sup>2)</sup> Matth. 17, 1 ff.

Blauben gründete, ber bie Gunber gur Gerechtigfeit und bie Tobten gum Leben gurudruft, unterwies Er feine Junger burch die Ermahnungen feiner Lehre und burch feine Bunberwerke babin, bag man an ben einen Chriftus, ale ben eingebornen Sohn Gottes und als ben Menichenfohn glauben muffe. Denn bas Gine ohne bas Unbere mar gum Beile unnut, und es war gleich gefährlich, ben Berrn Jefum Chriftum allein für Gott ohne Menschheit, ober für einen bloken Menschen obne Gottheit zu halten, ba man Beibes gleichmäßig bekennen muß. Denn wie Gott bie mabre Menfcheit, fo wohnte auch bem Menfchen bie mahre Gottheit inne. Die beilbringende Erfenntniß Diefes Glaubens zu befestigen, batte ber Berr feine Junger gefragt, was fie felbst bei ben verschiebenen Meinungen ber Unberen von 36m glaubten und hielten. Da erschaute ber Apostel Betrus aus Eingebung bes bimmlifchen Baters, fich über bas Körperliche erhebend und bas Menschliche überfteigend, mit ben Mugen bes Beiftes ben Gobn bes lebendigen Gottes und befannte die Glorie ber Gottheit, weil er nicht allein auf bas Wefen von Fleifch und Blut fab. Und fo fehr erregte er in ber Erhabenheit biefes Glaubens bas Bohlgefallen bes Berrn, baß er mit bem Glude ber Geligfeit befchentt murbe und bie beilige Feftigteit bes unerfchütter lichen Felfen empfing, auf melchem die Rirche erbaut und bie Bforten ber Bolle und bie Befete bes Tobes übermunden merden follten, und bag im Simmel Richts gelöft und gebunden werben follte, mas nicht bem Urtheilsspruche bes Betrus unterbreitet worben.

2. Die Göhe biefer gepriesenen Erkenntnis aber, Geliebteste, mußte auch unterrichtet werden über das Geheimniß ber nieberen Wesenheit, damit nicht der apostolische Glaube, zu herrlichem Bekenntnisse der Gottheit in Christo erhoben, die Annahme unserer Schwachheit als der leidensunfähigen Gottheit unwürdig und unangemessen hielte und glaubte, die menschliche Natur sei schon dergestalt in Ihm verklärt, daß sie nicht mehr eine Strafe erleiden und durch den Tod ausgelöst werden könnte. Und als darum bei dem Worte bes Berrn, baf Er nach Jerusalem geben und bon ben Altesten und Schriftgelehrten und Sobenprieftern noch Bieles leiben muffe, bag Er getobtet werbe und am britten Tage mieber auferstebe, ber beilige Betrus, ber von boberem Lichte erleuchtet in bem feurigen Befenntniß bes Sohnes Bottes erglühte, bie Schmach ber Berfvottungen und ben Schimpf bes graufamften Tobes mit, wie er glaubte, beili= gem und freimutbigem Wiberwillen gurudgemiefen batte. wurde er mit milbem Tabel von Jesus zurechtgewiesen und jum Berlangen ber Theilnahme an feinen Leiden angeeifert. Denn bie folgende Ermahnung bes Erlofers flogte Dieg ein, lehrte Diefes, baß Jene, welche 3hm nachfolgen wollten, fich felbft verleugnen und in ber hoffnung auf bie ewigen Guter ben Berluft bes Beitlichen für gering balten follten, meil nur Derjenige fein Leben retten murbe, ber baffelbe für Chriftus zu verlieren nicht fürchtete. 1) Damit alfo bie Apostel jene Stärke gludlicher Stanbhaftigfeit mit ganzem Bergen aufnähmen und nicht vor ber Barte bes gu übernehmenben Rreuges gurudbebten, bamit fie fich ber Tobesttrafe Christi nicht schämten und nicht iene Geduld für ichimpflich hielten, welche fich ber Bitterfeit bes Leibens also unterziehen wollte, baß fie bie Berrlichkeit ber Dacht nicht verlor. - nahm Jefus den Betrus und Jakobus und beffen Bruder Johannes mit fich, 2) bestieg mit ihnen allein einen hoben Berg und zeigte ihnen ben Glang feiner Berrlichkeit. Denn obichon fie in 3bm bie Maieffat feiner Gottbeit erkannt, fo kannten fie boch nicht die Rraft feines Leibes, burch welchen bie Gottheit verhüllt murbe. Und barum hatte Er ausbrücklich und bezeichnend verheiffen, baß Ginige von ben anwesenden Jüngern ben Tod nicht eher koften würden, bis fie ben Gobn Gottes tommen faben in feinem Reiche, bas beifit in iener toniglichen Berrlichfeit, melde Er, insoweit fie besonders ber Ratur ber angenommenen

<sup>1)</sup> Matth. 16, 25. - 2) Matth. 17, 1.

Menschheit gehörig war, biesen brei Männern zeigen wollte. Denn jene unaussprechliche und unzugängliche Schauung ber Gottheit selbst, welche ben herzensreinen für's ewige Leben ausbewahrt wird, konnten in keiner Weise bie noch mit fterblichem Fleische Umtleibeten auschauen und seben.

3. Es offenbart alfo ber Berr vor auserwählten Beugen feine Blorie und umfleibet feine mit ben Ubrigen gemeinfame Leibesgeftalt mit foldem Lichtglange, baß fein Ungeficht ben Strablen ber Sonne abnlich und fein Bewand vergleichbar mar bem Glitern bes Schnees. Bei biefer Berflärung handelte es sich bauptfächlich barum, baß bas Argerniß bes Rreuges aus ben Bergen ber Junger entfernt würde, und baf nicht bie Erniedrigung bes freiwilligen Leibens ihren Glauben erschüttere, nachdem ihnen bie Erbabenheit ber verborgenen Bürbe geoffenbart mar. Aber mit nicht geringerer Borforge murbe die Boffnung ber beiligen Rirche begründet, bag ber gange Leib Chrifti ertannte, mit welcher Umwandlung er beschentt werden follte, und baß Die Glieder ber Theilnahme an jener Berrlichteit verfichert murben, bie in ihrem Saupte ihnen vorleuchtete. Bierüber hatte berfelbe Berr gefprochen, ale Er von ber Dajeffat feiner Anfunft rebete : "Dann werben tie Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche ihres Baters."1) Daffelbe bezeugt ber beilige Baulus, indem er fagt: "Ich halte bafür, baß bie Leiben biefer Zeit nicht zu vergleichen find mit ber fünftigen Berrlichkeit, welche an uns geoffenbart werben foll,"2) und wiederum: "Denn ihr feid gestorben und euer Reben ift verborgen mit Chrifto in Gott; benn wenn Chris ftus, euer Leben, erscheinen wirb, bann werbet auch ihr mit 3hm erscheinen in Berrlichfeit." 8)

4. Um aber bie Apostel fau bestärken und zu jeglicher Erkenntniß zu erheben, kam zu jenem Bunber noch eine andere Unterweisung hinzu. Denn Monfes und Elias, bas

<sup>1)</sup> Matth. 13, 43. — 2) Röm. 8, 18. — 3) Kol. 3, 3.

Befetz und bie Bropheten, erschienen und rebeten mit bem Berrn, bamit in Wahrheit burch bie Unwesenheit jener fünf Manner erfüllt murbe, mas gefagt worben ift : "Bei amei ober brei Zeugen hat jebes Wort Bestand." 1) Bas ift feststehender, mas zuverläffiger als biefes Wort, bei beffen Berfündigung die Trompete bes alten und neuen Teffamentes aufammentont und mit ber evangelischen Lehre bie Zeug= niffe ber alten Berbeiffungen gufammentreffen? Denn es ftuten fich gegenseitig bie Schriften ber beiben Teftamente. Den unter bem Schleier ber Bebeimniffe bie vorhergebenben Beichen verheiffen hatten, Den zeigt offen und beutlich ber Glang ber gegenwärtigen Berrlichkeit. Denn es murbe. wie Rohannes fagt, bas Befet burch Mobfes gegeben, bie Gnabe und Wahrheit aber ift burch Jefum Chriftum geworden, 2) in Dem fowohl die Berbeiffung ber prophetischen Borbilder als die Bedeutung ber gesetlichen Borfdriften erfüllt worben. ba Er bie Weiffagung burch feine Erfcheinung als mahr erweist und die Gebote burch bie Gnabe möglich macht.

5. Darum wurde der Apostel Beirus, durch die Offenbarung dieser Gebeimnisse begeistert, das Weltliche verachetend und das Irdische verschmähend, in eine Art von Geissesverzückung zur Sehnsucht nach dem Ewigen bingerissen: und von Freude über die ganze Erscheinung erfüllt wünschte er dort mit Iesus zu wohnen, wo er sich an der Offenbarung seiner Herrlichkeit erfreut. Deshald rief er aus: "Herr, hier ist gut sein für uns; willst Du, so wollen wir dier dritten bauen, Dir eine, dem Monses eine und dem Elias eine.") Aber auf diesen Borschlag antwortete der Herr nicht, andeutend, daß wohl nicht sündhaft, aber ungevordnet sei, was er begehrte, da die Welt nur durch den Tod Christi gerettet werden konnte. Der Glaube der Gläubigen sollte durch das Beispiel des Herrn zu der Erkenntniß

<sup>1)</sup> Deut. 19, 15. - 2) 30h. 1, 17. - 3) Matth. 7, 4.

gelangen, baß wir, wenn wir auch nicht an ben Berheiffungen ber Seligkeit zweifeln burfen, bei ben Berfuchungen biefes Lebens boch eher um Gebulb als um Glorie flehen mußten, weil bas Glud ber herrschaft nicht ben Zeiten

bes Leidens voraufgeben fann.

6. Als er noch redete, siehe, ba überschattete fie eine lichte Bolle, und eine Stimme aus ber Bolte fprach: "Diefer ift mein geliebter Sohn, an tem ich mein Wohl= gefallen habe, Ihn follt ihr boren." 1) 3mar war in bem Sohne ber Bater gugegen, und in jener Berrlichkeit bes Berrn, welche Er für ben Unblid ber Junger gemilbert hatte, mar bie Wesenheit bes Baters nicht von dem Gingebornen getrennt. Aber um bie Berschiedenheit ber beiben Bersonen anzuzeigen, verfündigte bie Stimme aus ber Bolfe bem Ohre ben Bater, wie ber bem Rörber entstrablende Glang bem Auge ben Sobn bezeichnete. Als beim Anboren biefer Stimme bie Jünger auf ihr Angeficht fielen und fich febr fürchteten, erzitterten fie nicht bloß megen ber Dajeftat bes Baters, fondern auch des Sohnes; benn in tieferer Einsicht erkannten fie Die eine Gottheit Beiber, und weil in ihrem Glauben tein Schwanten, war auch in ihrer Furcht fein Unterscheiden. Inbaltsvoll also und mannigfaltig war jenes Zeugniß, und es wurde mehr in ber Worte Rraft als in ber Stimme Schall vernommen. Denn als ber Bater fprach: "Diefer ift mein geliebter Gobn, an bem 3ch mein Wohlgefallen habe, Diefen follt ihr boren," wurde ba nicht augenscheinlich gebort: Diefer ift mein Sohn, beffen Wefenheit aus Mir, mit Mir, vor aller Beit ift? Der Bater ift ja nicht früher ale ber Gohn, und ber Sobn nicht fpater ale ber Bater. Diefer ift mein Sobn. welchen von Mir bie Gottheit nicht fonbert, Die Dacht nicht scheidet, Die Ewigfeit nicht trennt. Diefer ift mein Sobn, nicht mein angenommener, fonbern mein wirflicher Sobn; nicht anberswoher geschaffen, sonbern aus mir ge-

<sup>1)</sup> Matth. 17, 5.

Beugt, nicht aus einer andern Natur mir abnlich geworben. fonbern aus meiner Befenheit Mir gleich gezeugt. ift mein Sobn, burch Den Alles gemacht ift, und ohne Den Nichts gemacht ift, 1) weil Er Alles, was 3ch thue, auf gleiche Weise thut und Er, was immer 3ch wirke, ungetrennt und ungeschieben mit Mir wirft. Denn in bem Bater ift ber Sohn, und im Sohne ber Bater, 2) und niemals wird Unfere Ginbeit getheilt. Und obgleich 3ch ein Anderer bin, ber 3ch gezeugt, und ein Anberer Er, welchen 3ch ge= zeugt habe, so burft ihr boch nichts Anderes von 3hm benten, ale ihr von Mir glauben mitft. Diefer ift mein Sohn, ber die Gleichheit, welche Er mit Mir besitt, nicht burch einen Raub erftrebt ober fich widerrechtlich angemaßt, ber vielmehr in meiner Wefensgleichheit verblieben, ale Er, ben für bie Erlöfung bee menschlichen Geschlechtes gemeinsam gefaßten Blan auszuführen, Die unveranderliche Sottheit bis gur Anechtsgeftalt geneigt.

7. Diefen alfo, an bem 3ch in Allem mein Wohlgefallen habe, burch beffen Bredigt 3ch Mich offenbare, burch beffen Demuth 3ch verherrlicht werbe, Diefen boret obne Bogern, weil Er die Wahrheit und bas Leben, weil Er meine Macht und Weisheit ift. Ihn boret, ben die Bebeimniffe bes Gefetes vorberverfündigt, ben ber Mund ber Bropheten gefungen bat. Ihn boret, ber mit feinem Blute Die Welt erlöft, ber ben Teufel bindet und ihm feine Befaße entreift, ber ben Schuldbrief ber Gunbe und ben Bertrag ber Übertretung vernichtet. Ihn boret, ber ben Weg sum Himmel öffnet und durch ben Tod res Kreuzes euch Die Stufen bereitet jum Aufsteigen in fein Reich. Was fürchtet ihr, erlöft zu werben? Warum angftigt ihr euch, pon euren Bunben befreit zu werben? Es gefchebe, mas mit Meinem Billen Chriftus will. Leget ab die fleifcbliche Furcht und maffnet euch mit gläubiger Standhaftigfeit: benn nicht geziemt es fich. baß ihr in bem Leiben bes Er-

<sup>1) 30</sup>h. 1, 3. — 2) 30h. 5, 19.

löfers fürchtet, mas ihr vermittelft feiner Bnabe nicht ein-

mal an eurem Enbe fürchten werbet. 1)

8. Jene Borte, Geliebtefte, find nicht allein zu beren Ruten gefagt worben, Die fie mit eigenen Ohren borten, fondern in jenen brei Aposteln bat bie gange Rirche erkannt, mas beren Augen geseben und ihr Ohr vernommen bat. Es moge baber zufolge ber Verfündigung bes beiligen Evangeliums ber Glaube Aller gestärft werden, und Riemand moge fich bes Rreuzes Chrifti, burch welches bie Welt erlöft ift, fchamen. Und nicht barum fürchte Jemand, für Die Gerechtigkeit zu leiben, nicht barum zweifle Jemand an ber Erlangung bes Berbeiffenen, weil man burch Arbeit Bur Rube und burch ben Tob jum Leben hinübergeht. Chriftus hat ja bie gange Schwachheit unferer Riedrigfeit auf fich genommen, und wenn wir in feinem Bekenntnig und in feiner Liebe verharren, fo überwinden wir, mas Er übermunben, erlangen wir, mas Er verheiffen bat. Gei es gur Ausübung ber Bebote, fei es gum Ertragen ber Wiebermartigfeiten, immer foll bas vorber angeführte Bort bes Baters in unfern Ohren tonen, welches ruft : "Diefer ift mein geliebter Sobn, an bem ich mein Boblgefallen habe; 36n boret," ber lebt und regiert mit bem Bater und bem beiligen Beifte in Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.

<sup>1)</sup> Den Tob.

### Lallionereden.

### Einundfünfzigste (52.) Rede.

#### 1. Aber das Leiden des Berrn. 1)

1. Geliebtefte! Das Geheimnis bes Leibens bes herrn, bem ber herr Jesus, ber Sohn Gottes, zur Rettung bes menschlichen Geschlechtes sich unterzogen, und in dem Er gemäß seinem Bersprechen, nachdem Er erhöht war, Alles an sich gezogen bat, ist uns durch das Wort des Evangeliums fo klar und lichtreich dargestellt, daß es für fromme und gottessüchtige Berzen Dasselleit, daß es für fromme und gottessüchtige Gerzen Dasselleit, zu bören, was vorgelesen ist, und gesehen zu baben, was vollbracht worden. Da nun die beilige Erzählung ein unzweiselhaftes Ansehen besitz, so müssen wir mit der hilfe des herrn dahin streben, daß unsere Erkenntniß klar erfasse, was die Geschichte uns mittheilt. Denn nach jenem ersten und allgemeinen Sündenfalle der Menschen, dem zufolge "durch einen Menschnenfalle der Menschen, dem zufolge "durch einen Menschnenfalle der Menschen, dem zufolge "durch einen Menschen

<sup>1)</sup> Bahricheinlich am Palmionntag gehalten; vgl. Rro. 5 ben Schluß.

fchen bie Sunde in biefe Welt gefommen ift, und burch bie Sünde ber Tob, und ber Tob auf alle Menschen übergegangen ift, weil Alle in ihm gefündigt haben." 1) wurde Niemand ber fcandlichen Berrichaft bes Teufels, Niemand ben Weffeln graufamer Befangenschaft entgeben, Reinem wurde mehr verfohnende Bergeihung, Reinem bie Rudtebr Bum Leben offen fteben, wenn nicht ber Gott bem Bater gleich ewige und gleich mefentliche Gobn Gottes fich gewürbigt batte, auch bee Menschen Gobn zu werben, ber getommen "zu suchen und felig zu machen, mas verloren war,"2) fo baß, wie durch Abam ber Tob, fo burch unfern Berrn Jefum Chriftum Die Auferstehung von ben Tobten Obgleich nach bem unerforschlichen Rathfcbluffe ber Beisheit Gottes bas Bort erft in ben letten Tagen Fleisch geworben ift, fo bat boch bie Beburt ber beilbringenden Jungfrau nicht blog ben Gefchlechtern ber letten Beit genütt, fonbern ihr Segen bat fich auch auf Die pergangenen Beiten guruderftredt. Alle, Die in ben alten Beiten ben mahren Gott verehrt, bie gange Schaar ber Beiligen früherer Jahrhunderte, baben in Diefem Glauben gelebt und bas Wohlgefallen Gottes erlangt; und weber ben Batriarchen noch ben Bropheten, noch überhaupt irgend einem Beiligen ift anbere, ale in ber Erlöfung unferes Berrn Jefus Chriftue, Beil und Rechtfertigung gu Theil geworben. Wie biefe, burch viele Beiffagungen ber Bropheten und burch Borbilder verheiffen, erwartet murbe, fo offenbarte fie fich auch burch ihre Onabenwirtung felber.

2. So laffet uns benn jett, Geliebtefte, in ber ganzen Aufeinanderfolge des Leidens des herrn nicht also die mensche liche Schwachheit betrachten, daß wir glauben, dort habe die göttliche Macht gefehlt, und nicht also wollen wir uns jene dem Bater gleichewige und gleichwesentliche Natur des Eingeborenen benken, daß wir etwa wähnen, es sei nicht wahrbaft vorhanden gewesen, was Gottes unwürdig scheint. In

<sup>1)</sup> Röm. 5, 12. — 2) Luf. 19, 10.

Mahrheit sind beide Naturen der eine Christus, dort ist meher bas Wort von ber Menschbeit getrennt, noch bie Menschheit vom Worte geschieden, bort bat fich die Riedrigfeit nicht ftolz erhoben, weil bort auch die Majestät nicht erniedriat worden. Nichts schadete der unversehrbaren Ratur, bag fie ber leibensfähigen geeint werben mußte. Jenes gange Geheimniß, welches Die Menschbeit und Gottheit gugieich vollbracht bat, war Anordnung ber Barmbergigteit und Wert ber Liebe. Denn von folden Banden murben mir gefesselt gehalten, bag wir nur burch folche Silfe befreit werden konnten. Die Erniedrigung ber Gottheit ift alfo unfere Erhöhung. Wir werben burch einen folden Breis ertauft, burch eine folche Singabe gebeilt. Denn mo gabe es Rückfehr ber Gunbe gur Gerechtigkeit, ber Unfeligkeit gur Seligfeit, wenn nicht ber Berechte zu ben Gunbern und ber Selige gu ben Unseligen fich berabgelaffen batte?

bes Rreuzes Chrifti, bas aus ber Macht bes göttlichen Rathichluffes und nicht aus bem Zustande ber Gunde bervorgegangen ift. Denn obgleich ber Berr Jesus megen unferer Schwachbeit mabrhaft gelitten bat und wirklich geftorben ift, fo bat Er fich boch nicht also feiner Berrlichkeit ent= fleibet, baß Er nicht auch unter ber Schmach feiner Leiben fein göttliches Wirten ausgeübt hatte. Denn ale ber gottlofe Rubas bereits nicht mehr mit bem Schafstleibe um= bullt mar, fondern die Buth des Bolfes offenbarend fein gemaltsames Berbrechen unter bem Scheine bes Friebens begonnen und bas Beichen Des Berrathes in einem Ruffe. graufamer als alle Pfeile, gegeben batte, als bie mutbenbe Menge, welche gur Ergreifung bes Berrn mit einer bewaffneten Schaar von Soldaten zusammengelaufen mar. bei Fadeln und Leuchten, von ihrer Finsternif umnachtet bas mabre Licht nicht erfannte, fragt ber Berr, ber bie Saufen lieber zu erwarten als zu meiden beschloffen batte, noch ebe

fie ihn gefunden, wen fie suchten; und als fie antworteten, baß fie Jesum suchten, sprach Er: "Ich bin es." Und biefes Wort traf und erschütterte so fehr jenen Saufen. ber

3. Wir burfen uns barum, Beliebtefte, nicht fchamen

aus ben wilbesten Menschen zusammengesetzt war, wie durch einen Blitzstrahl, daß all jene grausamen, brohenden und Furcht einslößenden Menschen rücklings zu Boden stürzten. Wo blieb da die Berschwörung der Grausamseit? wo das Aufstammen des Zornes? wo die Zurüstung der Waffen? Der Herr spricht: Ich bin es, und bei seinem Worte stürzt die Schaar der Gottlosen zu Boden. Was wird da erst vermögen dessen richtende Majestät, wenn dessen Niedrigkeit,

Die perurtheilt werben follte, Solches vermochte?

4. Aber ber Berr, ber mobl mußte, mas mehr gu bem übernommenen Bebeimniß baßte, bebarrte nicht bei biefer feiner Macht, fondern gestattete, daß feine Berfolger bie Macht gur Ausführung bes befchloffenen Berbrechens miebererlangten. Denn batte Er nicht feftgehalten werben wollen, fie batten 3hn nimmer festgebalten. Aber mer von ben Menichen batte gerettet merben tonnen, wenn Er fich nicht batte ergreifen laffen? Der beilige Betrus, welcher mit allgu leibenschaftlicher Standhaftigfeit bem Berrn anbing und gegen bie Angriffe ber Bewaltfamen von Gifer beiliger Liebe entbrannt war, gebrauchte gegen ben Anecht des Sobenpriesters bas Schwert und schlug bem wild andringenben Das Ohr ab. Aber ber Berr bulbet nicht, bag ber eifernbe Apostel in feiner frommen Erregung zu weiterem Rampfe vorgeht. Er befiehlt ihm, fein Schwert in Die Scheibe au fteden, Er läßt fich nicht gegen Die Bottlofen mit Fauft und Schwert vertheibigen. Denn es ftand im Biberfpruch mit bem Beheimniffe unferer Erlöfung, bag Der fich nicht hätte ergreifen laffen wollen, ber für Alle zu fterben gekommen mar. Es ware ja burch bas Bergogern bes Triumphes bes glorreichen Rreuzes auch bie Berrichaft bes Teufels länger und bie Anechtschaft ber Menschen bauernder gewor= ben. Es gibt alfo ber Berr ben gegen Ihn Rafenden bie Dacht gu muthen, aber bie Gottheit verschmaht es nicht. auch biefen fich zu offenbaren. Das Dhr bes Anechtes, bas burch bie Abtrennung ichon geftorben und von ber Berbinbung mit bem lebenbigen Leibe getrennt mar, fette bie Sanb Chrifti an bie Stelle bes verunftalteten Sauptes wieber an. Er stellt wieber ber, was Er felbst gebildet hatte, und ohne Bögern folgt bas Fleisch bem Befehle Deffen, beffen Schöpfung es war.

5. Es find alfo biefe Thaten Berte göttlicher Rraft. Aber bag ber Berr bie Macht feiner Majestät gurudbalt. baf Er bie Bewalt bes Berfolgere gegen fich guläfit, bas geschiebt gemäß jenem Willen, "in bem Er uns geliebt und fich felbft für uns hingegeben bat" 1) unter Mitwirfung bes Baters, "ber feines eigenen Sohnes nicht gefcont, fonbern 3hn für uns Alle hingegeben bat." 2) Denn einer ift ber Wille bes Baters und bes Sohnes, wie ihre Gottheit eine ift. Wegen ber Wirfung biefer Anordnung fculpen mir euch, Juden, und Dir, Judas, feinen Dank, 3mar ift mider euren Willen euere Gottlofigfeit unferer Erlöfung bienftbar geworben, und burch euch ift ausgeführt worben, mas Got= tes Macht und Rath zu thun beschloffen. Darum erlöft uns der Tod Chrifti, euch flagt er an. Mit Recht erhaltet ihr allein bas nicht, was ihr für Alle vernichten wolltet. Und boch ift bie Bute unferes Erlöfers fo groß, bag auch ibr Berzeihung erlangen konnt, wenn ibr Chriftum ale ben Sohn Gottes bekennt und iene vatermorbenbe Bosbeit aufgebet. Denn nicht umsonst bat ber Berr am Rreuze gebetet : "Bater, verzeihe ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun." 3) Und diese Beilung ware auch nicht an bir, Judgs, porübergegangen, wenn bu zu jener Buge beine Zuflucht genommen batteft, Die Dich gu Chriftus gurudrief, nicht gu jener, melde bich jum Strid hintrieb. Denn als bu fprachft : "3ch habe gefündigt, indem ich unschuldiges Blut verrathen babe." 4) perharrteft du in bem Unglauben beiner Bosbeit : felbst in beiner äuffersten Tobesgefahr glaubteft bu nicht, bag Jefus Bott. Gottes Gobn fei. fonbern nur ein Menich, wie wir. Seine Barmbergigfeit batteft bu bir geneigt, wenn bu feine Allmacht nicht geleugnet batteft.

<sup>1)</sup> Ephef. 5, 25. — 2) Nöm. 8, 32. — 3) Lut. 23, 34. . — 4) Waatth. 27, 4.

Dieses, Geliebteste, was in eure frommen Ohren einsgebrungen, möge für heute genügen, damit nicht Widerwille über die weite Ausdehnung (der Bredigt) sich einschleiche. Was aber der Bollständigkeit mangelt, das versprechen wir mit Gottes Silfe am Mittwoch euch vorzutragen, weil Dersjenige, der gegeben hat, was wir gesagt haben, auch, wie wir boffen, geben wird, was wir noch sagen wollen, durch unsern Herrn Jesum Christum, dem Ehre ist und Herrlichsteit in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen,



# Zweiundfünfzigste (53.) Rede.

- 2. Iher das Leiden des Herrn; gehalten am Mittwoch (in der Charwoche).
- 1. Geliebteste! Die Treue forbert es, baß mir ben Theil der Rede, den mir über das Leiden des Herrn verssprochen haben, mit seiner Hilfe heute vortragen, wobei uns ohne Zweisel euer Gebet unterstüßen wird. Denn zu gemeinsamem Rußen gereicht es, wenn ihr mir fromme Begesterung ersteht, weil auf eure Erbauung verwendet wird, was meiner Araft verlieben wird. Nach jenem gottlosen und verabscheduungswerthen Handel des Judas also, demzusolge der Erlöser der Welt der Versolgung der Juden ausgeliefert wurde, nach jenen gotteslästerischen Verspottungen, unter welchen seine Sanstmuth dis zur Richtstätte geführt wurde, wurden mit Ihm, an Areuzen, die zu beiden Seiten ausgezrichtet waren, zwei Straßenräuber gekreuzigt. Der eine von ihnen, die dahin seinem Genossen der Menschen immer nach=

Rellend, bes Kreuzestobes fculbig, wird ploblich ein Be-Tenner Chrifti. Unter ben beftigsten Qualen an Leib und Seele, welche zugleich bes Tobes Rabe und Bein noch mehrte, fpricht er, burch munberbave Befehrung umgemanbelt: "Berr! Bebente meiner, wenn Du in Dein Reich tommit." Belche Ermahnung hat jenen Glauben begründet ? welche Lehre ihn mitgetheilt? welcher Brediger ihn ange-Bunbet ? Er hatte nicht bie früher gewirkten Bunber gefeben, es hatte aufgehört die Beilung ber Kranten, bas Sebendwerben ber Blinden, Die Auferwedung ber Tobten. und was balb vor fich geben follte, war noch nicht eingetreten. Dennoch befennt er Den als Beren und Ronig, ben er ale Benoffen feiner Strafe fieht. Bon bort fam biefes Beichent, von wo auch ber Glaube Die Antwort erhielt: benn es fprach Jefus zu ihm : "Wahrlich, Ich fage bir. heute wirft bu bei mir im Baradiefe fein." Jene Berbeiffung überfteigt bie Ratur bes Menichen; fie gebt nicht fowohl vom Kreuzesbolze als vom Throne der Macht aus. Bon jener Sobe aus wird bem Glauben ber Lohn zu Theil. auf welcher ber Schuldbrief ber menschlichen Ubertretung vertilgt wirb, weil die Ratur Gottes von ber Natur bes Rnechtes nicht getrennt ift, ba auch mitten im Tobesleiben fowohl die unveränderliche Gottheit als die leidende Ratur ibre Eigenthümlichkeit und ihre Ginheit bewahrten.

2. Es kommt zur Bekräftigung unferer Hoffnung bas Zengniß ber ganzen Schöpfung hinzu. Als Chriftus feinen Geist aufgab, zitterten alle Naturkräfte, durch dichte Finsterniß wurde ber Glanz ber Sonne verhüllt und der Tag in aussergewöhnliche Nacht umgewandelt. Die Erde, durch gewaltige Erschütterungen zum Banken gebracht, verlor ihre Hestigkeit, die starken Felsen verloren ihre Härte und sprangen auseinander. Der Vorhang des Tempels, durch welchen die Gebeimnisse des alten Bundes nicht mehr länger verhüllt zu werden brauchten, zerriß. Die Gräber öffneten sich, und die Leiber vieler Heiligen wurden auferweckt, um den Glauben an die Auferstehung im Boraus zu festigen. Ge-

gen euch also, ihr Juden, haben himmel und Erde das Urtheil gesprochen; euch hat die Sonne Schein und Licht entsgogen; euch haben die Ordnungen der Naturfräfte ihren Dienst verweigert. Indem die diensthare Natur von ihren Gesetzen abwich, ist eure Berblendung, euere Berwirrung beseichnet worden. Als ihr riefet: "Sein Blut komme über und und über unsere Kinder,") da ist euch mit Recht das durch vergolten worden, daß die gläubige Schaar heidnischer Bölser erlangte, was der gottlose Theil eures Geschlechtes versoren hat.

3. Bir aber, Geliebtefte, benen ber gefreuzigte Berr Jefus Chriffus nicht ein Argerniß noch eine Thorbeit, fonbern Gottes Rraft und Gottes Beisheit ift, wir, fage ich. Die geiftigen Rinder Abrabams, find nicht im Gefchlechte ber Ruechtschaft geboren, sondern in ber Framilie ber Freibeit wiedergeboren, Fur uns, die wir mit farter Sand und ausgestrectem Urme aus bem Drucke ber aabptischen Bemaltherrichaft berausgeführt find, ift Chriftus als mabres und unbeflectes Lamm geopfert worben. Umfaffen wir bas munderbare Bebeimniß bes beilbringenben Ofterfestes, und erneuern wir une nach bem Bilbe Deffen, ber unferer (burch Die Gunbe) ungestalt geworbenen Ratur gleichformig gemorben ift. Erheben wir uns ju 3bm, ber ben Staub unferer Riedrigfeit jum Leibe feiner Berrlichkeit gemacht bat : und bamit wir verdienen, Benoffen feiner Auferstehung zu fein. laffet une gleich 36m in Allem bemuthig und gebulbig fein. Bir haben ben Rriegebienft unter einem großen Ramen. wir haben bie Rriegszucht eines großen Befenntniffes ibernommen. Die Rachfolger Christi burfen nicht von bem toniglichen Wege abweichen, sonbern es ziemt fich, bag fich nicht von zeitlichen Dingen ganglich in Anspruch nehmen laffen, Die nach Emigem trachten. 2) Und weil wir burch bas toftbare Blut Chrifti ertauft find, laffet uns Gott ver-

<sup>1)</sup> Matth. 27, 25. - 2) I. Kor. 6, 20.

Herrlichen und in unserm Körper tragen, bag wir zu Dem zu gelangen verdienen, was den Gläubigen zubereitet ift, durch unsern Herrn Jesum Christum, dem Ehre und Herrslichteit ift in die Ewigseiten der Ewigseiten. Amen.



#### Dreiundfünfzigste (54.) Rede.

- 3. Aber das Leiden des Herrn; gehalten am (Balm-) Sonntage.
- 1. Geliebteste! Unter allen Werken bes göttlichen Erbarmens, welche vom Anfange an den Sterblichen zugewendet worden, ist Nichts wunderbarer, Nichts erhabener, als daß Ehristus für die Welt gekreuzigt worden ist. Denn diesem Gebeimnisse haben alle Mysterien der vorangehenden Jahrbunderte gedient. Was in den unterschiedlichen Opfern, in den prophetischen Zeichen und in den gesehlichen Einrichtungen nach göttlicher Unordnung abwechselte, das verkindigte Dieß als beschlossen voraus, das verhieß dieses Gebeimnisses Erfüllung. Jeht, wo Bilder und Borbedeutungen aufgehört, gereicht der Glaube an die vollbrachte Erlösung also zum heile, wie vorher der Glaube an die zu volldringende es gethan.

2. In Allem alfo, Geliebtefte, worauf bas Leiben unferes Beren Jesus Chriftus Bezug bat, überliefert unb forbert ber driftliche Glaube Diefes, bag wir in unferem



Erlofer zwei Naturen vereinigt glauben, und bag bei bem Beftebenbleiben ihrer Gigenthumlichkeiten eine folche Ginbeit beiber Befenheiten ftattgefunden, baß man von ber Beit an. mo, ber Lage bes menschlichen Befchlechtes ent= fprechend, bas Wort in bem Schoofe ber feligften Jungfrau Fleisch geworben ift, in 3hm nicht mehr Gott ohne bie Menfchheit, noch ben Menfchen ohne Bott benten barf. Es bringt amar jebe Natur in ihrem unterschiedlichen Birten ihr mabres Sein gum Auserud, aber feine trennt fich von ber Berbindung mit ber anderen. In Nichts ift bort bas Gine ohne bas Andere. Die gange Niedrigkeit ift in ber Majestät, die gange Majestät in ber Riedrigkeit. Die Ginbeit bringt feine Bermischung berbei, und bie Gigenthumlichfeit Berftort nicht bie Ginbeit. Das Gine ift leibensfäbig. bas Undere leidensunfabig: und bennoch ift beffen bie Schmach, beffen Die Berrlichkeit ift. Derfelbe ift in ber Schwachheit, ber auch in ber Stärke ift; berfelbe tobesfähig, der Sieger über ben Tob ift. Es bat also Gott Die gange Menfchheit angenommen, und alfo hat Er fich mit jener und jene mit Gich um ber Barmbergigfeit und ber Dacht willen verbunden, baß die eine Ratur ber andern innewohnt und feine aus ihrer Gigenthumlichkeit in bie andere übergebt.

3. Beil aber die Ausführung des zu unferer Erlöfung von Ewigkeit her beschlossenen Geheimnisses weder obne die menschliche Schwachheit, noch ohne die göttliche Macht geschehen konnte, so wirkt jede Natur in der Berbindung mit der andern, was ihr eigenthümlich ist; das Bort nämlich wirkt, was des Bortes ist, und die Menschbeit führt aus, was der Menschbeit ist. Das erstere glänzt durch Bunder, die letztere unterliegt den Mißhandlungen. Jenes behält seinen Antheil an des Baters herrlickeit, diese verläßt nicht die Natur unseres Geschlechtes. Aber selbst die Übernahme der Leiden ist nicht also dem Zustande unserer Niedrigseit ausgesetzt, daß sie von der Macht der Gottheit entsleidet wäre. Was immer an Berspottung und Schimps, Mißhandlung und Strafe die Buth der Gottlosen dem Herrn zugestung und Strafe die

fügt, es ist nicht mit Nothwendigkeit erbulbet, sondern freis willig übernommen worden; benn "der Menschenschn ist gekommen zu suchen und felig zu machen, was verloren war;" 1) und also bediente Er sich zur Erlösung Aller der Bosheit seiner Berfolger, daß in dem Geheimniß seines Todes und seiner Auferstehung selbst seine Mörder gerettet werden konnten, wenn sie aläubig wurden.

- 4. Darum bift bu, Judas, gottlofer und unglücklicher als Alle gemefen, ba bich nicht die Buffe jum Berrn gurud. gerufen, fondern bie Bergweiflung jum Strict geführt bat. Batteft bu boch die Bollendung beines Berbrechens abgewartet und ben gräßlichen Tod bes Erhängens fo lange aufgeschoben, bis bas Blut Chrifti für alle Gunber vergof. fen mar! Und ba bein Bemiffen fo viele Ongben bes Berrn beunruhigten, fo batten bich wenigstens jene Bebeimniffe bon beinem Sturge gurudbalten follen, welche bu bei bem Oftermable empfangen, ale bein Berrath ichon burch bie Rundgabe bes gottlichen Biffens entbedt mar. Barum verzweifelft du an Deffen Bute, ber bich von ber Theilnahme an feinem Leibe und Blute nicht gurudwies, ber bir ben Ruf Des Friedens nicht verfagte, als bu ihn zu ergreifen mit Boltshaufen und einer Schaar von Bewaffneten tamft? Aber ein Unverbefferlicher, "ein Sauch, ber babin geht und nicht wiederkehrt," 2) bift bu ber Ruferei beines Bergens gefolgt. "Satan ftanb gu beiner Rechten," 3) und fo haft bu bie Bosheit, welche bu gegen bas Saupt aller Beiligen geruftet hatteft, gegen beinen Raden gurudgewendet, fo bag bu, weil beine Ubelthat Das Maß aller Strafen überfchritten, felber jum Richter beiner Bosheit, jum Bollftreder beiner Strafe wurdeft.
- 5. So war benn "Gott in Christo die Welt mit sich versöhnend," 4) es trug der Schöpfer das Geschöpf, es nach bem Bilbe seines Urhebers zu erneuern. Nachdem die Wun-

<sup>1)</sup> Luf. 19, 10. — 2) B[, 77, 39. — 3) B[, 108, 6. — 4) II. Kor. 5, 19.

ber ber göttlichen Werke vollbracht maren, beren Birfung ber prophetische Beift einft vorhergefagt batte mit ten Borten: "Dann werben bie Mugen ber Blinden fich öffnen, und bie Ohren ber Tauben werben boren; bann wird ber Labme fpringen wie ein Birfch, und es wird fich lofen bie Bunge ber Stummen:" 1) ba fprach Jefus, miffent, baß bie Beit gefommen fei, fein glorreiches Leiben auszuführen : "Meine Seele ift betrübt bie in ben Tob," und wiederum : "Bater, wenn es möglich ift, fo gebe biefer Relch an mir porüber."2) Mit biefen Worten, bie eine gewiffe Furcht ausbrudten, beilte Er theilnehmend die Befühle unserer Schwäche. vertrieb Er bie Furcht, fo unfer Schuldbemuftfein und ein= flößte, indem Er fie auf fich nahm. In uns alfo ergitterte ber Berr megen unferer Furcht, damit Er unfere Schmach= beit angoge und unfere Unbeständigkeit mit ber Festigkeit feiner Rraft umtleibete. Denn Er mar vom himmel in biefe Welt gekommen als ein reicher und barmbergiger Rauf= berr. Er war in wunderbarem Tausche beilbringenden Sanbel eingegangen, indem Er bas Unfrige empfing und bas Seinige ichentte, fur Beichimpfung Ehre, fur Schmerzen Beilung, für ben Tod bas leben gab. Er, bem gur Bernichtung feiner Feinbe mehr als zwölf taufenb Legionen Engel zu Diensten ftanben, wollte lieber unfere Furcht auf fich nehmen, ale feine Dacht ausüben.

6. Wie viel aber allen Släubigen burch biese Erniebrigung verlieben worben, bas hat zuerst ber bl. Apostel
Betrus erfabren. Als Diesen bas heftige Anstürmen ber
brobenden Buth verwirrt hatte, wurde er in schneller Umwandlung zu erneutem Mutbe zurückgeführt. Er empfing
Beilung von seinem Borbilbe, so daß bas plöglich erzitterte
Glied zur Festigseit seines Hauptes zurücksehrte. Denn es
konnte der Anecht nicht größer als der Herr, und der Schüler
nicht über den Meister sein. Er hätte das Erzittern der
menschlichen Schwachheit nicht überwunden, wenn der Be-

<sup>1)</sup> Pf. 35, 5. — 2) Matth. 26, 30 und 39.

fieger bee Tobes nicht guvor gefürchtet batte. "Es blidte barum ber herr auf Betrus bin"1) und inmitten ber Schmähungen ber Sobenpriefter, inmitten ber falfchen Beugen, inmitten ber Beschimpfungen der ibn Schlagenden und Unsweienden suchte Er ben verwirrten Junger mit jenem Muge, mit bem Er feine Berwirrung vorausgesehen batte: und ber Blid ber Babrbeit brang in ibn ein, bortbin, mo bes Bergens Befferung vollzogen werben mußte. Es mar. als ob bort eine Stimme bes Berrn ertonte und fagte: Bo= bin gehft bu, Betrus? Bas fehreft bu wieber gu bem bin. was Dein ift? Rebre ju Mir gurud, auf Mich vertraue, Mir folge: bieg ift Die Beit meines Leidens; Die Stunde beines Martertobes ift noch nicht gefommen. Bas fürchteft bu, mas bu noch felbst überminden wirst? Richt verwirre bich bie Schwachheit, Die ich angenommen. 3ch war furchtfam bemaufolge, mas bein, fei bu ficher burch bas, mas mein ift.

7. "Als es aber Morgen geworben mar, gingen alle Sobenpriefter und Alteften bes Bolfes einen Rath gegen Jefus ein, daß fie Ihn bem Tobe überlieferten." 2) Un biefem Morgen, ihr Juben, ging euch bie Sonne nicht auf. fondern unter, und euren Augen zeigte fich nicht ber gewohnte Tag, fondern auf eurem gottlofen Beift lagerte fich Die Racht fcmählicher Berblendung. Diefer Morgen ger= ftorte euch ben Tempel und die Altare, nahm euch bas Gefet und die Bropheten, bob auf Ronigthum und Briefterthum, wandelte euch alle Fefte in emige Trauer. Denn ihr babt einen mahnfinnigen und graufamen Rath gehalten. br feiften Stiere, gablreiche Rinber, fcnaubende Beftien, wüthende Bunde, daß ihr den Urbeber bes Lebens und ben Berrn ber Berrlichkeit bem Tobe überliefertet. Und als ob bas Entfetliche eurer Buth baburch gemilrert murbe, wenn ibr Das Urtheil beffen anriefet, ber eurer Broving vorstand, babt ihr Jefus gefeffelt vor ben Richterftuhl bes Bilatus ge-

<sup>1)</sup> Luf. 22, 61. — 2) Matth. 27, 1.

führt; nachdem ihr mit eurem gottlosen Geschrei den furchtfamen Richter überwunden, habt ihr einen Menschenmörder
zur Begnadigung außerwählt und den Erlöser der Welt zur Todesstrase begehrt. Nach dieser Berurtheilung Christi, welche mehr des Bilatus Feigheit als seine Macht bewirkt hat, der mit gewaschenen Händen und beslecktem Munde, mit denselden Lippen Jesus dem Kreuze überantwortete, mit welchen er seine Unschuld bekannt hatte: fügte das zügellose Bolk, welches den Hohendriestern nach den Augen sah, dem Herrn viel Berspottung zu; und es raste die wilthende Rotte gegen seine Sanstmuth, die Solches freiwillig erdusdete.

Aber weil es, Geliebteste, zu viel ist, um Alles in ber beutigen Rede burchzugeben, möge bas Ubrige auf ben Mittwoch, an welchem die Borlesung des Leidens des Herrn wiederholt wird, 1) verschoben werden. Denn Gott wird auf euer Gebet verleihen, daß wir mit seiner Gnade unser Berssprechen erfüllen, durch unsern herrn Jesum Christum, welcher lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten

Umen.



<sup>1)</sup> hiernach fanb ichon zu Leo's Zeit bie Lesung ber Baffion wie am Balmfonntage fo auch am Charmittwoche ftatt.

### Vierundfünfzigste (55.) Rede.

4. Ther das Seiden des Herrn; gehalten am (Char-) Miftwoch.

1. Geliebtefte! Bas wir eurer Erwartung foulben, bas foll mit ber Silfe bes Berrn geleiftet werben, nachbem euere Bebete ermirtt, bag ber uns jum Beben tauglich macht. welcher euch gum Entgegennehmen bereit gemacht. Da wir Bulett über bas Leiben bes Berrn rebeten, tamen wir gu ber Stelle ber evangelischen Beschichte, wo ergablt wird, Bilatus babe bem gottlofen Gefchrei ber Juben nachgegeben, baß Seine gefreuzigt merben follte. Rachdem alfo Alles vollenbet mar, mas bie vom Schleier bes Fleisches umbullte Gottheit guließ, ift Jefus Chriftus, ber Gobn Gottes, an bas Rreus geheftet worben, bas Er auch felbst getragen hatte, mabrend Bugleich zwei Stragenrauber, ber eine gu feiner Rechten, ber andere gu feiner Linten gefreugigt murben. Gelbft beim Unblid bes Rreuzes follte jene Unterscheidung mabrnebmbar fein, welche einft beim Berichte über alle Menschen ftattfinben foll: ber Glaube bee gläubigen Schächere follte bas Bild ber Geretteten ausbruden und bie Bosheit ber Gottesläfternben bie Bermorfenen bezeichnen.

Das Leiten Chrifti umfaßt also das Geheimniß unseres Heiles, und aus dem Werkzeuge, welches die Bosheit der Juden für die Strafe bereitete, hat die Macht des Erlösers uns die Stufenleiter zur Herrlichkeit gemacht. Dieses hat der Herr Jesus so zum Heile aller Menschen auf sich genommen, daß Er zwischen den Rägeln, mit welchen Er an das Holz geheftet war, für seine Mörder die Barmberzigkeit des Baters anklehte und sprach: "Bater, verzeihe ihnen, denn

fie miffen nicht, mas fie thun." 1)

2. Die Bobenpriefter aber, für welche ber Beiland um Bergeihung bat, verschärften Die Strafe bes Rreuges noch burch ben Stachel ber Spottreben und fcbleuberten bie Bfeile ihrer Bungen gegen 3bn, ba fie nicht mehr mit ben Banben gegen 3hn mutben tonnten, indem fie fagten: "Anbere hat Er gerettet, fich felbft fann Er nicht retten. Wenn Er ber Rönig Ifraels ift, fo fteige Er jett vom Rreuze berab, und wir wollen an Ibn glauben."2) Aus welcher Duelle bes Irrthums, aus welcher Pfüge bes haftes habt ihr, Juben, bas Gift folder Gottesläfterungen getrunten? Belcher Meister hat euch gelehrt, welche Lehre euch fundgethan, daß ihr Den für ben Ronig Ifraele, Den für ben Sohn Gottes halten zu muffen glaubtet, ber fich entweber nicht treuzigen ließe ober von ber Anheftung ber Rägel logriffe? Diefes haben euch nicht bes Befetes Mufterien, nicht bie Beheimniffe ber Ofterfeier, nicht irgend ein Ausspruch ber Propheten jemale verfündet. Aber ihr habt in Bahrheit und jum Überfluß gelesen, mas auf bie verruchte Bosheit eures Berbrechens und auf bas freiwillige Leiben bes Berrn binbeutet. Denn Er felbst fpricht burch Isaias: "Meinen Ruden gab ich bin gur Beifelung, meine Bangen ben Badenftreichen; mein Angeficht manbte ich nicht ab von bem fdimpflichen Unspeien."3) Er felbft fpricht burch David: "Sie gaben mir Galle gur Speife, und in meinem Durfte

<sup>1)</sup> Luf. 73, 34. — 2) Matth. 27, 42. — 3) If. 50, 6.

tränkten sie Mich mit Efsig." 1) Und wiederum: "Umringt baben Mich viele hunde: eine Rotte von Böswilligen umtreiset Mich. Sie haben durchbohrt meine hände und meine Küße; gezählt haben sie alle meine Gebeine. Sie haben Mich augeschaut und betrachtet. Sie theilten meine Reieder unter sich, und über mein Gewand warsen sie das Loos." 2) Und damit es nicht scheine, als oh bloß der hergang eures Verbrechens vorhergesagt, nicht aber auch die Macht des Gekreuzigten vorherverkündet sei, habt ihr zwar nicht gelesen: der Herrschens vorherverkündet sei, habt ihr zwar nicht gelesen: der Herrschens vorherverkündet sei, habt ihr zwar nicht gelesen: der herrschens vorherverkündet sei, habt ihr zwar nicht gelesen: der herrsches vom Kreuze; wohl aber: "der herr herrscht vom Holze herab."

- 3. Das Rreut Chrifti also umfaßt bas Bebeimniß bes mabren und vorherverfündigten Altares, auf bem burch bas beilbringende Opfer Die Darbringung ber menschlichen Ratur gefeiert werben follte. Dort tilgte bas Blut bes unbefledten Sammes bas Bunbnig ber alten Ubertretung, bort wurde bie feinbfelige Dacht bes Teufels gang vernichtet, bort triumphirte bie siegende Demuth über Die Erhebung bes Stolzes. So raich war ber Erfolg bes Glaubens, baß ber Gine ber mit Chriftus gefreuzigten Schacher, ber an Chriftus, ben Sohn Bottes, geglaubt, gerechtfertigt in bas Barabies einging. Wer vermochte bas Bebeimniß einer folden Onabe zu erklaren? wer bie Macht einer fo munberbaren Umwandlung zu erzählen? In einem Augenblick wird bie Schuld langjähriger Berbrechen getilgt: unter ben barten Qualen ber ringenben Geele wendet fich ber am Richts bolg Bangende gu Chriftus bin, und bem bie eigene Bosbeit Strafe eingetragen hatte, reicht bie Gnabe Chrifti bie Arone bar.
- 4. Als hierauf ber herr ben Effig gefostet hatte, ben 3hm jener Weinberg gab, ber von ber Bflanzung seines Urbebers abartend sich in die Bitterkeit eines fremden Weinstockes verwandelt hatte, sprach Er: "Es ist vollbracht,"

<sup>1) \$\</sup>psi\_6 68, 22. - 2) \$\psi\_6 27, 17-19. - 3) \$\psi\_6 95, 10.

b. b. bie Schrift ift erfüllt; 3ch babe jett nichte mehr von bem Bahnfinn bes muthenben Bolles zu erwarten; nichts meniger habe 3ch erbulbet, als 3ch gemäß meiner Borberfagung leiben gemußt. Bollbracht find bie Bebeimniffe ber Schwachbeit, jett mogen bie Zeichen ber Macht fich offenbaren. Mit geneigtem Baupte alfo gab Er ten Beift auf und überließ feinen Leib, ber am britten Tage wieber aufermedt merben follte, ber Rube friedlichen Schlummers. Als fich ber Urbeber bes Lebens biefem Beheimniffe bingab, ale bei einer folden Erniedrigung ber göttlichen Sobeit bas Befüge ber gangen Welt erschüttert murbe, ale bie gange Schöpfung ben gottlofen Frevel burch ibre Berwirrung verurtheilte und alle Elemente ber Belt bas offenbare Berwerfungeurtheil gegen bie Berbrecher fallten : wie mar ench ba gu Muthe, Juben? Bas fagte ba euer Gemiffen, als ber Richterspruch ber gangen Schöpfung euch nieberbrudte und ihr bas gottlos vollenbete Berbrechen nicht ungefchehen machen fonntet? Belche Befturgung erfaßte euch? Belche Strafe wurde ba eurer Seele zu Theil?

5. Da nun, Geliebtefte, Die Barmbergigfeit Gottes fo groß ift, baß fie fogar fich gewürdigt bat, aus einem folchen Bolle Biele turch ben Glauben ju rechtfertigen, und ba fie auch uns, Die wir einft in ber tiefen Racht ber alten Unwiffenheit babinmanbelten, ju Benoffen ber Batriarchen gemacht und in bie Bemeinschaft bes auserwählten Beschlechtes aufgenommen hat: fo laffei une gur Bobe unferer hoffnung nicht läffig und nicht ichlaff bineilen, fondern flug und getreu bebentenb, aus welcher Befangenschaft und welch elenber Rnechtschaft, um welchen Breis wir erfauft, von welchem Arme wir herausgeführt worden find, laffet uns Gott verherrlichen an unserem Leibe, fo bag wir burch bie Recht-Schaffenheit unferes Banbels zeigen, bag Er in uns wohnt. Und ba bei ber Burbe aller Tugenden doch Richts vortreff= licher ift ale bie barmbergige Liebe und unversehrte Reuschbeit, fo laffet bagu mit biefer boppelten Schutwehr befonbers uns ruften, bag wir burch Werte ber Liebe und burch ben Glang ber Reufcheit gleichsam wie auf zwei Flügeln

erhoben aus irbischen Menschen himmlische zu werben vervienen. Wer durch die Gnade Gottes unterstützt von solchem Sehnen erfüllt ist und sich wegen seines Fortschreitens nicht in sich, sondern in dem Derrn rühmt, der sciert in der rechten Beise das Oftergeheimniß; dessen Schwelle wird der Bürgengel nicht überschreiten, weil sie mit dem Blute des Lammes und dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet ist. Ein Solcher fürchtet die Plagen Üghptens nicht, und er läst die Feinde in denselben Wassern vernichtet zurück, durch die er telbst gerettet ist.

Umfassen wir darum, Geliebteste, mit gereinigtem Herzen und Leibe das wunderbare Geheimniß unseres Seiles! Lasset uns, von allem Sauerteige der alten Bosheit gereisnigt, das Ostern des Herrn in würdiger Feier begeben, daß wir, vom heiligen Geiste geleitet, durch keine Bersuchungen von der Liebe Christi getrennt werden, der in seinem Blute Allen den Frieden gegeben, der zu der Höhe der Herrlichsteit des Baters sich zurückbegeben und doch die Niedrigkeit seiner Diener nicht verlassen hat, dem Ehre und Herrlichsteiner Diener nicht verlassen hat, dem Ehre und Herrlichsteiner Diener nicht verlassen hat, dem Ehre und Herrlichsteiner Diener nicht verlassen

feit ift in bie Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.



#### Fünfundfünfzigste (56.) Rede.

- 5. Aber das Jeiden des Kerrn; gehalten am Palm-Sonntage.
- 1. Geliebteste! Christus, ber Schöpfer und herr aller Dinge, hat nach der ausserrbentlichen Geburt aus der Jungfrau, nachdem die Weisen in offenem Bekenntniß Ihn in der Krippe angebetet, und nach der mannigsachen Unterweisung seines himmelswortes, und nachdem Er die Detalung verschiedenartiger Krankheiten durch das Gebeiß seines mächtigen Wortes vollzogen, die Reibe aller Geheimnisse und aller Wunderwirfungen durch sein beilbringendes Leiden vollendet. Das Kreuz Christi ist also, Geliebteste, der wahre Grund und die hauptsächliche Ursache der dristlichen Vossungen. Obsichon dasselbe den Juden ein Argerniß und von Beiten eine Thorbeit war, ist es uns Gottes Macht und Gottes Weisheit. Dwar foll dieses höchste und mächtigste Gebeimniß der göttlichen Barmberzigkeit im mer in unsern Herzen mit seiner ganzen Erhabenheit bewahrt wers

<sup>1)</sup> I. Ror. 1, 23.

ben; aber jest verlangt es eine noch lebenbigere Befinnung unferes Bergens und einen noch reineren Blid unferes Beiftes, ba une nicht blog burch bie Rudfehr ber Zeit, fondern auch burch ben Text ber evangelischen Lefung (Baffion) bas gange Bert unferer Erlöfung vor Augen geführt mirb. Es follen barum bei une feinen Raum finden bie Bedanten ber Sottlofen, und bie Unverfehrtheit gefunder Erfenntniß foll weder bas Argerniß ber Juden, noch ber Spott ber Beiben gerftoren, fo bag, mas für uns nicht blog mit Demuth, fonbern auch mit Erhabenheit ausgeführt worben. weber ber Menschheit nach als unmöglich, noch ber Gott= beit nach ale unwürdig erscheine. Beibes muß man aber annehmen, Beides glauben, weil fein Menfch anders als in Beibem gerettet werden fann. Denn ber gerechte und barmbergige Gott bat nicht in ber Beife von bem Rechte feines Billens Gebrauch gemacht, baß Er zu unferer Wieberberftellung allein bie Macht feiner Bute ausübte: fonbern meil folgerecht ber Menich, ale er fündigte, ein Rnecht ber Gunde murbe, fo ift alfo bas Beilmittel ben Rranten, Die Berföhnung ben Schuldigen, Die Erlöfung ben Befangenen que gewendet worden, baf bas gerechte Urtheil ber Bermerfung burch bas gerechte Wert bes Befreiers aufgehoben murbe. Batte fich allein bie Bottheit für bie Gunder hingeftellt, fo batte nicht fowohl menfcbliche Willensthätigfeit als gottliche Macht ben Teufel übermunben. Und batte wiederum Die fterbliche Ratur allein Die Sache ber Befallenen geführt. fo mare biefe nicht frei gewesen von ber (fündigen) Lage bes Befdlechtes, bem fie angeborte. Darum mußten in unferem einen Berrn Jefus Chriftus bie gottliche und menschliche Ratur fich einen, bamit unferer Sterblichfeit burch bas Fleisch gewordene Wort sowohl der Ursprung als bas Lei= ben bes neuen Menschen zu Bilfe fommen.

2. Während also in Christo Jesu die Blindheit der Juden das Göttliche nicht sieht, die Weisheit der Heiden das, was menschlich ist, verachtet, indem jene die Ehre des Herrn lästern, diese wider seine Niedrigkeit sich hochmuthig erheben, beten wir den Sohn Gottes in seiner Macht wie

in unserer Schwachheit an. Wir schämen uns nicht bes Kreuzes Christi, und trotz ber Reben seiner Widersacher zweiseln wir weber an seinem Tode noch an seiner Auserstehung. Was die Stolzen zum Unglauben hinzieht, das sührt uns zum Glauben hin, und was bei ihnen Anlaß der Berwirrung ist, das ist bei uns die Ursache zu frommer Berehrung.

Nachdem alfo ber Berr feine Junger ermahnt hatte, baß fie gegen bie Macht ber bevorstehenben Bersuchung in wachsamem Gebete fampfen follten, flebte Er felber gu fei= nem Bater und fprach: "Bater, wenn es möglich ift, fo gebe biefer Relch an mir vorüber; boch nicht wie 3ch will. sondern wie Du willft."1) Das Erste ift die Bitte ber Schwachbeit, bas Zweite ber Ausspruch ber Rraft: Jenes begehrte Er aus bem Unfrigen, Diefes mahlte Er aus bem Seinigen. Der bem Bafer gleichwefentliche Gobn mußte wohl, daß bei Gott Alles möglich fet. Er war ja nicht ohne feinen Willen gur Übernahme bes Rreuges in biefe Welt getommen, fo bag Er biefen Widerftreit ber verfchiebenen Befühle gleichfam mit getrübter Bernunft erbulbet batte. Aber bamit ber Unterschied ber annehmenden und angenommenen Ratur offenbar murbe, fo febnte fich bas, mas bes Menschen mar, nach ber göttlichen Macht: mas Goties mar, blidte bin auf Die Lage ber Menschbeit. Dem höhern Billen unterwarf fich alfo ber niedere, und rafch offenbarte fich. mas von bem Bebenben erfleht merben tonnte, und mas von bem Belfenden nicht gemahrt merben burfte. Denn "ba wir nicht wiffen, um mas mir bitten follen, wie es recht ift,"2) und es une beilfam ift, bag meiftentheile nicht gefchiebt, was wir wollen, fo erweift uns ber gerechte und gutige Gott fein Erbarmen, indem Er und bas Schabliche, um welches wir bitten, verweigert. Als nun ber Berr in brei= maligem Bebete bie Befferung unferes Billens gefeftigt

<sup>1)</sup> Matth. 26, 39. - 2) Röm. 8, 26.

hatte, sprach Er zu seinen Jüngern, die noch von Trauer niedergebriicht waren: "Schlafet nun und ruhet! Siehe, es nahet die Stunde, wo der Menschensohn in die Hände der Sünder überliefert wird. Stehet auf; laffet uns geben; siehe, der mich verrathen wird, nahet."1)

3. Bei diesen Worten des herrn aber stürzten die hervor, von welchen Er gesprochen hatte, und mit Schwertern und Knütteln lief die Schaar berbei, um Christus gefangen du nehmen; sie folgte dem Judas Istariot als ihrem Führer, welcher durch das Privileg der Treulosigseit bei der Übelsthat die Führerschaft erlangt. Damit Diesem nicht irgend welche Beleidigung den Borwand zu seinem Verbrechen geben könnte, wurde ihm keine Gnadenerweisung verweigert. Aber er entbrannte, dom Geiste bessen entstammt, dem er freiwillig dienstbar geworden. Entsprechend seiner Besinnung war der Meister, den er fand. Mit Recht wurde, wie der Prophet vorbergesagt hatte, sein Gebet zur Sünde. 3) Nach vollendetem Verbrechen war seine Be kehrung so verkehrt, daß er sogar durch seine Reue fündigte.

Der Sohn Gottes läßt also die Gottlosen hand an sich legen, und was der Rasenten Wuth unternimmt, wird durch des Duldenden Macht vollendet. Denn Dieß war ja das große Gebeimnis der Liebe, das Ebristus durch jene Unbilden erzielte. Hätte Er dieselben mit offener Macht und sichtbarer Kraft zurückgewiesen, so hätte Er nur Götte i des ausgeübt, aber nicht Men schliche S geheilt. In Dem allem aber, was der Rahnsinn des Bolses und der Briester Ihm in frecher Beschimbfung zusügte, wurden unserer Mateln getilgt, unsere Beleidigungen gesühnt. Die Natur, welche in uns immer schuldbeladen und in Gesangensschaft gewesen, duldete in Ihm unschuldig und freiwillig, indem sich zur Tilgung der Sünden der Welt jenes Lamm als Opfer darbot, welches seine körperliche Natur mit Allem

<sup>1)</sup> Matth. 26, 45. — 2) \$\psi\$. 108, 7.

verband und fein geiftiger Ursprung von Allen unter-

ichieb.

Dieses, Geliebteste, was in eure Ohren eingebrungen, möge für heute genügen. Das Übrige foll auf ben Mittwoch verschoben werben, wenn Gott euren Bitten beistebt, ber sich würdigen wird zu verleihen, daß wir erfüslen, was wir versprechen burch benselben unsern herrn, bem Ehre und herrlichkeit ist in die Ewigkeiten ber Ewigkeiten. Amen.



## Sechsundfünfzigste (57.) Rede.

6. Ther das Leiden des Herrn; gehalten am Char-Auttwoch.

1. Geliebtefte! Unseres Bersprechens eingebenk tragen wir eurer Frömmigkeit unsere Schuld ab, hoffend auf den Gnabenbeistand Gottes, tamit uns von da fromme Hingabe komme, von wo unser Bersprechen angeregt worden.

Als Christus ber herr von den Schaaren ergriffen war, welche die Hobenpriester und Gesetzlehrer bewaffnet hatten, hielt Er seine Macht zurück, um den (göttlichen) Ratbichluß auszuführen, und Er befahl dem Petrus, der von menschlichem Eifer gegen die Angreisenden erregt war, das Schwert nicht zu gebrauchen. Denn es war überflüssig, daß Derjenige, der sich nicht des Beistandes der Engels leg i one n bedienen wollte, durch den Biderstand eines Jüngers sich bätte vertheidigen wollen. Mochte auch die wilde Kotte ausstüberen, was sie wollte, und über den Erfolg ihres Verbrechens jubeln, größer war doch die Macht des Ergriffenen als der Angreiser. Denn die Berblendung der Juden erreichte Richts, als daß sie durch ihre eigene Gottlosigkeit

fich zu Grunde richtete; Die Gebuld Chrifti aber bemirkte,

bağ Er Alle burch fein Leiben rettete.

2. Nachdem nun Jefus zu dem Sohenpriefter Raiphas geführt mar, wo bie Schriftgelehrten und Die gange Briefterfchaft jufammengefommen maren, murbe nach falfchen Beugniffen gegen ben Beren gefucht. Aber inmitten ber roben und migtonenben Stimmen hatte Jefus munderbarer Beife Schweigen ermablt. Als jedoch Raiphas fprach : "3ch beschwöre Dich bei bem lebenbigen Gott, baf Du uns fageft, ob Du bift Chriftus ber Sohn Bottes," 1) ba antwortete Er mit mahrhaftigem und fürforgendem Unfeben alfo, baß Er burch biefelben Borte bie Bemiffen ber Uns gläubigen verblendete und bie Bergen ber Gläubigen befestigte, indem Er auf bes Raiphas gange Frage ermiderte: "Du haft es gefagt." Und er fügte hinzu, mas folgt: "Jeboch fage ich euch: bon nun an werbet ihr ben Menfchenfohn gur Rechten ber Rraft Gottes fiten feben und fommen in ben Bolfen bes himmels." 2) Raiphas aber, um ben Unwillen über bie geborte Rede gu vermehren, "gerriß feine Rleider," und ohne gu miffen, mas er burch biefen Bahnfinn andeute, beraubte er fich bes priefterlichen Schmutfes. Wo ift, Raiphas, ber Bruftschild beines Bergens? mo ber Gurtel ber Mäßigung? wo bas Dbergewand ber Tugenden ? Du felbft beraubft bich bes geheimnisvollen und geheiligten Mantels, und mit eigenen Banden gerreiffeft bu Die hobenpriefterlichen Gemande, vergeffend jenes Gebotes, welches bu gelesen haft über ben Sobenpriefter: "Bon feinem Baupte foll er ben Ropfichmud nicht abnehmen und feine Rleider nicht gerreiffen." 3) Du aber, dem diefe Burbe fcon genommen murbe, bift bir felbft Bollftreder bes Schimpfes; und um bas Ende ber alten Ginrichtung angu-Beigen, nimmt berfelbe Rif ben priefterlichen Schmud binweg, ber bald auch ben Borbang bee Tempele gespalten.

<sup>1)</sup> Matth. 26, 63. — 2) Matth. 26, 64. — 3) Lev. 21, 10.

3. 218 fo. Beliebtefte, unter vielfachen Berfpottungen bie Nacht verfloffen war, überlieferten fie Jefus gebunden bem Statthalter Bilatus. Denn bie Dobenbriefter und Alteften bes Bolles betrieben bie Sache nach bem Blane, baß fie bon ber verbrecherischen That frei erschienen: mabrent fie nicht felber Sand anlegten, ichnellten fie ber Bunge Bfeile ab; mahrend fie nicht tobten wollten, fcbrieen fie: "Rreuzige ibn, freuzige ibn !" Bas gibt es Ungerechteres ale biefen Schein von Bemiffenhaftigfeit? mas Graufameres als biefes Beucheln von Milbe? Rach welchem Rechte, ihr Juben. ift es euch erlaubt, bas zu wollen, mas euch zu thun nicht erlaubt ift? Aus welchem Grunde foll bas bie Seele nicht verleten, mas ben Rorper beflecte? Ihr fürchtet Befledung burch bie Töbtung Desjenigen, beffen Blut ihr über euch und eure Rinder auszugießen begehrt. Wenn eure Bosbeit eine folche Ubelthat nicht ausführen will, bann laffet ben Statthalter urtheilen, wie er es für recht balt. Aber auch gegen ihn zudringlich und gewaltsam, boret ihr nicht auf. ibn babin ju treiben, von wo ihr euch felbft lügenhaft fernhaltet. Mag auch Bilatus gefündigt baben, indem er ausführte, mas gegen seinen Willen mar, fo ftromt boch in euer Bewiffen zusammen, mas immer eure Buth ihm ab= gepreßt hat. Go mar auch euer Berhalten, als ihr bas Belb, welches ber Berkaufer Chrifti gurudbrachte, nicht in ben Tempelichatz legen wolltet, um zu verhüten, bag bas Blutgelo den heiligen Opfertaften verunreinigte. Belch ein Berg verrath folde Beuchelei? Das Gemiffen ber Briefter erfaßt, was bes Tempels Schrein nicht aufnimmt! Der Breis jenes Blutes wird gurudgewiesen, beffen Bergiegung man nicht fcheut! Mit wie großem Rebeltrug immer ihr euch auf biete Beife umbullen moget, eingegangen ift ber Banbel mit bem Berrather, durch welchen ihr das Blut bes Gerechten nicht battet ertaufen und bergießen burfen.

4. Indem nun Pilatus bem aufrührerischen Geschrei ber Juben nachgibt, wird Christus an bem Orte, ber Golgatha genannt wird, gefreuzigt. Durch bas Holz wird wiesber aufgerichtet, ber durch bas Holz zum Falle gekommen

ift, und burch bas Roften von Balle und Effig wird für Die Speife ber Gunbe gebußt. Mit Recht batte ber Berr, bevor Er verrathen murbe, gefagt: "Nachbem 3ch erhöht fein merbe, merbe 3ch Alles an mich ziehen," 1) b. h. die gange Sache bes menichlichen Geschlechtes will 3ch führen,2) und Die einft gefallene Ratur will 3ch in ihre Unverfehrtbeit wieder gurudverfeten. In Mir wird jede Schwachheit aufgehoben, in Mir jede Bunde gebeilt merben. Dag ber erhöhte Jefus Alles an fich gezogen, ift nicht blog burch bas Leiden unferer Ratur, fondern auch burch bie Erschütterung ber gangen Belt gezeigt worben. Denn mabrend ber Schopfer am Rreuze bing, erfeufste bie gange Schöpfung, und bie Nägel Des Rreuzes baben alle Naturfrafte mitgefühlt. Nichts blieb von jenem Todesleiden unberührt. Es gog Die Erbe und ben Simmel gur Theilnahme beran, es zerspaltete Die Felfen, öffnete bie Graber, fcblog bie Unterwelt auf und verbarg die Strablen der Sonne unter bem Schreden Dich. ter Kinfterniß. Denn biefes Zeugniß mar die Belt ihrem Urheber fouldig, daß mit bem Tobe bes Schöpfers Alles Bu Ende geben wollte. Aber bie Langmuth Gottes bewahrt ben Dingen und Beiten ihre Ordnung und ladet uns vielmehr zu der Liebesgefinnung ein, daß wir bas Beil Derjenis gen erfleben, beren Berbrechen wir verabicheuen.

5. Da ihr also um so hohen Breis und durch ein so großes Geheimniß aus der Gewalt der Finsterniß erlöst und von den Banden der alten Knechtschaft befreit seid, so bemühet euch, Geliebteste, daß der Teusel die Reinheit eurer Seele durch keine List zerkört. Was immer euch gegen den christichen Glauben zugemuthet, was gegen die Gebote Gottes euch angerathen wird, das sommt von den Täuschungen Dessenigen her, der euch durch unzählige Listen dem

<sup>1) 305. 12, 32.</sup> 

<sup>2)</sup> Causam totam agere; von der Gerichtssprache bergenommen; Christus am Kreuze "ber Sachwalter," ber Anwalt ber Menschbeit.

ewigen Leben abwendig zu machen fucht, indem 🕶 gewiffe Belegenheiten ergreift, welche bie menfchliche Schwachheit bielet, um burch fie forglofe und nachläffige Geelen wieber in die Fallftricke feines Todes zu gieben. Darum mogen alle burch bas Baffer und ben beiligen Geift Biebergeborenen eingebent fein, mem fie miberfagt, und burch welches Belöbnif fie bas Joch ber thrannischen Berrschaft von fich abgeschüttelt haben. Weber im Glud noch im Unglud moge Remand zu ber Tod bringenden Silfe bes Teufels feine Buflucht nehmen. Denn Jener ift ber Lugner von Unbeginn, feine einzige Stärke ift die Runft bes Truges, ber zu Folge er Die menichliche Unwiffenbeit burch ben Schein falfcher Biffenschaft täuscht und jett boswillig zu bem antreibt, meffen er uns einft ale bosbafter Untlager beschuldigen will. Die Rabre unferes Lebens und Die Beschaffenbeit irbischen Thuns bangen nicht ab von ber Natur ber Elemente und nicht von bem Ginfluß ber Gestirne, fie fteben vielmehr in ber Dacht bes bochften und mabren Gottes, beffen Bilfe und Erbarmen wir in Allem, mas wir recht begehren, gnrufen muffen. Denn gleichwie Richts auffer 3bm uns belfen tann, wenn wir 3hn, mas ferne fei, beleibigt, fo tann auch, wenn wir fein Boblwollen besiten, teine Wibermartigfeit uns ichaben. "Wenn Gott für une ift, wer wird wiber une fein?" "Der feines eigenen Sobnes nicht fconte, fonbern 3hn für uns alle babingab, wie follte Der uns nicht mit 3bm Alles schenken ?" 1) ber ba lebt und regiert in bie Emigkeiten ber Emigfeiten, Amen.



<sup>1)</sup> Röm. 8, 31.

# Siebenundfünfzigste (58.) Rede.

7. Aber das Leiden des Kerrn; gehalten am Yalm-Sonntage.

1. Geliebteste! Zwar weiß ich, daß das Ofterfest ein so erhabenes Geheimniß zum Gegenstand hat, daß es nicht nur die äusserst geringe Fähigkeit meiner Niedrigkeit, sondern auch die Kraft großer Geister übersteigt. Aber nicht also darf ich die Größe des göttlichen Werses betrachten, daß ich entweder verzweiste oder erröthe über den Dienst, den ich schulde; denn über das Geheimniß der menschlichen Erlösung darf man nicht schweigen, auch wenn man es nicht erstären kann. Gestätzt durch eure Gebete aber vertrauen wir auf den Beistand der göttlichen Inade, welche mit dem Thau ihrer Erleuchtung die Unfruchtbarkeit unseres Herzens besprengen wird, damit die Dienstleistung unseres Herzennundes ausspreche, was den Ohren der heiligen Heerde nützlich ist. Denn da der Herr, der Spender aller Güter, sagt: "Öffne deineu Mund, und ich will ihn erfüllen,")

<sup>1) \$1. 80, 11.</sup> 

fo magen wir zu Ihm mit ben prophetischen Worten zu sprechen: "herr, eröffne meine Lippen, und mein Mund wird bein Lob verfünden."

Inbem wir alfo beginnen, Beliebtefte, bie evangelische Beschichte über bas Leiden bes Berrn mieder gu behandeln, ertennen mir, mie es burch göttlichen Rathichluß festgesett war, baß bie gottlofen Führer ber Juben und bie Sobenpriefter, melde oft Die Belegenheit gefucht batten, gegen Chriftus zu muthen, gerabe mabrent ber Reier bes Ofterfestes Die Macht erhielten, ihrer Buth freien Lauf zu laffen. Denn es mußte in offentundigem Wert erfüllt werben, mas in vorbildlichem Bebeimniffe lange vorber verheiffen mar, daß das mahre Opferlamm das vorbildliche verdrängte, und baß in einem Opfer die unterschiedlich vielfältigen Opfer ibre Erfüllung fanden: benn alles Das, mas über Des Rammes Opferung von Gott burch Mobles im Borque beftimmt mar, weiffagte ben Erlofer und batte ben Opfertob Chrifti quebrudlich angefündigt. Damit alfo bie Schatten bem Rörder wichen und die Borbilder beim Erscheinen ber Bahrheit aufhörten, wird ber alte Branch burch bas neue Bebeimniß aufgehoben, bas Opfer geht ins Opfer über. bas Blut wird burch Blut aufgehoben, und die gesetzliche Reier findet ibre Erfüllung, indem fie veranbert wirb.

2. Als nun die hobenpriefter, die Schriftgelehrten und Altesten des Boltes zu gottlosem Rathe sich versammelten und die herzen aller Briefter die Sorge beschäftigte, wie sie das Berbrechen gegen Jesus ausstühren sollten, beraubten sich die Gesetzeslehrer selbst des Gesetzes und nahmen sich in freiwilligem Abfall die väterlichen Bräuche hinweg. Denn bei dem Beginn der Ofterfeier beschäftigen sich Diezemigen, welche den Tempel schmidten, die Gefäße reinigen, die Opferthiere berbeischaffen und den gesetzlichen Reinigungen eine gewissenhafte Sorgfalt hätten zuwenden nüffen, von

<sup>1) \$1. 50, 17.</sup> 

ber Wuth vatermörderischen Sasses erfaßt, nur mit einem Werke, verschwören sie sich in gleich grausamer Gesinnung zu einer Übelthat. Doch sollten sie durch die Bestrafung der Unschuld und durch die Berurtheilung der Gerechtigkeit nichts Anteres erreichen, als daß sie der neuen Geheinmisse nicht theilhaftig wurden und die alten entweithen. Indem die Oohenpriester beforgt waren, es möchte an heiligem Tage ein Aufruhr entstehen, war ihr Sinnen nicht auf das Fest, sondern auf die Frevelthat gerichtet. Diese Sorge war nicht der Religion, sondern dem Berbrechen dienstbar. Denn die beforgten Hohenpriester und die besümmerten Priester sürchteten, es möchten Boltsaufläuse am Hauptseste entstehen, nicht, damit das Bolt nicht sündige, sondern damit Christusnicht entwiche.

Befus aber, bei feinem Rathichlufte feft beharrend und unerschrocken in ber Ausführung ber Anordnung feines Baters, brachte bas alte Testament jum Abschluß und grun-Dete bas neue Oftern. Denn ale die Junger mit 36m gu Tifche fagen, bie geheimnigvolle Speife gu effen, feste Chriftus, mabrend man im Borhofe bes Raiphas verhandelte, wie Er getodtet werden tonnte, bas Gaframent feines Leibes und Blutes ein, lehrte Er, welch ein Opfer Gott bargebracht werden muffe, und fcbloß nicht einmal ben Berrather von biefem Bebeimniß aus, bamit offenbar mare, bag burch feine Unbill gereist worben, ber in feiner frei gewollten Bodbeit im Boraus erfannt mar. Denn er feibst mar fich Uniag bes Falles und Urfache ber Treulofigfeit, ba er ber Führung bee Teufele folgte und Chriftus nicht gum Lenter haben wollte. Mle baber Chriftus fagte: "Wahrlich, ich fage euch, einer von euch wird Mich verrathen," 1) zeigte Er, daß Ihm das Gemiffen feines Berrathers fund war. Nicht mit rauhem und offenem Tabel brachte Er ben Gottlofen in Bermir-

<sup>1)</sup> Matth. 26, 21.

rung, fonbern mit fanftem und ftillem Mabnen nabt Er fich ibm, bamit ibn leichter bie Reue beffern fonnte, ba ibn feine Berftogung entebrt batte. Barum, unglücklicher Subas, benutteft bu eine fo große Bute nicht? Siebe, ichonend behantelt ber Berr bein Unterfangen, und Chriftus thut bich Riemandem auffer bir felbft tunb; weder bein Name noch beine Berfon wird bloggestellt, fonbern mit bem Morte ber Wahrheit und bes Erbarmens werden bloß bie verborgenen Rathichlage beines Bergens berührt. Richt bie Ehre bes apostolischen Ranges, nicht bie Bemeinschaft ber Saframente wird bir verweigert. Rebre gur Berechtigfeit gurud, lege beine Bosheit ab und tomme gur Ginficht: Die Milbe labet bich ein, bas Beil flopft an, bas Leben ruft bich jum Leben gurud. Siehe! beine matellofen und unfculbigen Mitjunger erschrecken bei ber Anbeutung ber Ubelthat, und Alle fürchten für sich, ba ber Unftifter bes Frevels nicht angegeben ift. Denn fie find betrübt nicht megen ber Schuld ihres Bemiffens, fonbern über bas Ungemiffe menschlicher Beranderlichkeit, in Furcht, es mochte weniger mahr fein, mas Jeber in fich erfannt, als mas bie Mahrheit felbst porbergeseben. Du aber migbrauchst, mabrend Die Beiligen ergittern, Die Langmuth bes Berrn und glaubst bich in beiner Frechheit verborgen. Du fügst bie Unverschämtheit jum Berbrechen und läffest bich auch nicht burch eine bestimmtere Undeutung erschrecken. Während fich Die Undern der Speife enthalten, auf welche ber Berr als Unzeichen hingewiesen, ziehft bu bie Sand nicht von ber Schüffel gurud, weil bu ben Beift nicht von bem Berbrechen abwendeft.

4. Darauf, Geliebteste, nachdem ber herr feinem Berräther zur deutlicheren Bezeichnung das eingetunkte Brod gereicht hatte, bemächtigte sich, wie der Evangelist Johannes erzählt, der Teufel ganz des Judas; den er vorerst durch boshafte Gedanken an sich gefesselt hatte, nahm er nun durch das Werk der Gottlosigkeit selbst in Besitz. Nur dem Leibe nach saß er mit den Tischgenossen zusammen, im Geiste aber wassnetze er den haß der Priester, die Falsch-

heit ber Zeugen und die Buth des unerfahrenen Volkes. Endlich sprach der Herr, als Er sah, zu welcher Schandthat Judas bereit war: "Bas du thun willst, das thue bald." Dieses Bort ist kein Besehl, sondern ein Zulassen; es offenbart nicht Furcht, sondern das Bereitsein (des Herrn). Derjenige, welcher die Macht über alle Zeiten hat, zeigt, daß Er dem Berräther kein hindernis bereitet, und daß Er also den Billen des Baters zur Erlösung der Belt ausssührt, daß Er zu der Frevelthat, welche von seinen Berfolgern geplant wurde, weder antrieb noch dieselbe fürchtete.

Rachbem alfo Jubas, vom Teufel überrebet, fich von Chriftus entfernt und fich von bem Rorper ber avoftolischen Einheit losgetrennt hatte, ba verwendete ber Berr, burch feine Furcht verwirrt, fonbern allein um bas Beil ber gu Gribfenden befümmert, alle Zeit, welche 3hm der Ungriff feiner Weinde noch übrig ließ, auf geheimnisvolle Reben und Unterweisung, wie im Evangelium Johannis ergablt wird. Er erhob die Augen jum himmel und flebte für bie gesammte Rirche gum Bater, bag Alle, welche ber Bater bem Sohne gegeben hatte und noch geben wurde, eins wurben und in ber Berrlichkeit bes Erlofers ungetrennt verbarren möchten. Bulett fügte Er jenes Bebet bingu, in welchem Er sagte: "Bater, wenn es möglich ift, so gebe dieser Kelch an mir vorüber." Dier darf man nicht etwa glauben, der Herr Jesus habe Leiden und Tod, dessen Saframente Er feinen Jungern bereits gefpenbet, ausweichen wollen, ba Er ja felbft bem beiligen Apostel Betrus, ber in hingebender Treue und Liebe entbrannte, bas Schwert gegen feine Berfolger gu brauchen verbot, indem Er fagte: "Willst du nicht, daß ich ben Kelch trinke, ben Mir ber Bater gegeben hat?" ") und ba gewiß ist, was nach bem Evangelium Johannis ber Berr fagt: "Alfo hat Gott bie

<sup>1)</sup> Matth. 27, 32. — 2) Joh. 18, 11.

Welt geliebt, daß Er seinen eingebornen Sohn bingab, das mit Jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe; "1) und was von Ihm der Apostel Baulus sagt: "Ebristus bat uns geliebt und sich selbst für uns bingegeben als Opfer vor Gott zum lieblichen Wohlsgeruche." Alle durch das Kreuz Christi zu retten, war der gemeinsame Wille des Baters und des Sohnes, war ihr gemeinsamer Kathschluß, und in keiner Weise sonnte gestört werden, was von Ewigkeit her in Barmberzigkeit festsgestellt und ungbänderlich vorherbestimmt war.

Der aber. Beliebtefte, melder ben mabren und gangen Menfchen angenommen, bat mabrhaft bes Rorpers Empfinben wie ber Seele Willenstraft angenommen. Und nicht barum, weil Alles an Ihm voll von Gebeimnissen, voll von Bunbern mar, weinte Er falfche Thranen, noch nabm Er mit verstellter Efluft Speife zu fich, ober ichlummerte Er nur in fcheinbarem Schlafe. In un ferer niedrigkeit mar Er verachtet, in un fer er Traurigfeit betrübt, in un ferm Schmerze ift Er gefreuzigt worden. Denn barum bat fich Die Barmbergigkeit ben Leiden unferer Sterblichkeit unterzogen, daß fie dieselbe beile, barum bie Rraft fie auf fich genommen, daß fie biefelben besiege. Dieg bat Isaigs gans flar geweiffagt, wenn er fpricht: "Diefer tragt unfere Sünden und erbulbet für uns Schmerg, und wir glaubten, daß Er in Schmerzen fei und verwundet und mighanbelt. Er ift aber verwundet worden megen unferer Gunden und ichwach geworben wegen unferer Miffethaten, und in feinem Blute find wir geheilt worden." 3)

5. Wenn baher, Geliebteste, ber Sohn Gottes fagt: "Bater, wenn es möglich ist, so gehe bieser Kelch an Mir vorüber," so redet Er die Sprache unserer Natur und vertritt die Sache der menschlichen Gebrechlichkeit und Furcht, so daß in feinem Leiden unfere Geduld gestärft und un-

<sup>1)</sup> Joh. 3, 16. — 2) Ephes. 5, 2. — 3) Is. 53, 4; nach ber Itala.

fere Furcht vertrieben wird. Endlich läßt Er ab von diefer Bitte, entschuldigt gleichsam die Furcht unserer Schwachbeit, in welcher wir nicht verharren dürfen, geht zu anderer Billensäufserung über und fagt: "Jedoch nicht wie ich will, sondern wie Du willst," und wiederum: "Wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergeben kann, ohne daß Ich ihn trinke, so geschehe Dein Wille." Dieses Wort des Hauptes ist das Heil des ganzen Leibes; dieses Wort das alle Gläubigen belehrt, alle Besenner angeseuert, alle Marthrer gekrönt. Denn wer könnte den Haß der Welt, den Wirbel der Bersuchungen, wer die Schrecken der Versolger überwinden, wenn nicht Christus in Allen und für Alle gedetet hätte: "Dein Wille geschehe"? Darum mögen dieses Wort hören alle Söhne der Kirche, die um theuren Preis erkauft, aus Inade gerechtsertigt sind; und wenn die Widerwärtigkeit einer mächtigen Versuchung sie bestürmt, dann mögen sie bas Schutzmittel dieses gar mächtigen Gebetes anwenden, daß sie den Schrecken der Furcht überwinden und Geduld im Leiden erlangen.

Um bas Leiben bes Herrn in geordneter Reihenfolge durchzugehen, muß bei diesem Bunkte unsere Rede wieder beginnen, die wir, unser gemeinsames Mühen theilend, auf den folgenden Mittwoch verschieden wollen, damit wir euch nicht durch deren allzu lange Dauer ermüden. Es wird auf euer Gebet die Gnade Gottes nicht fehlen, welche mir die Kraft geben wird, meiner schuldigen Bflicht nachzusommen durch unsern Herrn Jesum Christum, der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten

ber Emigfeiten. Amen.



## Achtundfünfzigste (59.) Rede.

8. Aber das Leiden des Herrn; gehalten am Char-Aittwoch.

1. Geliebteste! Nachbem wir in der letzten Rede durchsgegangen, was der Ergreifung des Herrn vorherging, bleibt uns jetzt noch ührig, daß wir unter dem Beistande der Gnade über den Berlauf des Leidens felber reden, wie wir versprochen haben.

Nachdem der Herr in den Worten seines heiligen Gebetes erklärt, daß in Ihm in vollster Wahrheit die menschliche und göttliche Natur vereint seien, zeigend, woher das Nichtleidenwollen seinen Ursprung, und woher das Leidenwollen, da war die Furcht der Schwachheit verscheucht, da war gesestigt der hohe Muth seiner Kraft. Er kehrte zu der Bestimmung seines ewigen Rathschlusses zurück und setzte dem Teusel, der durch die Dienstleistung der Juden gegen Ihn wüthete, nur die sündenlose Knechtsgestalt entgegen, damit durch Den die Sache Aller vertheidigt würde, in welchem allein die Natur Aller ohne Schuld war. Es stürzten sich also auf das wahre Licht die Kinder der Fin-

fternig, und obgleich fie Fadeln und Laternen brauchten. tamen fie nicht aus ber Nacht ihres Unglaubens beraus. weil fie ben Urbeber bee Lichtes nicht erkannten. Gie ergreifen Den, ber bereit ift, fich festnehmen zu laffen, unb fie fcbleppen Den, ber fich fchleppen laffen will. Bollte Er Biberftand leiften, fo würten zwar ihr gottlofen Sanbe 36m feine Unbilbe gufügen tonnen, aber bie Erlöfung ber Belt würde verzögert werben, und ber wurde un ver lett Reinen retten, ber für bas Beil Aller fterben wollte.

2. Er läßt alfo an Sich gefcheben, weffen fich tie Bolfemuth aufolge ber Aufreigungen ber Bobenpriefter erfühnte; Er wird gum Unnas, bem Schwiegervater bes Raiphas, geführt und von Unnas jum Raiphas binüberge= fchickt. Rachbem Berläumber unfinnige Befchuldigungen gegen 3bn erhoben, nachbem bestellte Zeugen erlogene Ausfagen gegen Ihn vorgebracht, wird Er auf Beifung ber Sobenpriefter bem Bilatus jum Berbor vorgeführt. Sie fetten fich über bas göttliche Recht hinweg und fchrieen, "fie batten feinen Ronig, ale ben Raifer," 1) ale wenn fie, ben romifden Gefeten gehorfam, bas gange Bericht bem Statthalter überlaffen hatten; aber fie fuchten in ihm mehr einen Bollftreder ihres graufamen Planes, als einen Richter in ihrer Unflage. Denn fie brachten ten Beiland por ibn, mit graufamen Banben gefeffelt, mit gablreichen Fauftichlägen und Badenftreichen gefchlagen, angefpieen, burch ihr Geschrei ichon im Boraus verurtheilt, bamit Bilatus Angefichts fo vieler fchon im Boraus erfolgter Berurtheis lungen nicht magen möchte, Den freizusprechen, welchen Alle verderben wollten. Doch fein Urtheilsspruch befundet. bağ er an bem Ungeflagten feine Schuld gefunden, und baß er bei feinem Urtheile feine Festigfeit bewahrt : ba er als Richter ben verurtheilt, beffen Unschuld er verfüntet, und er bem gottlofen Bolte bas Blut bes Gerechten preisgibt.

<sup>1) 30</sup>h. 19, 15.

bessen er sich hätte enthalten mussen, wie ihm eigene Sinssicht fagte und seines Weibes Traum kund gab. Das Wasschen der Hände macht die besteckte Seele nicht rein, und bas Besprengen der Kinger mit Wasser sübent nicht, was die knechtisch gottlose Gesinnung verbrochen. Des Vilatus Schuld überstieg zwar die ruchlose That der Juden, welche ihn mit dem Namen des Kaisers erschreckten und ihn mit aufsäßigem Geschrei zur Aussührung ihres Berbrechens antrieben; aber er selbst war nicht ohne Schuld, weil er mit den Aufrührerischen mitwirkte, sein eigenes Urtheil aufgab und zur Theilnahme an dem fremden Berbrechen übergüng.

3. Indem nun Bilatus, Geliebtefte, burch ben Wahnfinn bes unversöhnlichen Boltes befiegt, ben Beiland burch vieles Gefpotte verunehren, burch maglofe Unbilben miß= handeln ließ, indem er Ihn gegeißelt, mit Dornen gefront und mit einem Spottgewande bekleibet bem Anblide ber Schriftgelehrten und Sobenpriefter aussetzte, glaubte er ohne Zweifel baburch bie Bergen feiner Weinde gur Milbe gu ftimmen, fo bag fie nach Sättigung ihres neibischen Saffes Den nicht weiter mehr verfolgen wurben, ben fie auf fo vielfache Beife geschlagen faben. Als jeboch ihr Born bis Bu bem Rufe entbrannte, daß ben Barabbas Begnadigung erlöfen, Jesum aber die Rreugesftrafe treffen follte. als in einstimmigem Befdrei von ben Schaaren gerufen murbe: "Sein Blut tomme über uns und unfere Rinber," 1) ba erlangten bie Bottlofen ju ihrem Berberben, mas fie hartnadia forberten; ihre Bahne maren, wie ber Brophet bezeugt, "Waffen und Bfeile, und ihre Bunge ein fchneibiges Schwert."2) Denn vergebens hielten fie ihre eigenen Banbe fern pon ber Rreuzigung bes Berrn ber Berrlichkeit, ba fie gegen 3hn bie tobbringenben Befchofe ihrer Bung en und Die vergifteten Bfeile ihrer Worte fchleuberten. Auf euch. auf euch, ihr falfchen Juben und ihr gottlofen Fürften

<sup>1)</sup> Matth. 27, 25. — 2) \$. [6, 5.

des Bolles, lastet die ganze Schwere jener Frevelthat, und wenn die Unmenschlichkeit des Berbrechens auch den Landspsseger und die Soldaten mitverantwortlich macht, so fällt doch auf euch die ganze Schuld der (Blut-) That. Und was bei der Todesstrafe Christi das Urtheil des Bilatus und die Willfährigkeit der Soldaten gesündigt, das macht euch noch hassenswerther in den Augen aller Menschen. Denn durch das Drängen eurer Buth blieben Jene nicht schuldloß, denen

eure Bosheit nicht gefiel.

4. Der Berr murbe alfo ber Billfur ber Rafenben überliefert. Seine Königemurbe ju verspotten, ließ man 36n bas Wertzeug feines Tobes felbft tragen, bamit erfüllt würde, mas ber Brophet Isaias vorhergeschaut, indem er fagt: "Siebe, ein Rind ift une geboren, ein Sohn ift une gefchentt, beffen Berrichaft auf feinen Schultern ift." 1) 216 nun ber Berr bas Rreuzeshols trug, welches Er fich jum Scepter feiner Macht umwandeln wollte, mar Dieg gwar in ben Mugen ber Bottlofen ein arger Schimpf, aber ben Gläubigen murbe ein großes Geheimniß geoffenbart : benn ber rubmreichfte Sieger über ben Teufel, ber mächtigfte Beaminger ber feindlichen Mächte trug in berrlichem Schmud bas Siegeszeichen feines Triumphes. Er legte auf feine mit unbesiegbarer Gebulb ausgerufteten Schultern bas Zeichen bes Beiles, welches von allen Mächten angebetet werben follte, gleich ale ob Er auch bamale burch fein Leibensbild alle feine Nachahmer ftarfen und fagen wollte: "Wer fein Rreus nicht auf fich nimmt und mir nachfolgt, ber ift meiner nicht merth." 2)

5. Als aber die Schaaren mit Jesus zur Richtstätte gingen, traf man einen gewissen Simon von Chrene, dem man das Kreuzesholz auflud, welches der Herr getragen. Durch solches Thun sollte der Glaube der Heiden vorgedeutet wer-

<sup>1)</sup> If. 9, 16. Gine überraschend schöne und sinnige Deutung ber prophetischen Stelle auf bas Rrengtragen Chrifti.

<sup>2)</sup> Matth. 10, 38.

ben, benen bas Rreus Chrifti in Butunft nicht Beschämung. fondern Ruhm fein follte. Es war baber nicht zufällig, fonbern vorbilblich und gebeimnifvoll, baf, ale bie Juben gegen Chriftum witheten, ein Frember 3hm entgegentam, um mit 36m zu leiben, gemäß bem Worte bes Apoftels : "Wenn wir mit ihm leiben, werben wir auch mit 3hm berrichen," 1) baß bie bochbeilige Schmach bes Erlöfers nicht ein Bebraer ober ein Afraelit, fonbern ein Ausländer übernahm. Denn burch biefe Ubertragung ging bie Berfohnung bes unbefledten Lammes und bie Fulle aller Satramente von ber Beschneidung auf bie Borhaut, von ben fleischlichen auf bie geiftigen Göbne über. "Ift ja," wie ber Apostel fagt, "Chriftus, unfer Ofterlamm, geopfert worden," 2) welcher fich als neues und mabres Berfohnungsopfer bem Bater barbrachte und nicht im Tempel, beffen Burbe ichon zu Ende mar, und nicht innerhalb ber Mauern ber Stadt, Die gur Strafe für ihr Berbrechen gerftort werden follte, fondern drauffen und aufferhalb bes Lagers gefreuzigt murbe, bamit nach bem Aufboren bes Bebeimniffes ber alten Shlachtopfer ein neues Opfer auf den neuen Altar gelegt merbe und bas Rreus Chriffi nicht ber Altar bes Tem= vels, fondern ber Altar ber Belt fei.

6. Da nun, Geliebteste, Christus am Rreuze erhöht ift, foll sich bem Schauen unseres Geistes nicht bloß jene äufsere Erscheinung darbieten, wie sie die Augen der Gottlosen saben, welchen durch Mohses gesagt worden ist: "Und bein Leben wird vor beinen Augen bängen, und du wirst Tag und Nacht fürchten und beinem Leben nicht glauben." Denn Jene konnten beim Anblick des gekreuzigten Herrn an nichts Anderes als an ihre Übelthat venken, erfüllt von Furcht, nicht von jener, durch welche der wahre Glaube gerechtsettigt wird, sondern von jener, wodurch das böse Gewissen gequält wird. Unser Erkennen aber, welches der Geist der Wahrheit erleuchtet, möge die im himmel und auf Er

<sup>1)</sup> Röm. 8, 17. — 2) L. Kor. 5, 7. — 3) Deut. 28, 66.

den strahlende herrlichteit des Kreuzes in reinem und freiem Herzen erfassen und mit dem' innern Auge erkennen, was das sei, was der Herr sagte, als Er von seinem bevorstebenden Leiden sprach: "Es ist die Stunde gekommen, daß der Menschensohn verherrlicht werden soll." und weiter unten: "Jetzt ist meine Seele erschüttert: Und was soll ich sagen? Bater, rette mich aus dieser Stunde. Doch deßbalb dein Ich gekommen in diese Stunde. Bater, verherrliche deinen Sohn." Und als die Stimme des Baters den Hindlen erschollen: "Ich habe Dich verherrlicht und werde Dich wiederum verherrlichen." da antwortete Jesus den Umstedenum verherrlichen." Nicht meinetwegen ist diese stimme ergangen, sondern euretwegen. Jetzt ist das Gericht über die Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworsen werden. Und ich werde, wenn Ich von der Erde

erhöht fein merbe, Miles an Mich gieben."4)

7. D wunderbare Macht bes Kreuzes! D unaussprech= licher Ruhm bes Leibens, in welchem ber Richterftuhl bes Berrn und bas Bericht über bie Welt und die Macht bes Befreuzigten fich zeigt! Denn Du, o Berr, haft Alles an Dich gezogen, und ale Du "ben gonzen Tag Deine Banbe ausftredteft nach bem unglänbigen und Dir miberfprechenben Bolfe," 5) hat die gange Belt die Ertenntnig erlangt, baß fie Deine Majeftat befennen muffe. Alles, o Berr, haft Du an Dich gezogen, als alle Naturfrafte ihr Urtheil fallten, bas Berbrechen ber Juben gu verfluchen: als bas Licht ber Sonne fich verbunkelte, bie Erbe auch in ungewohntem Erbeben erschüttert murbe und bie gefammte Schöpfung fich bem Dienfte ber Gottlofen entzog. Alles haft Du, o Berr, an Dich gezogen, indem burch bas Berreiffen des Tempelvorhanges bas Allerheiligfte ben unwür= Digen Sobenprieftern genommen mar, bamit bas Borbild in Bahrheit, Die Beiffagung in Erfüllung und bas Gefet

<sup>1)</sup> Joh. 12, 23. — 2) B. 27. — 3) B. 28. — 4) B. 30 63. — 5) J. 65, 2.

ins Evangelium umgewandelt würde. Alles haft Du, o Berr! an Dich gezogen, fo daß nunmehr, wo das Geheimnif erfüllt und enthüllt ift, Die Anbacht aller Rationen auf bem gangen Erbfreife feiert, mas ehebem in bem einen Tempel Jubaas in vorbilblichem Schatten festlich begangen wurde. Jett ift rubmreicher ber Stand ber Leviten, größer bie Bürde ber Altesten und geheiligter bie Salbung ber Briefter : benn Dein Rreug ift bie Quelle aller Segnungen, die Urfache aller Gnaden; burch baffelbe wird ben Gläubis gen Rraft bon ber Schwachheit, Gbre von ber Schmach, Leben vom Tode verlieben. Jett, wo bie Mannigfaltigfeit ber fleischlichen Opfer aufhört, ersett bas eine Opfer Deines Leibes und Blutes all bie verschiebenen Opfer. Denn Du bift bas mahre Gotteslamm, ber Du bie Gunben ber Welt hinwegnimmft; und also vollendest Du in Dir alle Geheimniffe, bag, gleichwie an Stelle aller Schlachtopfer ein Opfer getreten ift, alfo auch ein Reich ift über alles Bolt.

8. Bekennen wir alfo, Geliebtefte, mas ber felige Lehrer ber Bölfer, ber beilige Apostel Baulus in rubmreichem Worte befannt hat, wenn er fagt : "Getreu ift bas Wort und aller Beherzigung murbig, bag Chriffus Jefus in bie Welt gekommen ift, um bie Gunber felig zu machen." 1) Denn barum ift noch munberbarer bie Barmbergigfeit Got= tes gegen uns, bag Chriftus nicht für Gerechte und nicht für Beilige, fondern für Gottlose und Gunber geftorben ift; und ba bie Natur ber Gottheit ben Stachel bes Tobes nicht aufnehmen tonnte, bat Er baburch, baß Er von uns geboren wurde, angenommen, mas Er für uns opfern tonnte. Einft brobte bie Macht feines Tobes unferm Tobe, indem Er burch ben Bropheten Dfee fagte: "Ich werbe bein Tob fein, o Tod; Todtenreich, bein Bif werbe ich fein."2) Durch fein Sterben unterzog Er fich ben Befeten bes Tobtenreiches, aber burch feine Auferstehung zerftorte

<sup>1)</sup> I. Tim. 1, 15. - 2) Diee 13, 14.

Er dieselben; und also beschnitt Er bes Todes Dauer, bak Er ihn aus einem ewigen zu einem zeitlichen machte, benn "wie Alle in Abam sterben, so werden auch Alle in Christo

lebendig gemacht werden." 1)

Es geschehe barum, Geliebtefte, mas ber Apoftel Bau-·lus fagt: baß bie, "welche leben, nicht mehr fich leben, fon= bern Demjenigen, ber für Alle gestorben und auferstanben ift;"2) und weil bas Alte vorübergegangen und Alles neu geworben ift, verbarre Riemand in bem alten Leben bes Fleisches. Bir alle vielmehr wollen uns, von Tag zu Tag fortschreitend burch Wachsthum in ber Frommigfeit, erneuern. Denn wie fehr Jemand auch gerechtfertigt fein mag. fo lange er in biefem Leben weilt, fann er immer noch bemabrter und volltommener werben. Ber aber nicht fort= fcbreitet, fcbreitet gurud, und wer Richte erwirbt, ber verliert nicht Beniges. Wir muffen alfo laufen mit ben Füßen bes Glaubens, burch Werte ber Barmbergigfeit, burch Liebe Bur Gerechtigkeit, bamit wir ben Tag unferer Erlofung gei= ftiger Beife feiern, "nicht in bem alten Sauerteig ber Bosbeit und Arglift, fonbern in ben ungefänerten Broben ber Aufrichtigleit und ber Wahrheit," ) und verbienen Theil gu nehmen an ber Auferstehung Chrifti, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in bie Emigteiten ber Emigfeiten. Amen.



<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 22. - 2) II. Ror. 5, 15. - 3) I. Ror. 5, 8.

# Neunundfünfzigste (60.) Rede.

9. Aber das Leiden des Herrn. (Tag unbestimmbar.)

1. Geliebteste! Wir erwarten nicht erst die Offenbarung bes Leibens bes Herrn, welches zum heile bes menschlichen Geschlechtes von Ewigkeit her sestgesetzt und burch die vielen Borbilder allen frühern Jahrhunderten verkündigt worden, sondern wir beten es in seiner Er füllung an. Es treffen zu unserer Unterweisung die neuen und die alten Zeugnisse zusammen; was die Stimme der Bropheten angekündigt, thut uns die evangelische Geschichte kund. Es erfüll sich das Schriftwort: "Der Abgrund ruft dem Abgrunde zu in dem Rauschen Seiner Wafferstelle.") Tief erhaben stimmen ein zu gleichem Sang die beiden Testamente, der Gottesgnade Herrlichseit zu erzählen, und was unter dem Schleier der Borbilder verborgen war, wird offenbar durch des Lichtes Leuchten. Wenn gleichwohl trotz der Bunder des Erlössers, welche unter den Augen der Bölfer gewirkt wurden,

<sup>1) \$1. 41, 8.</sup> 

nur Benige die Gegenwart der Wahrheit erkannten und felbst die Jünger, durch das frei übernommene Leiden des Herrn in Berwirrung gebracht, dem Ürgerniß des Kreuzes nicht ohne die Bersuchung der Furcht entgingen, wober sollte unser Glaube zur Erkenntniß gelangen, woher unser Inneres Stärke empfangen, wenn wir nicht gelesen, wie porher gesagt worden, was wir jest verwirklicht sehen?

2. Nachbem alfo, Geliebtefte, ber Triumph bes Erlofere vollendet, nachdem bie Rathschlüffe, welche alle Ausfprüche bes alten Teftamentes angefündigt, ausgeführt find. mag ber fleischlich gefinnte Jube trauern, ber geiftig gefinnte Chrift aber foll fich freuen, und bas Fest, welches fich Benen in Nacht verwandelt, moge uns lichtreich fchimmern. Denn bas Rreut Chrifti ift ebenfo ber Ruhm ber Gläubis gen wie bie Strafe ber Ungläubigen. Denn obgleich bie Buth ber Berfolger bamals nichts Anderes gegen ben Berrn ber Berrlichkeit verübt, als wilde Graufamkeit, und Ihm bittere Tobespein bereitet, fo hat boch biefes Leiben bes Berrn ben Erlöften mabrhaftigeren und gerechteren Unlaß zur Freude als zum Schmerz gegeben. Damals mag bie Furcht ber Jünger entschuldbar gemesen fein und bie Trauer ber Apostel nicht bie Schuld bes Unglaubens verwirft ha= ben, ale bie Juden und ihre Fürften gu einem Berbrechen Busammenwirkten und bas hochmüthige Zorneswallen fetter Stiere und ber freche Muthwille junger Rinber tobte; als unter ben Augen ber Schafe ber Ingrimm muthenber Thiere bas Blut bes gerechten Birten forderte, als endlich Er felbft, ber zu leiben gefommen mar, zufolge ber Bemeinfcaft mit unferer Ratur fprach : "Meine Geele ift betrübt bis in ben Tod."1) Jett aber, nachdem burch Unnahme ber Schwachheit Die Stärke ber Macht verherrlicht ift, barf bie Feier bee Ofterfestes ben Gläubigen burch feine Trauer getrübt werben, und wir burfen nicht in Traurigfeit bie Be-

<sup>1)</sup> Matth. 26, 38.

gebnisse des Leidens erwägen, da der Herr sich also der Bosbeit der Juden bedient hat, daß durch die beabsichtigte ilbelthat der Wille des erbarmenden Gottes erfüllt worden ist. Wenn aber bei dem Auszuge Israels aus Aghpten das Blut des Lammes die Wiederherstellung der Freiheit wurde und der Tag ein hochheiliger Festtag wurde, an dem das Schlachten des Opfertbieres den Jorn des Würgengels abwendete, wie sehr müssen dann die christlichen Völker der Freude Raum geben, sür welche der almächtige Bater "seines eingeborenen Sohnes nicht geschont, sondern Ihn für Alle dabingegeben hat," damit in dem Tode Christi das wahre Pascha sei und das gar einzige Opfer, durch welches nicht ein Volk der Knechtschaft Pharaos, sondern die ganze Welt der Gefangenschaft des Teufels entrissen wird!

3. Dieß also, Geliebteste, ist jenes Geheimniß, dem von Anfang an alle Geheimnisse gedient haben. Jest verkündet das Blut des gerechten Abel den Tod des höchsten Hirten, und in dem Morde der Juden erkennen wir den Brudermörder Kain. Jest offenbart die Sündssluth und die Arche Roe's, welche Wiedergeburt in der Taufe stattsindet, und welches heil vom Holze kömmt. Jest erhält Abraham, der Bater der Bölker, die verheissenen Erben, und in seinem Samen werden nicht die Absömmlinge des Fleisches, sondern die Kinder des Glaubens gesegnet. Jest erglänzt für das Fest, welches durch alle Feste vorherverkündigt worden, der heilige Monat ") der neuen Kirche, daß, gleichwie in ihm die Welt ihren Anfang genommen, also auch in ihm die christliche Schöpfung ihren Beginn habe. Obgleich also die müthenden Juden gegen den Herrn Jesus verübten,

1) Röm. 8, 32.

<sup>2)</sup> Bergl. II. Mopf. 23, 15 und III. Mopf. 23, 5 ff. Es ift bieses ber Monat Nisan, an bessen 14. Tage Abends das Paschafest seinen Ansang nahm; mit ihm begannen die Juden und begann man auch in altdristlicher Zeit das Kirchenjahr (primus mensium).

was immer fie gewollt, obschon die göttliche Macht bie mahrhaft angenommene Menschbeit feinem ihrer Unschläge entzog, fo hat boch bie Geduld bes herrn bie Aufgabe feines Rathichluffes erfüllt, und die Bartnädigfeit gottlofer Graufamteit forberte bas Wert bes Erlofers. Das haben weber bie Schriftgelehrten, noch bie Bharifaer, noch bie Sobenpriefter eingefeben. "Denn wenn fie es erfannt batten, würden fie niemals ten Beren ber Berrlichfeit gefreusigt haben."1) Und felbit ber Teufel erfannte nicht, baß er burch bas Büthen gegen Chriftus feine Berrichaft gerftorte: er hätte die Rechte feines alten Truges nicht verloren, wenn er bas Blut bes Berrn Jefus nicht vergoffen hatte. Aber inbem die Bosheit, ju ichaben begierig, jum Sturge angreift, fturgt fie felber; inbem fie fangen will, mirb fie felber gefangen; indem fie ben Menfchen verfolgt, fiogt fie auf ben Erlöser. Der Teufel fand mabrlich bei jenem Unternehmen einen murbigen Belfer und Benoffen feines thorichten Wagniffes, als ber gottlofe Jubas lieber ein Diener bes Teufels als ein Apostel Chrifti fein wollte, von bem er nicht in ber Berwirrung ber Furcht ließ, fonbern aus Belbaier fich logriß.

4. Sehet, Geliebteste, und erwäget es wohl, welche Sprossen und welche Früchte aus dem Stamme der Habsucht bervorwachsen, den mit Recht der Apostel als die Wurzel aller Übel bezeichnet hat, weil keine Sünde ohne Begier des gangen wird und alles unerlaubte Begehren die Krankheit jener Habsucht ist. Der Liebe zum Gelde ist jede andere Liebe werthlos und eine geminnsüchtige Seele trägt kein Bedensen, sich selbst für Geringfägiges zu Grunde zu richten, und keine Spur von Gerechtigkeit ist in jenem Herzen, in dem die Habsucht sich eine Wohnstätte bereitet hat. Von diesem Sift berauscht, gelangt der treulose Judas zum Stricke, während er nach Gewinn dürstet, und so thöricht war er in seiner

<sup>1)</sup> I. Ror. 2, 8.

Gottlofigfeit, bağ er für breiffig Silberlinge feinen Berrn

und Meifter vertaufte.

MIS fich nun ber Gobn Gottes bargeboten batte, bas Bericht ber Gottlofigfeit über fich ergeben zu laffen, fiel ber Apostel Betrus, beffen Glaube in folder Singabe erglübte. baß er mit bem Berrn gu leiben und gu fterben bereit mar, burch bie icheltenbe Magt bes Sobenpriefters erfcbreckt, aus Schmachheit ber Gefahr ber Berleugnung anbeim. Offenbor barum lieft Gott ibn jum Banten tommen, bamit in bem Fürsten ber Rirche bas Beilmittel ber Bufe gegrundet wilrbe, und bamit Reiner auf feine eigene Rraft zu bertrauen magte, ba felbst ber beilige Betrus nicht ber Befabr ber Beranderlichfeit batte entgeben fonnen. Der Berr Refus aber, ber bloß forperlich in ber Berfammlung ber Sobenpriefter festgehalten murbe, fah bas Erbeben bes brauf= fen meilenden Jungers mit seinem göttlichen Muge und richtete ben Beift bes Erschreckten wieder auf, sobald Er ibn angeblidt, und regte ibn gu Thranen ber Buffe an. Blüdselig find beine Thranen, beiliger Apostel, welche bie Rraft ber beiligen Taufe hatten, Die Schuld ber Berlengnung zu tilgen. Denn es mar bir gur Scite bie Rechte bes Berrn Jefus Chriftus, welche bich Bantenben auffing, ebe bu nieberfanteft, und bie Rraft bes Stehens empfingft bu wieder inmitten ber Befahr bes Falles. Der Berr fab, baf ter Glaube in bir nicht besiegt, Die Liebe nicht erftorben, fonbern nur bie Standhaftigfeit in's Schwanten geratben war. Reichlich strömten die Thranen, mo die Liebe nicht aufgebort, und die Quelle ber Liebe wusch ab die Worte ber Kurcht, und nicht murbe verzögert bie fühnende Beilung, mo fein Urtheil bes Willens gewesen war. Schnell febrte alfo ber Fels zu feiner Festigkeit zurud und erhielt folche Stärke, baß er bas, movor er bei bem Leiben Chrifti aurudgebebt, fpater bei feinem eigenen Tobe nicht fürchtete. Durch unfern Beren Jefus Chriftus, bem Ehre und Berrlichkeit ift in die Emigkeiten ber Emigkeiten. Umen.

### Sechzigste (61.) Rede.

10. Aber das Leiden des Herrn. (Bielleicht am Charfreitag.)

1. Geliebteste! Da die Bosheit der Juden auf vielfache Weise sich abmühte, einen Grund aufzusinden, ihr verbrecherisches Borhaben gegen den Herrn auszusühren, und da die Lügen, welche falsche Zeugen im Dienste der ungerechten Hohenpriester vorgebracht hatten, nichts Todes-würdiges ergaben, glaubten sie darin etwas Unwiderlegliches zu sinden, daß sie in ihrem Hasse den Herrn der Welt des solltuszten, Er habe nach der Königsberrschaft gestrebt. Und als Vilatus den Heiland, den er ungerscht angeklagt sah, freisprechen wollte, da schriesen sie lästernd und brobend: "Wenn du Diesen lossässeh, bist du kein Freund des Kaissers; denn Jeder, der sich zum Könige macht, widerseit sich dem Kaiser." Dine thörichte Vorspiegelung hast du unkluger Weise gefürchtet, Vilatus! Aber furchterregend wäre nur dann der königliche Name gewesen, so daß des Cäsars

<sup>1) 30</sup>h. 19, 12.

Herrschaft zu sichern, die Einsetzung einer neuen Gewalt hätte verhindert werden müssen, wenn thraunische Borbereitung dir den Entschluß kund gegeben, die Herrschaft an sich zu reissen, wenn Beschaffung von Wassen, wenn die Anssammlung von Geldmitteln, wenn Kriegszurüstungen entbeckt worden wären. Was lässelst du Den beschuldigen, die Macht gewaltsam erstrebt zu haben, dessen Lehre besonders die Demuth predigte? Den römischen Gesetzen hat Er nicht widersprochen, dem Eensus hat Er sich unterworfen, die Doppelbrachme hat Er bezahlt, die Steuer nicht verweigert; Er hat gelehrt, daß man Gott geben solle, was Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er erkor sich die Armuth, Er empfahl den Gehorsam, Er predigte die Sanstmuth: das heißt doch fürwahr den Kaiser nicht bekämpfen,

fonbern ibn ftüten!

2. Aber vielleicht ift ber Vorwurf ber Juben boch nicht gang hinfällig! Wohlan, Landpfleger, so untersuche genauer, mas über die Birtfamteit bes Berrn Jefus befannt, was über feine Macht fund geworben. Den Blinden bat Er das Augenlicht, den Tauben bas Gebor, ben Lahmen ben Gebrauch ber Rufe, ben Stummen Die Sprache gurudgegeben. Die Fieber bat er vertrieben, die Schmerzen gelinbert; Die Teufel hat Er ausgetrieben, Tobte zum Leben erwedt, bem Meere und ben Winden befohien, daß fie rubig wurden. Diese Thatfachen bekunden mahrlich ben großen Ronig, ber erhaben ift nicht in menschlicher Macht, sondern in göttlicher Rraft. Diese Macht also mogen Die Juden 3hm pormerfen, sie mogen ihr Borgeben andern und bas mit bem Munbe vorbringen, was fie im Bergen festbalten. Barum fcmaben fie über Irbifches - fie, Die himmlifches verfolgen? Obgleich nun Bilatus ben Druck und die Behäffigkeit empfand, baß ihm die Juden gufetten, als vernachlässige er bes Raifers Freundschaft, so fuchte er boch eine Zeit lang ihre Buth zu beschwichtigen. Und barum geftattete ober befahl er, bem Berrn Jejus mannigfache Schmach anzuthun, bamit ihre Bosbeit fich an ben bem Unschuldigen augefügten Unbilben fättigte und nicht mehr weiter muthete. Aber ihre hartnäckige Bosheit nahm immer mehr zu, und fie forderten gegen Den auch das Recht des Todes, gegen Den sie das Recht der Beschimpfung erlangt. Als daher die Hohenpriester und die Fürsten der Juden und die ganze Menge in wiederholtem Geschrei riesen: "Kreuzige, treuzige Ihn," da übergab er Jesus dem Willen seiner Versolger und gab ihnen den Räuber Barabbas frei, so daß denen die Strassossische eines Mörders zugestanden wurde, welche am Feste den Urheber des Lebens tödteten.

3. Ale nun. Geliebtefte, ber Berr gur Stätte feiner Berherrlichung ging und bie Barmbergigfeit von ben Bezelten ber Gottlofen auszog, bamit erfüllt murbe, mas gefcrieben ftebt: "Fern ift bas Beil von ben Gunbern," 1) da folgte 36m bie Menge Bolfes, fowie trauernder und mebtlagender Weiber. Denn es pflegt bas fcmachere Befcblecht felbft für Diejenigen, welche bes Tobes fculbig find, Bu Thranen gerührt gu merben und in Ermagung ber gemeinfamen Ratur über bas Enbe ber Berurtbeilten gu iams Aber ber Berr Jefus wies biefe Rlage um fich qurud, weil fich nicht Trauer geziemte beim Triumbbe und nicht Weinen beim Siege. Er wendet fich ihnen gu und fpricht: "Ihr Tochter von Jerusalem, weinet nicht über Dich, fonbern weinet über euch felbft und über eure Rin= ber. Denn es werben Tage tommen, an welchen man fagen wird: Bludfelig bie Unfruchtbaren und bie Leiber. melde nicht geboren, und bie Brufte, welche nicht genährt haben." 2) Wo ift ba die Traurigfeit Deffen, ber getreuzigt, mo bie Furcht Deffen, ber fterben foll? Richt erfcbredt ben Beift Deffen, ber nun leiben foll, bie Stunde bes Tobes. und indem Er lehrt, bag fein Grund vorhanden, 36n gu beweinen, weift Er auf die Bufe bin und verfündet Er bie Strafen, Richt über Mich, ihr Tochter Jerufalems, follt ibr weinen, fpricht Er, vielmehr über euch flaget, erhebet Bebe-

<sup>1)</sup> Bi. 118, 115. — 2) Luf. 23, 28 und 29.

geschrei über eure Kinber! Bergießet euere Thränen über jene Nichtswürdigen, die euere Leiber geboren. Wahrlich, ihr habt du trauern, aber nicht über den Erlöser der Gläubisgen, sondern über die Gottlosigkeit derer, die verloren geben. Ich erbulde freiwillig das Kreuz und lasse den Tod an Mir zu, den Ich vernichten werde. Weinet nicht über Den, der, die Welt zu erlösen, sterben wird, den ihr als Richster sehen werdet in der Herrlichkeit des Baters.

4. Ale nun Chriftus am Solze erhöht mar, bat Er ben Urheber bes Tobes getobtet und burch bie Singabe feines leidensfähigen Leibes bie Fürftenthumer und feindlichen Machte vernichtet. Er bulbete an fich bie Bermeffenbeit bes alten Feindes, ber, gegen bie ihm verfallene Natur muthend, auch ba die Schuld zu forbern magte, wo er feine Spur ber Gunbe finben tonnte. Go murbe benn vernichtet jene allgemeine und tobbringende Banbichrift, burch bie wir verfauft gemefen, und ber Bertrag unferer Befangenfchaft ging über in ben Befit bes Befreiers. Jene Ragel. welche bie Sanbe und Fuße bes Berrn burchbohrt hatten, baben bem Teufel emige Bunben beigebracht, und bie Bein ber beiligen Glieber mar bie Bernichtung ber feindlichen Machte. Alfo hat Chriftus feinen Sieg vollendet, bag in 3hm und mit 3hm Alle triumphiren, welche an 3hn glauben.

5. Als nun ber Herr mit seinem gekreuzigten Leibe hoch erhaben die Versöhnung der Welt auf heiliger Opfershöhe vollbrachte und den bekehrten Schächer zu des Barabieses Gezelt rief, da fühltet ihr, Fürsten der Juden, und ihr, Lehrer des Gesetzs, in eurem gottlosen Herzen keine Reue; nicht besänktigte euch der Freveltdat Vollendung, nein, nachdem ihr Ihn mit den Nägeln angeheftet, ließet ihr die Pseile euerer Jungen schwirren, indem ihr fagtet: "Andern hat Er geholsen, sich felbst kann Er nicht helsen. Wenn Er der König Itaels ist, so steige Er jeht vom Kreuze herab, und wir glauben an Ihn." 1) Aber auf diese

<sup>1)</sup> Matth. 27, 42.

enere thörichten und lafternben Worte geben alle Elemente Die Antwort : Simmel, Erbe, Sonne, Sterne fprechen einmuthig bas Bermerfungsurtheil über euch aus, inbem fie burch bie furchtbare Erschütterung euch ihres Dienstes un= würdig erflären und burch ihr plotliches Richtleuchten ber Belt bie Finfterniß eurer Blindheit offenbaren. Und wenn Überirbifches und Unterirbifches nicht ausreichen, euch gu überzeugen, wenn Felfen und Graber beffer als euere Bergen bas Rreus Chrifti mahrnehmen tonnten, fo achtet menigstens mit Ginficht auf bas, was im Tempel geschab. Der Borbang, burch welchen bas Allerbeiligfte abgefonbert mar, gerrif von oben bis unten, und jenes beilige und gebeimnifvolle Belag, welches ber Sobepriefter allein betreten burfte, murbe geöffnet. Richt mehr follte abgesondert bleiben, wo nichts Beiliges mehr aufbewahrt war. Daraus mußtet ibr erfennen, baß ihr verworfen und alles Rechtes bes Briefterthums verluftig waret ; benn mabr ift gemefen, mas Die Wahrheit euch gefagt hatte: "Wenn ihr bem Monfes alaubtet, murbet ihr auch Mir glauben." 1) Mit Recht verurtheilen euch baber beibe Teftamente, Die ihr ber Bnabe nicht theilhaftig und bes Gefetes beraubt worben, bie ihr barum bem Reuen euch wiberfetet, weil ihr bem Alten nicht geglaubt babt.

Wir aber, Geliebteste, die wir von der Finsterniß der Unwissenheit befreit das Licht des Glaubens empfangen haben und durch die Auserwählung zur Kindschaft in die Erbschaft des neuen Testamentes eingetreten sind, wir wollen uns an dem Feste freuen, welches das fleischlich gesinnte Israel verloren, weil "Christus, unser Osterlamm, geopfert ist," durch dessen unaussprechliche Gnade wir mit dem Segen aller Gnadengeschenke bereichert und also aus dem Alten in das Neue versetzt werden, daß wir nicht bloß in

<sup>1) 306. 5, 16.</sup> 

bie Wohnung bes Baradieses wieber eingesetzt, sonbern auch für die herrlichkeit bes himmlischen Reiches vorbereitet werben unter bem Beistande unseres herrn Jesus Ehristus, ber mit dem Bater und bem beiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

~~ de~~

# Einundsechzigste (62.) Rede.

11. Aber das Leiden des Kerrn; gehalfen am (Palm-) Sonntage.

1. Beliebtefte! Die von uns erfebnte und von ber gan-Belt berbeigemunichte Feier bes Leibens bes Berrn ift ba. Sie gestattet uns nicht, inmitten ber Wonnen geiffiger Freuden ju ichweigen. Denn wenn es auch ichwierig ift. über biefelbe Sache öftere würdig und paffend gu reben, fo ift es boch bem Briefter nicht geftattet, Angefichte biefes Bebeimniffes ber gottlichen Barmbergigfeit ben Dhren bes gläubigen Bolfes bie Bflicht ber Unterweifung zu entziehen, ba ber Gegenstand gerade beffhalb, weil er unaussprechlich ift, Die Rraft ber Rebe gibt, und ba ber Rebe Fluß nicht fehlen tann, wo man nie genug fagen tann. Mag barum bie menschliche Schwachheit ohnmächtig fein gegenüber ber Berrlichteit Gottes und fich bei ber Darftellung ber Berte feines Erbarmens immer unzulänglich finben; mag unfer Berftand fich vergebens abmuben, mag unfere Beiftesicharfe uns im Stiche laffen, mogen bie Borte uns gebrechen; es ift gut, baß wir auch bas nicht völlig erfaffen tonnen, mas wir richtig über bie Majestät Gottes benten. Denn nach bem Borte bes Bropheten: "Suchet ben Berrn und erftartet, fuchet fein Angesicht allezeit!" 1) barf Riemand fich permeffen, er habe Alles gefunden, mas er fucht, bamit nicht ablaffe, naber zu tommen, ber aufgebort bat, bingugutreten. Bas aber unter allen Werten Gottes, in beren Betrachtung Die Aufmertfamteit menschlichen Staunens fich abmubt, erfreut und übersteigt alfo unfern finnenden Beift als bas Leiben bes Gribfers? Go oft mir nach Rraften über feine Milmacht. melde 3hm mit bem Bater gleichwefentlich ift. nachbenten. immer ericbeint uns munberbarer in Gott bie Demuth ale Die Macht, und fchwerer begreifen wir Die Gelbftentaufferung ber göttlichen Majeftat, als bie Erhebung ber Knechtsgestalt zur Gottbeit. Biel jedoch tragt zu unferm Berftand. nig bei, bag, wenn auch etwas Unberes ift ber Schöpfer. etwas Unberes bas Gefchöpf, etwas Unberes bie unverletliche Gottheit, etwas Unberes die leibensfähige Menschheit. boch bas Eigene beiter Befenheiten fich in einer Berfon eint, fo baf in ben Erweisen ber Schwachbeit wie ber Starte Deffen die Schwäche ift, bem eigen die Berrlichkeit.

2. Nach dieser Regel des Glaubens, Geliebteste, welche wir im Eingange des Glaubensbekenntnisses durch das Anseben der apostolischen Abfassung empfangen haben, bekennen wir, daß unser Herr Fesus Christus, den wir den eingebornen Sohn des allmächtigen Baters nennen, zugleich auch durch die Kraft des heiligen Geistes aus der Jungfrau Maria geboren sei. Und wir treten Seiner Majestät nicht zu nahe, wenn wir glauben, daß Er gekreuzigt worden und gestorben und m dritten Tage auferweckt ist. Denn Alles, was Gottes und was des Menschen ist, bat zugleich die Menschheit und die Gottbeit ausgesübrt, so daß, da der Leidenslose in dem Leidenssfähigen wohnt, weder die Macht durch die Schwachheit gemindert noch die Schwachheit durch die

<sup>1)</sup> Pf. 104, 4,

Macht hinweggenommen werden konnte. Mit Recht wurde der heilige Apostel Petrus wegen des Bekenntnisses dieser Sinheit gelobt. Als der Herr fragte, was die Jünger von Ihm hielten, da kam er eiligst dem Ausspruch der Übrigen zuvor und sprach: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Das erkannte er nicht durch Eingebung von Fleisch und Blut, durch deren Einwirkung das innere Auge hätte getrübt werden sonnen, sondern durch den im Herzen des Glaubenden wirksamen Geist des Baters selbst, so daß Jener, der zur Leitung der ganzen Kirche bestimmt war, zuerst lernte, was er lehren sollte, und zur Besestigung des Glaubens, den er predigen sollte, das Wort vernahm: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen."

Die Kraft bes chriftlichen Glaubens also, ber auf unüberwindlichem Felsen errichtet bes Todes Pforten nicht fürchtet, bekennt ben einen Derrn Jesum Christum als wahren Gott und wahren Menschen. Sie glaubt baß Derfelbe ber Sohn ber Jungfrau, welcher ber Schöpfer ber Mutter ist; baß Derfelbe in ber Zeiten fülle geboren, welcher ber Schöpfer der Zeiten ist; daß Derselbe der here aller Kräfte und einer aus dem Geschlechte der Sterblichen ift; daß Derfelbe, sündenloß und ahnlich dem Fleische der Sünde, für die Sünder geopfert worden.

3. Um das Menschengeschlecht aus den Banden der tobbringenden Übertretung zu befreien, hat Er dem grimmigen Teufel die Macht seiner Gottheit verborgen und ihm die Schwachheit unserer Niedrigkeit entgegengesetzt. Hätte der grausame und ftolze Feind den Rathschluß der göttlichen Barmberzigkeit zu erkennen vermocht, so hätte er vielmehr die Gemüther der Juden zur Milde zu stimmen, als mit ungerechtem Haß zu entslammen gesucht, um nicht die

<sup>1)</sup> Matth. 16, 18.

Dienfibarteit aller Gefangenen zu verlieren, mabrend er ber Freibeit Deffen nachstellte, ber ibm Richts fculbete. Es täufchte ibn alfo feine eigene Bosbeit, er überlieferte ben Gobn Gottes bem Tobe, ber fich allen Menschenkindern in neues Leben manbeln follte. Er vergoß unichuldiges Blut, welches ber Löfepreis und ber Opfertrant ber Eriöfung ber Belt fein follte. Der Berr übernabm, was Er nach bem Rathschluffe feines Willens ertoren. Er ließ bie Banbe ber Gottlofen gegen fich muthen, welche bem Erlofer bienftbar geworben, mabrend fie ihr eigenes Berbrechen vollbringen. Go groß mar feine Liebeshingabe felbst gegen feine Mörber, bag Er vom Rreuze berab jum Bater flebend nicht Rache für Gich, fonbern Bergeibung für Jene erbat, inbem Er fprach : "Bater, verzeihe ihnen, benn sie miffen nicht, mas sie thun." 1) Die Rraft Diefes Gebetes bemirtte auch, waß bie Predigt bes Apostele Betrue bie Bergen Bieler von benen, welche gerufen hatten: "Gein Blut tomme über uns und über unfere Rinder !" 2) jur Buge befehrte, und bag an einem Tage ungefähr brei Taufend Juben getauft wurben, und baß biefer Aller Berg und Seele eins wurben, baß fie nunmehr bereit maren, für Den gu fterben, beffen Kreuzigung fie ebedem begehrt batten.

4. Diese Berzeihung konnte ber Berräther Judas nicht erlangen, weil er, ber Sohn bes Berberbens, "dem ber Teusel zur Rechten stand," ) sich ber Berzweislung bingab, bevor Christus das Geheimniß der allgemeinen Erlösung vollbracht. Nachdem der Gerr für a lie Gottsosen gestorben war, hätte auch dieser wohl das Heil erlangen können, wenn er nicht zum Strick geeilt wäre. Aber in seinem gottlosen Herzen, welches zuerst diebischem Betruge ergeben war und dann den vatermordenden Sandel abgeschlossen, batte niemals die Lehre von der Barmherzigkeit des Erlösers Raum gefunden. Mit gottlosen Ohren hatte er die Worte

<sup>1)</sup> Lut. 23, 34. - 2) Matth. 27, 25. - 3) Bf. 108, 6.

bes Berrn aufgenommen: "Ich bin nicht getommen, bie Berechten zu berufen, fondern bie Gunber," 1) und ferner: "Der Menschensohn ift getommen, zu fuchen und felig gu machen, was verloren war;"2) er hatte nicht bie Gute Chrifti er= fannt, ber nicht blog bie franten Rorper gefund machte, fonbern auch bie Bunben schwacher Seelen beilte, indem Er Bu bem Gichtbrüchigen sprach: "Habe Bertrauen, mein Sohn, beine Sünden sind dir verzeben," ) und zu der Ebestrecherin, die man vor Ihn führte: "Auch Ich will dich nicht verdammen, gebe bin und fündige nicht mehr." 4) ba= mit Er burch alle feine Berte zeigte, baß Er in biefer feiner Untunft als Erlofer ber Belt und nicht ale beren Richter getommen fet. Diefer Ertenntnif fern legte ber gottlofe Berrather Sand an fich felbit, nicht zufolge bes Urtheilsspruches bes Bugenben, sonbern mit ber Raferei bes Berworfenen, fo baß er, ber ben Urheber bes Lebens an Die Morber vertauft hatte, gur Bermehrung feiner Berbammniß auch noch im Tobe fündigte.

5. Was also die falschen Zeugen, was die blutdürstigen Fürsten, was die gottlosen Priester unter der Dienstleistung eines seigen Statthalters und der Beihilfe einer unersahrenen Menge gegen den Gerrn Jesum Christum verübt, das war zu allen Zeiten einerseits zu verabscheuen, andererseits freudig zu erfassen. Denn wie das Kreuz im Sinne der Juden grausam war, so ist es in der Kraft des Gekreuzigeten wunderdar. Das Bolk wüthete gegen Einen, und Christus erdarmte sich Aller. Was die Grausamkeit bereitet, wird freiwillig übernommen, so daß die freche Frevelthat das Werk des ewigen Willens erfüllt hat.

Die ganze Reihe ber Begebenheiten, welche bie evangelische Erzählung ausführlich mittheilt, muß von den Gläubigen also vernommen werden, daß wir im festen Glauben

<sup>1)</sup> Matth. 9, 13. — 2) Lut. 5, 32. — 3) Matth. 9, 3. — 4) Joh. 8, 11.

an die Thatsachen, welche zur Zeit des Leidens des herrn sich vollzogen haben, erkennen, wie in Christo nicht allein die Bergebung der Sünden erwirkt, sondern auch das Borbild der Gerechtigkeit aufgestellt worden. Damit Dieß jedoch unter dem Beistande des herrn sorgkältiger erörtert werde, soll dieser Theil der Rede auf den vierten Tag der Boche verschoben werden. Hoffentlich wird uns dann die Inade Gottes beisteben, welche auf euer Gebet die Erfüllung unseres Bersprechens bewirken wird unsern herrn Jesum Christum, welcher mit dem Bater und dem heiligen Geiste herrscht in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

#### Bweiundsechzigste (63.) Rede. 1)

12. Über das Jeiden des Herrn; gehalten am Charmittwoch.

#### Beliebtefte!

1. Der Ruhm bes Leibens bes herrn, worüber wir auch heute zu reben versprochen haben, ist am wunderbarsten durch das Geheimniß der Demuth. Diese hat und alle erlöft und gelehrt, durch sie war der Lösepreis gegeben, von ihr sollte auch die Gerechtigkeit entnommen werden. Die Allmacht des Sohnes Gottes, der zufolge derselben Wesendeit dem Bater gleich ist, hätte das Menschengeschlecht durch den bloben Machtspruch seines Willens von der Herrschaft des Teusels befreien können, wäre es nicht dem göttlichen Wirken besonders angemessen gewesen, daß des Feinselschen Wirken bes Feinse

<sup>1)</sup> In verschiebenen Manuscripten und Ausgaben findet sich die gegenwärtige Rebe erst an nächtiolgender Stelle. Mit Rücksicht auf ibren am Schlusse ber vorigen Rebe angekündigten Inhalt nehmen die Ballerint, wie es scheint mit Recht, die Verschiebung vor.

bes bosbafte Schäbigung burch bas bestegt murbe, woburch fie gestegt hatte, und bag bie natürliche Freiheit burch biefelhe Natur wieberbergestellt murbe, burch welche bie allgemeine Rnechtschaft berbeigeführt worben. Das Wort bes Evangeliften aber: "bag bas Wort Fleifch geworben ift und unter une gewohnt bat," und bas Wort bee Apostele: "baß Gott in Chrifto bie Welt mit fich verfobnt," 1) bat uns gezeigt, wie ber Eingeborene bes bochften Baters eine folche Bemeinschaft mit ber menschlichen Niedrigkeit eingegangen ift, baß Er nach Unnahme ber Wefenheit unferes Leibes und unferer Seele ber eine und gleiche Sohn Gottes blieb, inbem Er bas Unfrige mehrte, nicht bas Seinige, weil Die Schwachheit erhoben werben mußte, nicht bie Starte, fo baß burch bie Ginigung bes Beschöpfes mit bem Schöpfer bem Angenommenen nichts Göttliches und bem Annehmenben nichts Menschliches feblte.

2. Wenn auch biefer Rathichluß ber Barmbergigfeit und Gerechtigfeit Gottes in ben vergangenen Rabrbunber= ten gemiffermaßen umschleiert mar, fo mar er boch nicht alfo verborgen, bag er ber Ertenntnig ber Beiligen, meldie vom Anfang bis gur Ankunft bes Berrn einen lobens= werthen Banbel geführt, verfagt worben mare. Durch bie Aussprüche ber Bropheten wie burch bie Borbilber ber (qufünftigen) Begebniffe murbe bas Beil, welches in Chrifto tommen follte, verheiffen ; und biefes Beil baben nicht bloß Jene erlangt, bie es gepredigt, fonbern auch Alle, welche ben Bredigenden geglaubt. Denn ein Glaube rechtfertigt bie Beiligen aller Zeiten, und auf biefelbe Boffnung ber Glaubigen bezieht sich, mas immer wir in Christo Jesu, bem Mittler zwischen Gott und ben Menschen, verwirklicht betennen, und mas unfere Bater ale gufunftiges Begebnig angebetet. Und fein Unterschied ift gwischen Juben und Beiben. Denn es ift, wie ber Apostel fagt, "bie Beschneibung

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 19.

Richts und die Vorhant Nichts, sondern die Befolgung der Gebote Gottes."1) Werden diese in Unversehrtbeit des Glaubens befolgt, so weiben sie zu wahren Söhnen Abrabams, d. h. zu vollsommenen Christen, nach den Worten dessehen Apostels: "Denn Alle, die ihr in Christo getauft worden seid, habt Christum angezogen. Da ist nicht Jude, nicht Grieche, ist nicht Stave, nicht Freier, ist nicht Mann, noch Weib; denn ibr alle seid Eins in Christo. Seid ihr aber Christi, dann seid ihr Abrahams Samen, Erben ge-

maß ber Berheiffung." 2)

3. Es ift baber nicht zweifelhaft, Beliebtefte, bag bie menschliche Ratur von bem Sohne Gottes gu folder Berei. nigung angenommen worben, bag nicht blog in jenem Menfchen, welcher ber Erftgeborne aller Kreatur ift, fonbern auch in allen feinen Beiligen ein und berfelbe Chriftus ift, und baß ebensowenig bas Saupt von ben Gliebern, wie bie Blieber bom Saubte getrennt werben tonnen. Denn ob. gleich nicht von biefem, fondern vom emigen Leben bas Bort gilt, "daß Chriftus Alles in Allem ift," 3) fo wohnt Er boch auch jett ungetheilt in feinem Tempel, welcher bie Rirche ift, gemäß feinem eigenen Berfprechen : "Giebe ich bin bei euch alle Tage bis an's Ende ber Belt." 4) Damit übereinftimmend fagt ber Apostel: "Er ift bas Saupt bes Leibes, ber Rirche, ber ba ift ber Anfang, ber Erftgeborne aus ben Tobten, bamit Er in Allem Die erfte Stelle habe, weil el gefallen hat, bag in Ihm bie gange Fulle throne und burch Ihn Alles verföhnt werde in 3hm."5)

4. Was anders aber wird durch diese und andere Zeugnisse unsern Herzen kund gethan, als daß wir in Allem nach Dessen Bilde wieder erneut werden sollen, der, in der Besenheit Gottes bleibend, sich gewürdigt hat, die Wesenheit des Fleisches der Sünde anzunehmen? Denn alle unsere Schwachheiten, die ja aus der Sünde stammen, hat Er

<sup>1)</sup> I. Kor. 7, 19. — 2) Gal. 3, 27. — 3) I. Kor. 15, 28. — 4) Matth. 28, 20. — 5) Kol. 1, 18.

ohne bie Theilnahme ber Gunbe auf fich genommen, fo baß Er bie Befühle bes hungers und bes Durftes, bes Schlafes und ber Mübigfeit, ber Trauer und ber Thranen empfand und Die beftigften Schmerzen bis zum letten Athemange erbulbete. Es batte ja Riemand von ben Banben bes Tobes befreit werben tonnen, batte nicht Jener, in Dem allein bie Ratur Aller ichulblos mar, fich von ben Sanden ber Gottlofen tobten laffen. Sierburch bat ber Sobn Gottes, unfer Erlöfer, Allen, bie an Ihn glauben, ein Saframent und ein Beifpiel aufgestellt, Damit fie bas eine burch bie Wiebergeburt fich aneigneten, bas anbere nachahmend befolgten. Denn Dieg lehrt ber beilige Apostel Betrus mit ben Worten : "Chriftus bat für uns gelitten. euch ein Beifpiel binterlaffenb, bamit ihr feinen Fußtapfen nachfolget. Er hat nicht Gunbe gethan, und in feinem Munbe mar nicht Falfcheit gefunden. Als Er geschmäht murbe, fcmabte Er nicht wieber. Als Er litt, brobte Er nicht, überantwortete fich vielmehr bem ungerecht Richtenben. Er hat unfere Gunben felbft an feinem Leibe getragen über bem Bolge, bamit wir ben Gunben abgeftorben ber Gerechtigfeit lebten." 1)

5. Wie es nun Keinen unter ben Gläubigen gibt, Geliebteste, dem die Geschenke der Gnade verweigert würden, so
gibt es Riemanden, der nicht zur Beobachtung der christlichen Zucht verpflichtet wäre. Denn obgleich die Härte des
mystischen Geses beseitigt ist, so ist doch der Rutzen
des freiwilligen Gehorsams größer geworden nach den Worten des Evangelisten Iohannes: "Das Gesetz wurde durch Mohses gegeben, die Gnade aber und Wahrheit ist durch Christus geworden." Denn Alles, was nach dem Gesetze
dorherzegangen, die Beschneidung des Fleisches, die verschiedenen Opfer, die Beobachtung des Sabbat, hat Christum
bezeugt, hat die Gnade Christi vorherverkündigt. Und Er

<sup>1)</sup> Betr. 2, 21. - 2) 30h. 1, 17.

felbst ist das Endziel des Gesetzes, indem Er dessen hinweisungen nicht gegenstandlos gemacht, sondern erfüllt hat. Und obgleich Er selbst der Urheber des Alten wie des Neuen ist, so hat Er doch die Sakramente der vordisolichen Berheissungen umgewandelt, weil Er das Berheissene vollendet. Er hat den Borhersagungen ein Ende gemacht, weil Er, der Borhergesagte, gekommen ist. Bezüglich der sittlichen Borschriften aber sind keine Bestimmungen des früheren Testamentes aufgehoben, ihnen ist vielmehr durch die edangelische Lehre Manches zugefügt worden, so das vollkommener und lichtreicher ist, was das heil gibt, als was den

Griffer verbeiffen.

6. Alles nun, mas ber Sohn Gottes gur Wieberverföhnung ber Welt gethan und gelehrt hat, ertennen wir nicht allein in ber Beschichte ber vergangenen Begeben= heiten, fonbern wir empfinden es auch in ber Rraft beffen, was jest gewirft wirb. Er, ber vom beiligen Beifte aus ber jungfräulichen Mutter geboren murbe, ift es auch, ber burch Diefelbe Wirtung (bes beiligen Beiftes) feine matellofe Rirche fruchtbar macht, fo bag burch die Geburt ber Taufe eine gabllofe Schaar von Gottestindern geboren wird, von melden es heißt: "bie nicht aus bem Geblute, noch aus bem Willen bes Fleisches, noch aus bem Willen bes Mannes, fondern tie aus Gott geboren find." Er ift es, in welchem Abrahams Samen gefegnet wird burch bie Annahme ber gangen Welt gur Gottestindfchaft; es wird ber Ergvater ber Bater ber Bolfer, indem bie Rinder ber Berheiffung burch ben Glauben, nicht nach bem Fleische geboren werben. Er ift es, ber fein Bolt ausnimmt, fonbern aus allen Rationen, bie unter bem himmel find, eine Beerbe heiliger Schäflein bilbet und täglich erfüllt, was Er mit ben Worten verheiffen batte: "Ich habe noch andere Schafe, welche nicht aus biefem Schafftalle find, und auch biefe muß 3ch herbeiführen, und fie werben meine Stimme horen, und wird eine Beerbe und ein Birte fein." 1) Denn obgleich Er

<sup>1) 3</sup>oh. 10, 16.

por Allen bem beiligen Betrus fagte : "Beibe meine Schafe," 1) fo ist es boch ber eine Berr, ber aller hirten Sorge leitet; Er nährt bie Schäflein, die zum Felfen kommen, auf fo fröhlichen und mafferreichen Triften, baß fie, burch ber Liebe Mart geffartt, in gabllofen Schaaren für bes Birten Ruhm gu fterben bereit find, wie ber gute Birte felbft fich gewürdigt hat, für feine Schafe fein Leben bingugeben. Er ift es, mit Dem nicht allein bie Starte ber Marthrer, fonbern ber Glaube aller Wiebergeborenen in ber Wiebergeburt felbst mitleibet. Indem man nämlich bem Teufel wis berfagt und an Gott glaubt, indem man von dem alten Leben gum neuen übergeht, inbem man bas Bild bes irbifchen Menschen ablegt und bie Bestaltung bes bimmlifchen annimmt, tritt eine Urt von Tod ein und etwas bet Auferstehung Ahnliches, fo daß ber von Chriftus Aufgenommene und ber Chriffus Aufnehmende nach ber Abwaschung nicht Derfelbe ift, ber er vor ber Taufe mar, bag vielmehr ber leib bes Biebergeborenen bas Fleifch bes Belreuzigten mirb.

7. Diese Umwanblung, Geliebteste, bewirkt die Rechte bes Allerhöchsten, "welcher Alles in Allen wirkt," 2) so daß wir in jedem Gläubigen, der einen guten Bandel führt, den Urheber frommer Berke selbst erkennen und Dank sagen der Parmherzigkeit Gottes, der den ganzen Leib der Kirche mit unzähligen Gnadengaben also schmidt, daß durch die vielen Strahlen des neuen Lichtes überall derselbe Glanz zum Borschein kommt, und daß das Berdienst eines jeden Ehristen nur der Ruhm Christi sein kann. Dieß ist jenes wahrhafte Licht, welches jeden Menschen rechtsertigt und erseuchtet. Dieß ist es, "welches aus der Nacht der Finsterniß befreit und in das Reich des Sohnes Gottes versetzt." 3) Dieß ist es, welches durch das neue Leben des Geistes Sehnen fördert und des Fleisches Begehren austilgt. Dieß

<sup>1)</sup> Joh. 21, 17. — 2) Pf. 67, 21 und I. Kor. 12, 6. — 3) Kol. 1, 13.

ist es, wodurch das Oftern des herrn in den ungefäuerten Broden der Reinheit und Wahrheit recht gefeiert wird, indem der Sauerteig der alten Bosheit abgelegt und die neue Kreatur von dem herrn selbst getränkt und genährt wird. Denn nichts Anderes bewirft die Theilnahme an dem Leibe und Blute Christi, als daß wir in das verwandelt werden, was wir genießen, daß wir in Geist und Fleisch Den allweg tragen, in welchem wir mitgestorben und mitdegraden und mitauferweckt sind, gemäß dem Worte des Avostels: "Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christo in Gott verborgen. Wenn aber Christins, euer Leben, erscheinen wird, dann werdet auch ihr erscheinen in Herlickeit mit Ihm." der mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

<sup>1)</sup> Rol. 3. 3.

### Dreiundsechzigste (64.) Rede.

13. Eher das Leiden des Herrn; gehalten am Palm-Sonntage.

1. Beliebteffe! Zwar nehmen alle Festzeiten bas Ginnen ber Chriften über bas Bebeimniß bes Leibens und ber Auferfiehung bes herrn in Unfpruch, und es gibt teinen Dienft unferer Religion, burch welchen nicht bie Wieberverfohnung ber Welt, wie die Annahme ber menschlichen Natur burch Chriftus gefeiert wird. Jest aber muß die gange Rirche mit größerer Ertenntniß ausgerüftet und zu glübenberem Soffen entflammt werben, wo die erhabenen Begebenheiten in ber Wiebertehr ber hochheiligen Tage und in ber Darftellung ber evangelischen Wahrheit also ihren Ausbruck finden, daß bes herrn Bascha nicht sowohl wie etwas Ber= gangenes gefeiert, als vielmehr wie etwas uns vor Augen Gestelltes verehrt werben muß. Richts alfo, mas auf bas Rreus Chrifti Bezug bat, fei bem Muge unferes Glaubens fremb, Richts von bem, mas bas Evangelium erzählt, finbe in unfern Ohren laffige Aufnahme. Wie es immer Golde gegeben, so gibt es beren auch jett noch, welche bie mabre Menschwerbung bes herrn leugnen und behaupten, nur in einem bem unfrigen ahnlichen Scheinleibe, nicht aber in ber wirklichen Ratur unferes Leibes babe es fich vollzogen, baf im Schoofe ber jungfräulichen Mutter Maria bas Bort Fleifch geworben, bag Chriftus als Rind geboren, in forperlichem Bachsthum jum volltommenen Mannesalter fortgefdritten, bag Er gefreuzigt, geftorben, begraben worben und am britten Tage auferstanben ift. Wir aber wollen von ben Zeugniffen bes Evangeliums und ber Apostel in Teiner Beife abweichen, wir wollen uns an beren Erfenntnif flärten, beren völlig fichere Bahrnehmung une unterwiesen bat. Go merben mir fromm und fest fagen tonnen, daß in Benen auch wir belehrt worben find, baß auch wir gefeben. was fie gefeben, bag auch wir gelernt, was fie gelernt, bak auch wir berührt baben, mas fie betaftet. Und barum macht uns bas Reiben bes beren nicht irre, weil wir in feiner Beburt uns nicht täufchen.

2. Wir miffen es ja, Beliebtefte, und betennen es von gangem Bergen, bag bie Gottheit bes Batere und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes eine ift, und bag bas gleichmefentliche Sein ber emigen Dreibeit in feiner (ber Berfonen) von einander getheilt, in feiner verfchieben ift, weil es qu= mal ewig, zumal unveranderlich, zumal unaufhörlich ift, mas es ift. In biefer unaussprechlichen Einheit ber Dreibeit aber, beren Werte und Rathschluffe in Allem gemeinfam find, ift die Ubernahme ber Wieberherftellung bes Menschengeschlechtes ber Berson bes Sohnes eigen, fo bak Derfelbe, "burch welchen Alles gemacht ift, und ohne welchen Richts gemacht ift." und welcher ben von Lehm ber Erbe gebilbeten Menschen burch Ginhauchen vernünftigen Lebens befeelt bat, auch unfere aus ber Burg ber Emigfeit verftoßene Ratur in bie verlorene Burbe mieber einfeten follte, baß Er beren Erlöfer wurde, beren Schöpfer Er gewefen. Und alfo bat Er feinen Rathfchluß gur Ausführung gebracht, bağ Er, bie Berrichaft bes Teufels zu vernichten, vielmehr bie ausgleichente Berechtigfeit, als feine göttliche Macht in Anwendung brachte. 1) Beil alfo bie gange Rachtommenschaft bes erften Menschen, burch eine Bunbe inegefammt geschlagen, jum Falle gefommen mar und feine Berdienfte ber Beiligen ben Buftanb bes Tobes, bem fie anbeimgefallen, überminden fonnten, tam aus bem Simmel ber gar einzige Arat, oft in vielen Borbilbern verfündigt. und lange burch prophetisches Bort verheiffen, ber in ber Befenheit Gottes bleibend und Richts von ber 36m geborigen Majeftat verlierend, von ber alten Ubertretung unberührt, in ber Ratur unferes Leibes und unferer Seele geboren werben follte. Denn ber Sobn ber feligen Jungfrau allein murde ohne Schuld geboren. Er gehörte bem menich= lichen Geschlechte an, aber Er war frei von Gunbe. (3hm follte die volltommene Unichuld und die mabre Ratur bes nach bem Bilbe und Gleichniffe Gottes geschaffenen Menfchen fein.)2) Er mar der Einzige aus Abams Nachtommen, an bem ber Teufel Richts haben follte, mas er fein nennen fonnte. Intem biefer nun gegen Den muthete, ben er nicht unter bem Befete ber Gunde festhielt, verlor er ben Unfpruch auf feine verruchte Gemaltherrichaft.

3. Die Bergießung bes gerechten Blutes für die Ungerechten bewirkte ein so mächtiges Borrecht, gewährte einenfo reichlichen Lösepreis, daß keinen Gefangenen mehr thrannische Bande seffelten, wenn sie Alle an ihren Erlöserglaubten; "wo die Sünde gemehrt war," sagt ja der Apostel,
"da war auch überreichlich die Gnade." 3) Und da die unter

<sup>1)</sup> Ut ad dominationem diaboli destruendam magis uteretur justitia rationis, quam potestate virtutis. Unter der justitia rationis ist das rechtertigende Erlöfungswerf derstanden, das in dem hingebeuden Gehorsam des Me nschendens die zum Dode am Kreuze vollzogen worden. Dieser Geborsam Ehrist war die gerechte Ausgleichung des Ungehorsams der Menschen.

<sup>2)</sup> Der Sat in Parenthese fehlt in einzelnen Manuscripten.

<sup>3)</sup> Röm. 5, 20.

bem Berichte ber Gunbe Beborenen Die Macht erlangt baben, gur Gerechtigfeit miebergeboren gu werben, fo ift mirtfamer geworden bas Befchent ber Freiheit als Die Schuld ber Rnechtschaft. Belde Soffnung bleibt in bem Rettungemittel bes Erlöfungegeheimniffes Jenen, welche in bem Leibe unferes Erlöfers mahrhaft menfchliche Befenheit leugnen? Sie mögen angeben, burch welches Opfer fie verfohnt, burch welches Blut fie losgekauft find. Wer ift ihnen Jener. "ber fich felbft für uns dargegeben als Beihegabe und Opfer jum lieblichen Boblgeruch ?"1) Dber welches Opfer mar jemale heiliger ale jenes, welches ber mahre Sobebriefter burch bie Opferung feines Leibes auf ben Altar bes Rreuges gelegt bat? Denn obgleich "in ben Augen bes Berrn ber Tob vieler Beiligen toftbar gewesen," 2) fo bemirkte boch feiner Diefer unschuldig Getobteten Die Berfohnung ber Belt. Die Berechten empfing en Die Siegesfrange, fie theilten fie nicht aus; aus bem Startmuthe ber Gläubigen gingen Borbilder ber Gebulb, nicht Gefchente ber Gerechtigfeit berpor. Die einzelnen Gerechten fanben nur ein jeber feinen eigen en Tob, und Reiner von ihnen hat burch fein Enbe Die Schuld eines Unberen begablt. Unter ben Menfchenfindern ift es einzig und allein unfer Berr Jefus, in mefchem Alle gefreuzigt, Alle gestorben. Alle begraben, auch Alle auferweckt sind. Bon diesen Allen gilt fein Wort: "Benn 3ch erhöht fein werbe, werde 3ch Alles an mich Bieben."3) Denn ber mabre, auf ben Theilnehmer an unferer Natur gerichtete Glaube, ber bie Gunber rechtfertigt und gu Berechten umfchafft, ermirbt bas Beil in Jenem, in bem allein ber Menich schulblos erfunden mar. Und weil es nu einen Mittler swifden Gott und ben Menfchen gibt, ben Menfchen Chriftus Jefus, fo gelangt ber Menich, eines Befchlechtes mit 36m, burch 36n gum Frieben in Gott; er barf fich ber Dacht Deffen ruhmen, ber gegen ben

<sup>1)</sup> Ephel. 5, 2. — 2) Bl. 115, 15. — 3) Joh. 12, 32.

ftolgen Feind in ber Schwachheit unferes Fleisches gekampft und Denen seinen Sieg zugewendet, in beren Körper Er triumphirt bat.

4. Menn wir bemnach in unferm einen Berrn Jefus Chriftus, bem mabren Gottes= und Menschensobne, Die gottliche Ratur vom Bater und Die menschliche Wefenheit pon ber Mutter befennen, wennschon bas göttliche Bort und bas Fleisch nur eine Berson find und beibe Befenbeiten gemein fam wirten, fo muffen wir boch auf bie Beschaffenheit ber Werke selber achten und in ber Betrach= tung unverfehrten Glaubens mohl zufeben, mozu bie Riebrigfeit ber Schmach beit erhoben wird, und wogu bie Erhabenbeit ber Stärte fich neigt, mas es fei, mas bas Rleisch ohne bas Wort nicht thut, und mas es sei, mas bas Wort ohne bas Fleisch nicht wirkt. Denn ohne bie Macht bes Wortes hatte bie Jungfrau nicht empfangen und geboren, und ohne die Wahrheit bes Fleifches batte bas Rind nicht in Windeln eingehüllt gelegen. Dhne bie Macht bes Wortes batten bie Weisen bas burch bas neue Geffirm fundgegebene Rnäblein nicht angebetet; und ohne bie Babrbeit bes feleisches mare nicht befohlen worben, bas Rind nach Nabbten zu führen, bas Berobes zu tobten fuchte. Done Die Macht bes Bortes mare Die Stimme bes Raters nicht vom himmel erschollen: "Diefer ift mein geliebter Sohn, an bem 3ch Mein Wohlgefallen habe."1) und obne Die Bahrheit bes Fleisches hatte nicht Johannes gerufen: "Siehe bas Lamm Gottes, welches bie Gunben ber Melt binmegnimmt."2) Dhne tie Macht bes Bortes batte nicht Die Beilung ber Kranten und bie Erwedung ber Tobten flattgefunden, und ohne bie Babrbeit bes Rleifches mare nicht Speife bem Fastenten, noch Schlaf bem Ermübeten Bedürfniß gewesen. Done Die Dacht bes Bortes endlich batte ber Berr nicht erflart, bag Er bem Bater gleich fei.

<sup>1)</sup> Luf. 3, 22. — 2) Joh. 1, 29.

und ohne die Wahrheit des Fleisches hatte Er nicht zugleich gesagt, daß der Bater größer sei als Er. Beides nimmt der katholische Glaube an, beides vertheidigt er. Festbaltend die Eigenthümlichkeit der göttlichen und menschlichen Natur bekennt er gläubig, daß der Mensch und das Wort der eine Sohn Gottes seien.

Es gibt noch Manches, Geliebteste, was wir zur Erklärung vieses Glaubens, ben wir verkündigen, aus dem Umfange der Schrift anführen könnten, weil durch Gottes Wort Richts öfter ausgesprochen wird, als daß der Sohn Gottes seiner Gottheit nach von Ewigkeit her aus dem Bater und seiner Menschkeit nach in der Zeit aus der Mutter ist. Aber damit nicht euere wohlwollende Ausmerksamkeit ermüde, wollen wir die heutige Rede schließen und für den nächsten Mittwoch aufsparen, was noch beizusügen ist. Es helse und dam unser Herr Jesus Christus, welcher mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigskeiten der Ewigseiten. Amen.



# Vierundsechzigste (65.) Rede.

14. Ther das Jeiden des Herrn; gehalfen am Charmiffwoch.

1. Beliebtefte! Die über bas ruhmreiche Leiben unferes Berrn Jesus Chriftus versprochene Rebe glaube ich, eurem Erwarten entsprechend, alfo halten zu muffen, bag ber Dienft ber Bredigt sowohl das (tommende) Ofterfest im Auge habe. als auch bem Unterfangen gottlofen Brrthums entgegentrete. Denn Diejenigen, welche leugnen, daß ber Sohn Gottes die wahre Natur unferes Fleisches angenommen, find Feinde bes driftlichen Glaubens und befämpfen ohne alle Scham bie Bredigt bes Evangeliums, fo baß nach ihnen bie Rreu-Bigung Chrifti entweber bie icheinbare Rreuzigung eines Trugbildes ober ber Tod ber Gottheit mar. Das aber ift von ben Bergen ber Gläubigen weit abzuweifen, weil bie Reinheit bes tatholischen Glaubens feinen Gleden von Unredlichkeit und feine Rungel ber Lüge haben tann. Denn er bekennt ben einen Chriftus sowohl als Gott wie als Men= ichen; er bezeichnet ihn weber als blogen Scheinmenfchen noch als leibensfähigen Gott. Dbgleich nämlich feit jenem Anfange, wo im Schoope ber Jungfrau "bas Bort Fleisch geworben," nicht bie geringste Trennung ber göttlichen und menfcblichen Natur porbanden mar, obgleich bie Thatigfeit mabrent ber gangen Zeit feines irbifden Bachethums bie Thätigfeit ber einen Berfon mar, fo vermischen mir boch nicht, mas untrennbar gefchehen, fonbern wir erfennen aus ber Beschaffenheit ber Berte, welcher Natur ein jebes angebort. Denn est thut meber bas Göttliche bem Menfcblichen. noch bas Menschliche bem Böttlichen Abbruch, ba Beites alfo einander geeint ift, bag in ihnen nicht aufgehoben wirb. was jebem eigenthumlich ift, noch die Berfon verboppelt mirb.

2. Rachbem wir mit einander betrachtet, mas bem Leiben bes herrn vorangegangen, laffet und jett von ben Lehren handeln, welche bas Oftergeheimniß in fich birgt. Dbichon die Graufamteit ber Juden entbrannt war, ihre Frevelthat zur Ausführung zu bringen, hätte boch, "da Gott in Chrifto war, fich die Welt verfohnend," 1) bem Tempel feines Leibes feine Bemalt angethan werben fonnen, batte Er es nicht felber zugelaffen. Denn jene furchtbare Rriegsschaar und die von ben Sobenprieftern und Pharifaern mit Schwertern und Rnütteln ausgefandte Rotte wurden burch ein einziges Wort bes Beren alfo erschüttert, bag, ale bie Schaaren fagten, fie fuchten Jefum von Ragareth, und Er antwortete: "3ch bin es," Reiner von ihnen aufrecht fieben blieb, daß vielmehr Allen die Glieder ben Dienft verfagten und fie rudwärts fallend ju Boben flurzten. Das mar mahr= lich ein Zeichen ber göttlichen Macht, welche bie Unichlage ber Gottlofen nicht burch feindliche Baffen, nicht burch bie Bilfe irgend eines mächtigen Befchopfes, fonbern allein durch bie Rraft bes Wortes ju Boden ftredte. Beil aber ein anderes Bert bie Erlöfung bes menfchlichen Befchlechtes berbeiführen follte und bas Blut Chrifti nicht ber Lofe. preis für bie Bläubigen hatte werben fonnen, wenn ber Er-

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 19.

lofer fich nicht batte ergreifen laffen, fo ließ Er bie Gott= lofen Sand an fich legen. Ginhalt that Er ber Dacht ber Bottheit, auf bag Er au bes Leibens Glorie gelange. Blog beren Schein und ein niemandem Ruten bringendes Bilb bes Dulbens mare es gemefen, hatte nicht bie mabre Gotts beit fich mabrhaft mit ben Ginnen bes menschlichen Fleisches umfleibet, bamit ber eine Gottes- und Menschenfohn einerfeite unverletlich, andererfeite leibene fabig unfere Sterblichfeit burch feine Unsterblichfeit erneuerte. Und barum mar Er nicht frei von Traurigfeit und Furcht, baß Er uns nicht allein burch bas Beheimniß ber eigenen Ubernahme, fondern auch burch bas Beifviel feines Starkmuthes fraftige, berartige Gemuthestimmungen zu überwinden. Seine Ermahnung gur Gebuld wurde ungerecht erscheinen, wenn Er teine Bemeinschaft mit unserer Schwachheit gehabt batte.

3. Die mahrhaftigen Leiben bes herrn aber fagt ber Brophet Isaias mit beffen eigenen Worten vorans, wenn er fpricht: "Meinen Ruden gab ich bin gur Beifelung und meine Wangen ben Badenstreichen, mein Ungesicht aber manbte ich nicht ab von ber Schmach bes Anspeiens." 1) Bas also ber Gottmensch 2) erbulbete, mar nicht ein Erbulben bes Wortes, fonbern bes Fleisches; aber bie biefem angethane Schmach und Bein murbe auch bes Leibensunfähigen Antheil, fo bag man mit Recht fagen fann, es fei Diefem Jugefügt worden, mas an feinem Leibe verübt worben. Es fagt ja ber Apoftel: "Batten fie 3bn ertannt, fie murben nie ben Berrn ber Berrlichkeit gefreuzigt haben." 3) Denn Die in ihrer Bosheit verblendeten Juden mußten nicht, welcher Ubelthat fie fich batten binreiffen laffen. Darum flehte ber barmbergige Berr Jefus, ber auch feine Mörber burch feinen Tob zu retten munichte, für bie Unwissenheit

<sup>1) 31. 50, 6.</sup> 

<sup>2)</sup> Bortlich : bas Bortfleifd.

<sup>)</sup> I. Ror. 2, 8.

ber Rafenben von bes Rreuzes Bobe berab, indem Er fprach: "Bater, verzeihe ihnen, benn fie miffen nicht, mas fie thun."1) Beber mit bes Bergens Erfennen, noch mit bes Obres Boren, noch mit ber Augen Blid hatten fie mahrgenommen, wen fie burch falfche Beugniffe verfolgt, meffen Unbeften an bas Rreug fie gewaltthätig erzwungen, ba ibnen aus ber Menschheit Leib ber Gottheit Befen nicht erfichtbar mar. Gie faben ben Erniebrigten und beteten ben Urbeber bes Weltalls nicht an : fie erfannten nicht bie Macht bes einstigen Richters, indem fie bie Sanftmuth tes Berichteten verspotteten. Go follte eine Bottlofigfeit Die Berfolger bes mabren Gottes und Die Leugner feiner mabren Menschheit verbinden, indem die Juden in Chrifto nur Die Rnechtsgestalt annahmen und die Reter diese bloß als eine icheinbare bezeichnen.

4. Es mögen benn jene Chriften, welche nur einen Scheinleib annehmen, 2) fagen, welche Wefenheit bes Erlbfers an's Rreuz geheftet worden fei, welche im Grabe gelegen, und welches Fleifch am britten Tage nach Sinwegwals jung bes Grabfteines auferftanben fei, und welchen Leib Jefus feinen Jungern gezeigt, als Er bei verfchloffenen Thuren zu ihnen eingetreten war und fie - bas Migtrauen ber Schauenden zu entfernen — aufforberte, Ihn anzuseben und mit ben Fingern bie noch offenen Male ber Rägel und Die frifche Bunde ber burchbohrten Geite gu berühren. Und wenn benn trot bes bellen Lichtes ber Bahrheit Die bart. pactigen Reter ibre Finfterniß nicht aufgeben wollen, fomogen fie fundgeben, auf mas fie ihre hoffnung emigen Lebens grunden, womit fie ihren Glauben ftuten wollen, bereinft Theilnehmer ber Auferstehung Chrifti gu fein. Denn fie tonnen nicht mit bem Apostel fagen: "Chriftus ift von ben Tobten auferstanden, ber Erftling ber Entschlafenen, "3)

<sup>1)</sup> Lut. 23, 34.

<sup>2)</sup> Phantasmatici Christiani.

<sup>3)</sup> I. Ror. 15, 20.

weil Er nicht ber Erstling ber Menschen ist, wenn Er nicht Sprosse ber menschlichen Natur ist. Der zuerst von allen Menschen auserstanden, gehört zu jener großen Schaar, welcher Er vorangegangen; und frommer Glaube ist es, daß sich auch an den Gliedern erfüllen werde, was zuerst am Haupte geschehen. "Denn wie in Abam Alle sterben, so auch werden in Christo Alle lebendig gemacht werden."

5. Geliebtefte! Das einzige Bfand ber driftlichen Soffnung erschauend wollen wir uns nicht lostrennen von bem Befüge bee Leibes Chrifti. "In 3hm wohnt ja." wie ber Apostel fagt, "bie ganze Fulle ber Gottheit forperlich. und ihr feid in 3hm erfüllet." 2) Denn ba bie Wefenheit Bottes unforperlich ift, wie wohnt fie ba in Chrifto torperlich, wenn nicht ber Leib unferes Befchlechtes ber Leib ber Gottheit geworben ift? Und in 3hm find wir mit Gott erfüllt, in Dem wir gefreuzigt, in Dem wir begraben, in Dem wir auferwedt find, fo bag wir mit bem Apostel fagen tonnen: "Unfer Banbel aber ift in ben Simmeln, von mo mir auch ben Erlofer erwarten, unfern Berrn Jefum Chriffum, welcher umbilben wird ben Leib unferer Riebrigfeit, gleichgestaltet gu werben bem Leibe feiner Berrlich. teit." 3) ber lebt und regiert mit bem Bater und bem beiligen Geifte in bie Emigteiten ber Emigteiten. Umen.



<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 22. — 2) Kol. 2, 10. — 3) Philipp. 3, 20.

# Fünfundsechzigste (66.) Rede.

15. Aber das Leiden des Beirn. (3m Zujammenhang mit ber Paffionslesung.)

1. Beliebtefte! Die evangelischen Abschnitte, welche bie bochbeilige Geschichte Des Leicens bes herrn berichtet haben, find burch bas oftmalige gemeinfame Unboren ber gangen Rirche fo bekannt, baf ein Jeber von euch die Reihenfolge ber Thatsachen also im Gepächtniffe bat, ale ob fie unter euren Augen vorgegangen waren. Und man barf beren Fortschritt nicht für gering ansehen, welche an bem nicht zweifeln, mas nie gehört haben, fo baß fie, auch wenn fie irgend ein Bebeimniß ber Schrift noch nicht flar gu begreifen vermogen, boch fest glauben, daß in ben göttlichen Büchern nichts Unmahres enthalten fei. Da nun bem aufrichtigen Glauben bie Fulle ber Erfenntniß verheiffen ift, fo erhebe fich bie Willeneffarte ber erleuchteten Bergen, Die Untermeifung bes beiligen Beiftes ju verbienen. Sie begnuge fich nicht bamit, die Reihenfolge ber Thatfachen gu fennen, fonbern fie fuche auch ben Grund für bas ibr gugewenbete Erbarmen gu erschauen, auf bag bie menschliche Ratur ihrem Schöpfer um fo mehr liebe, je mehr fie weiß, wie fehr fie von 36m geliebt wirb. Anlag, une fein Erbarmen angemenben, batte Gott nur in feiner Bute. Bunderbarer ift bie ameite Schöpfung ber Menfchen ale ibr erftes Entfteben. Denn etwas Großeres ift es, baß Gott in ben junaften Beiten wieberbergeftellt, mas verloren mar, ale baß Er im Anfang erschaffen, mas noch nicht mar. Jene Freibeit ber ichulblofen Ratur, welche mir burch bie Ubertretung ber erften Gliern verloren, tonnten an fich feine Berbienfte ber früber lebenben Beiligen wiedererlangen; benn bas gegen Die Ubertreter gefällte Urtbeil bielt alle Sproffen ber in Rnechtschaft gerathenen Nachkommenschaft gebunden, und niemand mar frei von ber Berbammnis, weil niemand obne Antheil an ber Gunbe mar. Aber bie Lostaufung bes Errettere gerfforte bas Bert bes Teufels und gerbrach bie Reffel ber Gunbe. Er orbnete alfo bas Gebeimnin feines großen Liebeswertes, baß gmar bie porberbestimmte Ungabl von Generationen bis jum Beltenbe ibr leben vollenbete, baß aber bie Erneuerung bes Ursbrunges burch bie Recht. fertigung aus bem gleichen Glauben 1) fich auch auf alle früheren Rabrbunterte erftreden follte. Denn bie Menichwerbung bes Bortes, ber Tod und bie Auferstehung Chriffi ift aller Gläubigen Beil geworben, und bas Blut bes einen Berechten bat une, bie mir glauben, baß es fur bie Berfohnung ber Belt vergoffen fei. Da efelbe gefchentt. mas es auch ben Batern verlieben bat, welche in gleicher Beife glaubten, baß es vergoffen merben follte.

2. Geliebtefte! Nichts bemnach ift in ber driftlichen Religion verschieden von den alten Borbildern,3) und niemals ift von den vorausgegangenen Gerechten Rettung gehofft worden, auffer in dem herrn Jesus Christus. Waren auch die Anordnungen gemäß dem Plane des göttlichen Willens

<sup>1)</sup> Indiscretae fidei. Der rechtfertigenbe Glaube bee alten und bes neuen Testamentes ift berjelbe, nämlich ber Glaube an ben Erlöfer.

<sup>2)</sup> Der Inhalt beiber ift Chriffus und fein Erlösungewert.

verschieden, fo hatten boch bie Zeugniffe bes Befetes wie bie Aussprüche ber Bropheten und die Darbringung ber Opfer bas eine Ziel im Auge. Denn also sollten jene Bolfer unterrichtet werben, baf fie verhüllt erhielten, mas fie enthüllt nicht erfaßt hatten, und bag bes Evangeliums Unsehen hernach um so größer ware, ba ihm bie Bücher bes alten Testamentes in so vielen Zeichen und so vielen Beheimniffen bienftbar gewefen. Bon biefen galt bas Bort bee Berrn, bag Er nicht gefommen fei, bas Befet aufzulofen, fonbern gu erfüllen. 1) Damit nun ber Jube nicht etwa glaube, es nute ihm etwas, bag er fleischlichen Ginnes bei ber Oberfläche bes Buchftabens verweilt, fo wird er auch bes Wiberfpruches mit ben Schriften überführt, welche bei uns ihre mahre Burbe behaupten, ba wir sowohl burch bie Beiffagungen belehrt ale burch beren Erfüllung reich geworben find. Denn nach bem Worte bes Berrn: "Benn ich erhöht fein werde, werbe ich Alles an mich ziehen."2) ift Nichts von ben gesetzlichen Ginrichtungen, Richts von ben prophetischen Borbildern übrig geblieben, mas nicht gang in Die Gaframente Chrifti übergegangen mare. Bei une ift bas Malzeichen ber Beschneibung, Die Beiligung ber Galbungen, Die Beibe ber Briefter; bei uns bas reine Opfer, Die mabre Taufe, bie Burbe bes Tempels, fo bag mit Recht bie Borberfagungen aufgebort, nachdem bas Borbergefagte getom= men ift. Darum jedoch laffen wir nicht ab, bie Berbeiffungen in Ehren gu halten, weil bie Fulle ber Bnaben offenbar geworden. Weil aber nach dem Worte bes Apoftels "die Berblendung theilweife eintrat in Ifrael, und nicht jene, welche Kinder nach bem Fleische maren, auch Rinder Der Berheiffung find,"3) fo hat bie unaussprechliche Barmbergigteit Gottes fich ein ifraelitisches Bolt aus allen Rationen bereitet, hat Er bie felsharten Bergen ber Beiben erweicht und fich aus Steinen mahre Rinder Abrahams er-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 17. - 2) Joh. 12, 32. - 3) Röm. 11, 25.

weckt. Alle, welche ja ihrer fleischlichen Geburt nach unter dem Gesetze der Sünde eingeschlossen sind, sollten dem Geiste nach wiedergeboren werden; es sollte keinen Unterschied machen, von welchem Bater Jemand abstamme, da ja die Quelle der Taufe und das gleiche Bekenntnist des einen Glaubens sie schuldlos macht und die Annahme zur Kindschaft sie als Erben bestätigt.

3. Denn was Underes hat bas Kreuz Chrifti bewirkt, mas Anderes bewirft es noch immer, als baf die Feind-Schaft pernichtet und Die Welt mit Bott verföhnt wird, baß burch bas Opfer bes bingeschlachteten Lammes Alles gum mahren Frieden gurudgeführt wird? Der aber ift nicht im Frieden mit Gott, ber von bem Bekenntnif abweicht, meldes er bei feiner Wiedergeburt abgelegt hat. Indem er von bem Beglaubten abfällt, fteht er als ein Solcher ba, ber uneingebent bes mit Gott geschlossenen Bunbes Dem noch anbangt, bem er einstens entfagt. Denn vergeblich legt fich ben driftlichen Ramen bei, und nicht mabne bes Berrn Bafcha ju feiern, wer nicht glaubt, bag Jefus Chriftus in De m Fleische, in welchem er geboren morben, in bem er gelitten bat, geftorben und begraben ift, auch auferstanden fei. und wer nicht bekennt, baß in 3hm die Erstlinge unserer Ratur aufermedt feien. Der mabre Berehrer bes Leidens bes herrn schaue baber mit ben Mugen bes Bergens also auf ben gefreuzigten Jesus bin, baß er in bem Fleische bes Beilandes bas feinige erkenne. Es moge erbeben bei bem Tode ibres Erlöfere bie irbifch gefinnte Natur, es mogen gerfpringen die Felsen ber ungläubigen Bergen, und bie von bem Grabe ber Sterblichkeit beschwert maren, mogen Die hindernde Raft entfernen und (aus bem Grabe) bervorfom-Auch jett mogen in ber beiligen Stadt b. b. in ber Rirche Gottes die Anzeichen ber fünftigen Auferstehung sich zeigen, und mas einst an den Leibern sich vollziehen soll, möge in ben Bergen vor fich geben. Reinem ber Schwachen ift ber Sieg bes Rreuzes verfagt, und es gibt Reinen, bem nicht bas Gebet Chrifti zu Gilfe tame. Denn wenn es ben Bielen, bie gegen Ihn gewüthet, ju Ruten gemefen, wieviel mehr wird es Denjenigen hilfe bringen, die sich au Ihm bekehren? Gehoben ift die Unwissenheit, gemindert ist die Noth, und jenes Flammenschwert, durch welches das Baradieseleben verschlossen war, hat das heilige Blut Christi ausgelösicht. Dem wahren Lichte weicht das Dunkel der alten Nacht. Das christliche Bolt wird eingelaben zu den Reichtbumern des Baradieses, und allen Wiederzeeborenen ist die Rückehr in das versorene Baterland eröffnet, wenn sie sich nicht jenen Weg verschließen lassen, der selbst dem Glauben des Schächers geöffnet werden konnte.

4. Inbem mir alfo. Beliebtefte, bas unausiprechliche Beheimniß bes Diterfestes begeben, laffet une, vom Beifte Gottes belehrt, erfennen, an welcher Berrlichfeit Theil au nehmen wir berufen und zu welcher hoffnung wir eingegan= gen fint. Es foll barum bas Thun bes gegenwärtigen Lebens uns nicht fo ängftlich ober fo übermuthig machen, baß wir nicht in voller Bergenshingabe unferm Erlofer burch Rachahmung feines Lebens gleichformig zu werben beftrebt feien. Denn Alles hat Er nur ju unferem Beile gethan und gelitten, bamit bie Rraft, welche bem Saupte innewohnte, auch bes gangen Leibes Untheil fei. Erftens jene Aufnahme unferer Natur in die Gottheit, ber gufolge "bas Wort Fleifch geworben ift und unter uns gewohnt hat," - welchen Men-schen bat sie von ihrer Barmberzigkeit ausgeschloffen, auffer bem Ungläubigen? Und wer besitt nicht mit Chrifto Die gemeinsame Ratur, wenn er Den, ber unfere Ratur angenommen, in fich aufgenommen bat und burch ben Geift wiedergeboren ift, durch ben feine Geburt bewirft murbe? Ber endlich erkennt nicht in 3hm feine eigenen Schwach= beiten? Ber fieht nicht, daß ber Benug ber Speife, bie Rube bes Schlafes, Die Kümmerniß ber Trauer, Die Thränen ber Liebe feiner Anechtogeftalt eigen maren? Beil Diefe von ben alten Bunden geheilt und von bem Unrath ber Sunbe gereinigt werben follte, wurde ber eingeborne Gobn Gottes alfo auch ber Gobn bes Menfchen, bag Er in Wahrheit die ganze menschliche Natur und zugleich die Fülle ber Gottheit befag. Wie also von bem Unfrigen ift, was in Einheit mit der Gottheit die jungfräusiche Mutter geboren, so ist von dem Unsrigen, was die Bosheit der Juden an das Kreuz geschlagen. Bon dem Unsrigen ist, was leblos im Grade gesegen, und was am dritten Tage auferstanden, und was über alle Höhen der Himmel zur Rechten der Majesiät des Baters binaufgestiegen. Benn wir auf dem Bege seiner Gebote wandeln, und wenn wir uns nicht schämen, das zu bekennen, was Er in seiblicher Riedrigkeit sin unser Heil gewirkt, dann werden auch wir zur Theilnahme an seiner Herlichteit gelangen. Denn sicher wird in Erstüllung gehen, was Er verkündigt dat: "Ein Jeder, der Mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch Ich vor meinem Bater bekennen, der im Himmel ist.")

5. Diefer unferer Ermabnung aber ftebt belfend gur Seite die Onabe Gottes, welche bie Feinde ber Menschwerbung Chrifti und feines Todes und feiner Auferstehung zu Schanden gemacht bat, indem fie die Wahrheit burch alle Rirchen fund gethan. Alle Gläubigen ber gangen Welt im Einflang mit bem Unfeben bes apostolischen Glaubens fol-Ien mit uns in gleichem Frohlocken aufjubeln, gemäß bem Worte des beiligen Apostels Paulus: "Der wiffet ihr nicht, baß wir Alle, bie wir getauft worben in Chrifto Jefu, auf feinen Tob getauft worden find ? Denn mitbegraben find wir mit 3hm burch die Taufe auf ben Tob, bamit, fowie Christus auferstanden ist von den Todten burch die Berrlichkeit bes Baters, fo auch wir in einem neuen Leben wandeln mogen. Denn wenn wir mit eingepflanzt find ber Abnlichkeit mit feinem Tobe, werben wir es auch zugleich mit ber Auferstehung fein, Dieg wiffenb, bag unfer alter Mensch ift mitgefreuzigt worben, damit gerftort murbe ber Leib ber Gunde und wir nicht fürber ber Gunde bienten: benn wer gestorben ift, ift freigesprochen von ber Gunbe.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 32.

Wenn wir aber gestorben sind mit Christus, glauben wir, daß wir auch mitleben werden mit Ihm, "1) ber lebt und regiert mit dem Bater und dem heiligen Geiste in die Ewigsteiten der Ewigseiten. Amen.



<sup>1)</sup> Röm. 6, 3-8.

# Sechsundsechzigste (67.) Rede.

16. Eher das Leiden des Herrn; gehalfen am Palm-Honntage.

1. Beliebtefte! Immer amar follen bie Bergen ber Menschen Gottes Berte bewundern und bie vernünftigen Beifter fich zumeift mit ben Gebanten beschäftigen, burch melde fie Rumache im Glauben erlangen. Wenn Tamlich bes frommen Bergens Sinnen ben Wohlthaten Gottes im Milgemeinen ober ben befonberen Befchenten ber Gnabe gugewandt ift, fo balt es viele Eitelkeiten von fich ferne und begibt fich, ben irbifchen Gorgen entfagend, gleich= fam in geiftige Ginfamteit. Aber in Diefer Leibenezeit bes herrn foll Dieg alles mit noch mehr Gifer und Gorgfalt gescheben, damit bas Dbr gesunder Erkenntniß aufnebme. was die heilige Lefung berichtet bat, und damit, was ber Wortfinn als etwas Großes barftellt, noch größer erscheine in ben (unter bemfelben verborgenen) Mbfterien. Der erffe Grund, unfer Berg nach oben gu erheben, ift ber, bag bie Stimmen ber Bropheten nicht wie ein Begebniß ber Butunft, sondern wie etwas icon Bollbrachtes gefungen haben, was auch die evangelische Wahrheit erzählt, und daß der beilige Geist wie etwas schon Erfülltes verkündet, von deffen zusünftiger Erfüllung menschliche Ohren noch nicht vernommen hatten. Denn der König David, dessen Sprosse Ehristus seiner Menschheit nach ist, lebte mehr als eilshundert Jahre vor der Kreuzigung Christi und hat keine von den Martern erduldet, die er ansührt, als seien sie ihm angetdan worden. Aber durch Davids Mund redete Jener, der aus seinem Stamme die leidensfähige Katur annehmen sollte, und so wird mit Recht die Geschichte des Kreuzes in der Berson dessen vorherverkündet, der den leiblichen Ursprung des Erlösers in sich trug. Denn in Wahrheit dat David in Christus gelitten, weil Jesus wirklich im Fleische Davids gekreuzigt worden.

2. Da alfo Alles, mas bie Bosheit ber Juben gegen ben Berrn ber Berrlichteit verübt, fo lange vorher verfunbigt mar und bie prophetische Rebe nicht sowohl von Bu-Bunftigem ale von Bergangenem hanbelt, 1) was wirb uns ba andere aufgeschloffen, ale bie unveränderliche Ordnung ber emigen Bestimmungen Gottes, vor bem bas gu Bahlenbe fcon entichieben und bas Butunftige icon gefcheben ift? Wenn icon bas Wiffen Gottes ber Beichaffenheit unferer Sandlungen und ben Wirfungen jeglichen Bollene vorausgeht, um wieviel mehr find ba Gott feine eigenen Werte befannt? Und mit Recht traf Er Die Anordnung, baß als geschehen bargeftellt murbe, mas nicht ungeschehen bleiben konnte. Darum fprachen auch Die Apostel voll bes Beiftes Gottes, ale fie bie Drohungen und Die Buth ber Feinde Chrifti erbulbeten, mit einmuthiger Stimme gu Bott: "Sie find in Birtlichteit in biefer Stadt gufammengetommen wiber Deinen beiligen Gobn Jefus, welchen Du gefalbt haft, Berobes fowohl wie auch Bontius Bilatus

<sup>1)</sup> Die Prophezie fiellt die zuklinstigen Begebnisse wie etwas schon Berwirklichtes bar.

fammt Beiden und Ifraele Bolferschaften, um gu thun. was Deine Sand und Dein Rathfdluß vorbestimmt bat bağ es geschebe." 1) Sat bemnach bie Ruchlofigfeit ber Berfolger Chrifti ibren Urfprung im Rathfchluffe Gottes, und bat Gottes Sand gu jener Ubelthat, Die groffer ift ale jegliches Berbrechen, Die Baffen gerüftet ? Goldes barf man burchaus nicht von ber bodiften Gerechtigfeit benten. Wefentlich verschieden, ja entgegengefett ift, mas in ber Bosbeit ber Juden porhererfannt und mas in bem Leiben Chrifti angeordnet worben ift. Nicht bort batte ber Bille gu to bten feinen Urfprung, wo ber Bille gu fterben ibn batte, und nicht aus einem Beifte gingen bervor bie Bildbeit bes Berbrechens und Die Ganftmuth bes Erfofere. Der Berr bat bie gottlofen Banbe ber Bittbenben nicht felbit gegen fich gefebrt, fonbern an fich jugelaffen. 9 Durch bas Borbermiffen beffen, mas geschehen follte, bat Er beffen Musführung nicht erzwungen, obgleich Er zu bem Zwede Menich wurde, bağ es geschehe.

3. Enblich besieht zwischen dem Gekreuzigten und den Kreuzigern der Unterschied, daß nicht ungeschehen gemacht werden konnte, was Thristus auf sich gerommen, wohl aber getilgt werden konnte, was von Jenen verübt worden. Denn der gefommen war, die Sünder zu retten, hat selbst seinen Mördern die Barmherzigkeit nicht versagt, sondern die Sünde der Gottlosen zum Deile umgewandelt. Dadurch sollte um so wunderharer bervorleuchten die Gnade Gottes, welche nicht nach den Verdiensten der Menschen, sondern gemäß der Fülle des Reichtbums, der Beisheit und Erstenntniß Gottes erbarmungsreich bereitet ist, da sogar Diezenigen, welche das Blut des Erlösers vergossen hatten, die Basserwoge der Taufe aufnehmen sollte. Denn nach der Erzählung der Schrift, welche die Thaten der Apostel ents

<sup>1)</sup> Apostely. 3, 27-28.

<sup>2)</sup> Non immisit, sed admisit.

balt, riefen bie Juben, ale bie Bredigt bee beiligen Apoftele Betrus ihre Bergen erfcuttert und fie ihre gottlofe Frevelthaten erfannt hatten : "Bas follen wir thun, ihr Manner, Bruter?" 1) Da antwortete berfelbe Apoftel : "Thuet Buffe, und ein Jeber von euch laffe fich taufen im Ramen Jefu Chrifti gur Rachlaffung eurer Gunben; und ihr werbet Die Babe bes heiligen Beiftes empfangen. Denn euch gilt Die Berheiffung und euren Rindern und Allen, bie fern find, foviele ber Berr unfer Gott herufen hat." Und gleich fügt Die Schrift Die Borte bingu: "Die nun, fo fein Bort annahmen, wurden getauft, und es wurden an jenem Tage einverleibt gegen breitaufend Seelen."2) Benn alfo ber Berr Jeine Chriffus bie Buth ber Rafenten bulben wollte, fo mar Er boch feinesmegs ber Urheber ihrer Berbrechen, Er bewirfte nicht, baß fie wollten, fonbern ließ gu, baß fie tonnten. 36m mar Wertzeug ber Babnmit bee verblendeten Boltes, wie es die Treulofigfeit bes Berrathers gewefen. Diefen hatte Er von bem fcbredlichen Berbrechen, bas er im Schilbe führte, burch Bobltbaten wie burch Borte abzuhalten fich gewürdigt. Er hatte ihn gum Junger angenommen, jum Apostel beforbert. Er hatte ihn burch Beichen ermahnt, burch bie Mufterien gemeiht; 36m, bem fein Erweis bes Bobiwollens gur Befferung gefehlt, follte fein Unlag jum Berbrechen bleiben.

4. Du aber, gottlofefter Menfch, Chanaan's und nicht Juda's Samen, nicht mehr Befag ber Musermablung, 10n= bern Sohn bes Berberbens und Tobes, bu glaubteft, bie Unreizungen bes Teufele feien bir nupbringenter, fo bag Du, bon ben Faceln ber Sabfucht entbrannt, für ben Bewinn von breiffig Gilberlingen erglubteft und nicht fabeft, welchen Reichthum bu verlorft! Bahnteft bu auch, es fet ben Berbeiffungen (bee herrn) fein Glaube beigumeffen, welchen Grund hatteft bu denn aber, eine fo mingige Summe

<sup>1)</sup> Apostelg. 2, 37. - 2) Apostelg. 2, 41.

Gelbes bem vorzuziehen, was du empfangen? Du gebotest ben bösen Geistern, heiltest die Kranken, wurdest mit den Aposteln geehrt, ja, um deine hungrige Gier zu stillen, konntest du den Geldbeutel bestehlen. Aber deinen nach Berbotenem lüsternen Geist reizte zumeist, was zuwenigst ersaubt war. Du hattest Bohlgefallen nicht so sehr an der Söhe des Kauspreises als an der Größe der Sinde. Darum ist dein ruchloser Handel nicht beschalb so abscheulich, weil du den Herrn so niedrig geschätzt hast, sondern weil du ohne Schonung gegen dich selber Den verkauft, der auch dein Erlöser war. Und mit Recht ist die deine Bestrassung selbst anheimgegeben worden, weil Niemand so graufum als du selber für dieselbe hätte aufgesunden werden können.

5. Nicht bie Bedrängniß ber eigenen Lage, fondern un= fere Lostaufung aus ber Gefangenschaft mar bie Urfache, baß Jesus Christus zu ber vorberbestimmten Zeit, nach bem Entschluß feines eigenen Willens, gefreuzigt worben, geftorben und begraben war. Darum ift ja "bas Wort Fleifch geworben," bamit aus bem Schoofe ber Jungfrau bie leibensfähige Ratur angenommen murbe und gegen ben Menschensohn zugelaffen werden fonnte, mas gegen ben Sohn Gottes nicht verübt merben tonnte. Denn obgleich bei feiner Beburt felbit an 3hm die Zeichen ber Gottheit aufleuchteten und aller Fortgang bes leiblichen Wachsthums reich an göttlichen Wunbern war, so hatte Er boch in Wahrheit unfere Schwächen angenommen und, bie Bemeinschaft ber Gunbe ausgenommen, feine menschliche Schwachheit von fich fern gehalten, bamit Er une, mas fern war, mittheile und in fich, mas unfer mar, beile. Bon bem allmächtigen Arzte ift uns Glenben ein boppeltes Beilmittel bereitet worden; bas eine ift Gein Gaframent, bas andere fein Beifpiel. Durch bas eine foll uns Gottliches mitgetheilt, burch bas andere von uns Menfchliches geforbert werben. Denn wie Gott ber Urbeber ber Rechtfertigung ift, fo ift ber Menich Schulber liebenber Bingabe.

6. Bufolge biefer unaussprechlichen Wieberherstellung

unferes Beiles, Geliebtefte, burfen wir weber bem Stolze noch ber Trägbeit in une Raum geben; benn einestheils befiten wir Richte, mas wir nicht empfangen haben, und anderntheils werben wir ernftlich ermahnt, Die Gefchente ber göttlichen Gnabe nicht unbenütt zu laffen. Mit Recht legt une Der fein Gebot auf, ber une mit feiner Silfe voran= geht. In Milbe fpornt une Der jum Behorfam an, ber uns gur Berrlichfeit führt. Mit Recht barum ift ber Berr felbft une ber Beg geworden, weil man nur burch Chriftus Bu Chriffus gelangt. Durch Ihn aber ftrebt gu 3hm, wer auf bem Bfabe feiner Bebuld und Demuth einhermanbelt. Auf Diefem Wege fehlt allerdings nicht die Sitze ber Musfeligfeit, noch bie Wolfe ber Traurigfeit, noch ber Sturm bes Schredens. Dort find bie Nachstellungen ber Gottlofen, bie Berfolgungen ber Ungläubigen, bie Drohungen ter Mächtigen, bie Befchimpfungen ber Stolzen. Dieg alles hat ber Berr ber Rrafte, ber Ronig ber Berrlichteit in ber Wefenheit unferer Schwachheit und in ber Uhnlichfeit mit bem Leibe ber Gunbe durchlaufen, auf bag wir nicht inmitten ber Gefahren bes gegenwärtigen Lebens begehren, jenen Ubeln burch Ausweichen vielmehr zu entgeben, als biefelben burch Ertragen gu überwinden.

7. Hierauf bezieht sich jenes Pfalmeswort, welches unfer Haupt Jesus Christus, ber alle Glieber seines Leibes in sich umgestalten will, die Sprache ber Erlösten redend, bei seinem Tode am Kreuze ausgerusen: "Gott, mein Gott, schaue auf mich, warum bast Du Mich verlassen?" Dieses Wort, Geliebteste, ist eine Belehrung, nicht eine Klage; benn da Gott und Mensch in Christo eine Berson sind, und Er nicht von Dem verlassen werden konnte, von Dem Er nicht getrennt werden konnte, so stellt Er für und Zaghafte und Schwache jene Frage, warum das vor dem Leiden zurückschende Fleisch nicht erhört worden sei. Als sein

<sup>1) \$5. 21, 1.</sup> 

Reiben bevorftanb. batte Er, bie Furcht unferer Bebrechlichfeit gu beilen und gu beffern, gefagt: "Bater, wenn es moglich ift, fo gebe biefer Relch an Mir vorüber : jedoch nicht wie 3ch will, sonbern wie Du willft," und wieberum : "Ba= ter, wenn biefer Reld nicht vorübergeben tann, ohne baff 3ch ibn trinte, fo gefchehe Dein Wille."1) Barum benn aber fragt Jener, ber bes Fleisches Furcht befiegt atte und in bes Baters Billen eingegangen mar, ber bes Tobes Schreden ganglich übermunden, bas Bert feiner Beftimmung erfüllte, inmitten feines Siegestriumphes nach Grund und Urfache, weghalb Er verlaffen, b. b. nicht erhört fei? Barum anders, als um fundaugeben, bag ber Bille, ben Er gur Gubne ber menschlichen Burcht in fich augeloffen. pon jenem verschieben fei, ben Er nach bem emigen Rathfcbluß tee Batere für bie Berfohnung ber Welt fich im Boraus erforen? Darum ift ber Ausruf bes nicht Erborten bie Berfundigung jenes großen Bebeimniffes, baß bem Menschengeschlechte bie Da acht bes Erlösers Richts nüten murbe, wenn die Schwachheit, die Er von uns genommen, erlangt hatte, mas fie erbat.

Das Gefagte möge für heute genügen, bamit wir euch nicht burch die Länge der Rede beschweren. Das Übrige wollen wir auf den vierten Tag der Woche verschieben. Gott wird uns auf euer Gebet seinen Beistand verleiben, daß wir mit seiner Hilfe ausführen, was wir zu leisten versprochen, Er, der lebt und regiert in die Ewigkeiten der

Ewigteiten. Amen.



<sup>1)</sup> Watth. 26, 39.

# Siebenundsechzigste (68.) Rede.

17. Aber das Seiden des Kerrn; gehalfen am Charmittwoch.

1. Geliebteste! Die letzte Rebe, beren versprochenen (zweiten) Theil wir euch vortragen wollen, war im Gange der Erörterung dahin gelangt, daß wir von jenem Rusen des gekreuzigten Herrn zum Vater sprachen, damit nicht etwa der schlichte und unbedächtige Zuhörer die Worte des etwa der schlichte und unbedächtige Zuhörer die Worte des etwa der "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verslaffen?" dass auffasse, als ob nach der Anhestung Jesu an das Kreuzesholz die Allmacht der Gottheit von Ihm gewichen sei. Es sind ja die göttliche und menschliche Natur zu einer solchen Einheit verbunden, daß diese weder durch die Kreuzigung zerrissen, noch durch den Tod gelöst werden konnte. Beide Wesenbeiten behielten, was ihnen eigen war: Gott verließ nicht seinen leidendssähig. Denn die Gottheit,

<sup>1) \$ [. 2!, 1.</sup> 

melde in bem Somergensbulber mar, befand fich nicht felber in Schmers. 1) Darum ift es in ber Berfon bes Gottmenfchen Derfelbe, ber erschaffen ift unter Allen, und burch ben Alles gemacht ift. Es ift Derfelbe, ber von ben Sanben ber Gottlofen ergriffen, und ber bon feiner Grenge umschloff en mirb. Ge ift Derfelbe, ber von ben Rageln burchbobrt, und ber burch feine Bunbe verlett wirb. Es ift endlich Derfelbe, ber fich bem Tobe unterzogen, und ber nicht aufborte ber Emige gu fein. Beibes follte burd ungweifelhafte Beiden geoffenbart werben, baß in Chrifto mabre Niebrigkeit und mabre Majestät fei. Darum bat ja bie gottliche Rraft fich mit ber menfelichen Schwachbeit verbunden, bamit Gott, inbem Er bas Unfrige au bem Seinigen machte, auch bas Seinige gu bem Unfrigen machte. Es mar alfo ber Sohn nicht pom Bater getrennt und ber Bater nicht vom Sobne, und jene unveranterliche Gottbeit, jene untbeilbare Dreiei. nigfeit tonnte Richts enthalten, mas von 3br abgefonbert gewesen mare. Denn obgleich es bestimmt mar, bag Gottes einziggeborener Gobn Fleifch annehmen follte, fo murbe boch baburch ber Bater ebenso menig von bem Gobne getrennt, wie bas Fleisch von bem Borte geschieden mar.

2. Jesus also rief mit lauter Stimme: "Warum baft bu mich verlaffen?" um Allen kund zu thun, daß man Ihn nicht befreien, nicht vertheidigen dürfe, sondern daß Er den Händen der Wätbenden überlaffen bleiben müfie, d. h. daß Er der Erlöser der Welt und der Retter aller Menschen werbe nicht durch erbarmungswürdiges Leiden, sondern durch erbarmendes Mitteiden,") nicht weil Er belsenden Beistand verloren, sondern weil Er zu sterben beschlosten batte. Welches Leben aber war da wirksam, wo die Seele mit Macht ausgehaucht und mit Macht wieder zwischgerufen ward? Es sagt der heilige Apostel, "daß der Bater seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern Ihn für uns alle dahinge-

<sup>1)</sup> Divinitas, quae erat in dolente, non erat in dolore.

<sup>2)</sup> Non per miseriam, sed per misericordiam.

geben hat," 1) und wiederum fchreibt er : "Chriftus bat bie Rirche geliebt und fich felber für fie bargegeben, bamit Er fie beilige." 2) Dag ter Berr bem Leiben überantwortet murbe, war bemnach fowohl bes Baters als bes Sohnes Wille, bem gufolge 3hn nicht allein ber Bater, fonbern Er fich felbst gemiffermaßen verließ, nicht in gagem Flieben, fonbern in freiem Entfagen. Der Befreuzigte ließ bie Bottlofen feine Macht nicht fühlen; um feine verborgenen Rathichluffe quezuführen, wollte Er feine offenbare Rraft nicht in Unwendung bringen. Denn wie hatte Er, ber getommen war, ten Tob und ben Urheber bes Tobes burch fein Leiben gu vernichten, Die Gunber retten tonnen, batte Er feinen Berfolgern Biberftand geleiftet? Es war alfo bie Meinung ber Juben, Geliebteste, Jesus sei von Gott verlassen worben, weil sie an Ihm ein so grausiges Bersbrechen begeben konnten. Weil sie das Gebeimniß seiner wunderbaren Bebulb nicht erfannten, fagten fie gotteslä= fternde Berhöhnung: "Anbern bat Er geholfen, fich felbst fann Er nicht belfen. Benn Er ber Ronig Ifraele ift, fo fteige Er jest vom Rreuze berab, und wir wollen an 3hn glauben." 3) Richt eurem verblenbeten Belieben, ihr thorich= ten Schriftgelehrten und gottlofen Briefter, follte fich bie Dacht bes Erlöfers offenbaren, und nicht nichtswürdigen Rafterungen zu Lieb follte bie Lostaufung bes menschlichen Befchlechtes unterbleiben. Battet ihr bie Bottheit bes Sohnes Sottes ertennen wollen, ihr hattet ungablige feiner Berte geschaut, welche in euch jenen Glauben, ben ihr heuchlerifch verfprechet, hatten befestigen muffen. Benn es aber mahr ift, wie ihr felbst bekennt, bag Er Anderen geholfen hat, warum haben benn die gablreichen und großen Bunbergeis chen, welche unter Aller Augen gewirft morben, in Richts eures Bergens Barte erweichen tonnen? Warum anbers,

<sup>1)</sup> Röm. 8, 32. — 2) Ephes. 5, 2 u. 5, 25—26. — 3) Matth. 27, 42.

als weil ihr immerdar dem heiligen Geist also widerstrebtet, daß ihr euch alle Wohlthaten Gottes zum Verderben umgetehrt habt. Denn wenn auch Christus vom Kreuze berabstiege, so mürdet ihr doch an eurem Verbrechen festhangen bleiben.

3. Go murben benn verachtet bie Schimpfreben thorichter Berfpottung, feine Schmabungen, feine Scheltworte konnten bas Erbarmen bes herrn, welches bas Berlorene und Befallene wiederherftellen follte, von ber Babn feines Borhabens abwenden. Es wurde Gott für bas Beil ber Welt eine gar einzige Opfergabe bargebracht, und ber fo viele Jahrhunderte vorherverfundete Tod Chrifti, bes mahren Opferlammes, fette bie Rinder ber Berbeiffung in bie Freis beit bes Glaubens ein. Es murbe auch ber neue Bund befiegelt, und mit Chriffi Blut murben bie Erben bee emigen Reiches aufgeschrieben. Der Sobepriefter ging in bas Aller beiligfte ein, und ber matello e Briefter trat, um Gott gu verföhnen, burch ben Borhang feines Leibes ein. Damals vollzog sich offenbar ber Abergang vom Gesetze zum Epangelium, von der Shnagoge gur Rirche, von ben vielen Befetesopfern zu bem einen Opfer in ber Beife, bag, als ber berr feinen Beift aushauchte, jener geheimnifvolle Schleier. welcher bas Innerste bes Tempels und beffen heiliges Bebeimnig bem Ginblide entzog, von oben bis unten platlich und gewaltsam zerriß. Denn die Bahrheit hob die Borbilber auf, und bie Berfunber maren überfluffig, ale bas Angefündigte verwirklicht mar. Sierzu tam bie furchtbare Erichütterung aller Elemente, ben Urhebern ber Rreuzigung Chrifti verfagte felbft bie Ratur ihre Dienftleiftung. Und als ber Sauptmann, welcher bie Bache bei ber Sinrichtung führte, in Schreden über bas Gefebene ausrief: "Babrlich biefer Menfch mar Gottes Sobn," 1) ba milberte bennoch teine Reue bie Gottlofigfeit ber Juben, bie barter maren

<sup>1)</sup> Matth. 27, 7.

als alle Grabsteine und Felfen. Es waren bamale bie romifchen Krieger mehr bereit, ben Gobn Gottes zu er-

fennen, als bie ifraelitifchen Briefter.

4. So haben benn bie Juben, ber Beiligung aller Saframente beraubt, fich bas Licht in Finfterniß und Die Fefttage in Trauerzeiten umgemanbelt. Wir aber, Geliebtefte. wollen uns mit Leib und Geele niederwerfen und bie über alle Bolfer ausgegoffene Onabe Gottes anbeten, wir wollen ben barmbergigen Bater und gnabenreichen Erlöfer anfleben. baß wir burch feinen Beiftand gestützt von Tag zu Tag allen Gefahren biefes Lebens entflieben. Denn überall ift ber fcblaue Berfucher nabe, und Richts läßt er von feinen Rachstellungen verschont. 36m muffen wir mit Bilfe ber erbarmungereichen göttlichen Gnabe, Die une inmitten aller Bibermartigfeiten beiftebt, in treuer Bebarrlichfeit miber-fteben. Läßt er auch mit feinen Angriffen nicht nach, fo moge er boch Reinen antreffen, ben er besiegt. Allen, Geliebtefte, tomme bas fromm beobachtete Faften gu Ruten ; und ber Geminn ber Gathaltfamteit, Die, wie wir gezeigt, für Geift und Körper gleich guträglich ift, gebe nicht burch Ausschweifung wieder verloren. Nüchternheit und Mäßigteit haben wir ja beghalb in Diefen Tagen eifriger beobachtet, bamit aus ber furgen Ubung eine lange Gewohnheit werde; und feine Zeit foll es geben, wo nicht bie Glaubigen Berte bee Erbarmene üben ober fich ber Enthalifamfeit befleiffigen; benn mit bem Dahingeben ber Tage und bem Ablauf ber Beiten muffen wir gewinnen an guten Werken, nicht verlieren an Berbienften. Den frommen Ubungen aber und bem religiöfen Ginne wird bie Barmbergigfeit gu Bilfe fommen. Der bas Berlangen bewirft, wird auch bas Erlangen bewirten, unfer Gott, welcher lebt und regiertmit unferm Berrn Jefus Chriftus, feinem Gobne, in ber Ginigfeit bes beiligen Beiftes in Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.

### Achtundsechzigste (69.) Rede.

18. Aber das Jeiden des Berrn. (Im Anschließ an bie Bassionslefung gehalten.)

1. Geliebtefte! Die Grofe bes unaussprechlichen Gebeimniffes überfteigt so febr bie Fassungefraft ber menschlichen Erfenntnig und geht fo fehr über bas Ronnen menfch= licher Sprache binaus, bag felbft bie ausgezeichnetften Beifter die ganze Erhabenheit bes Triumphes bes Leibens bes herrn nicht zu faffen, die beredteften Bungen fie nicht auszuspreden im Stande find. Aber freuen follen wir une vielmehr als ichamen, baß für bie Bobeit biefes Begenstanbes unfere Rraft nicht ausreicht. Uber fie bentt Niemand niedriger, als wer glaubt, es fei genugent, mas er gefagt bat. digen darum nicht überflüssig wiederum, was wir gepredigt baben, und wer über göttliche Dinge rebet, barf ben Uberdruß fleischlicher Ohren nicht scheuen, als ob bas Göttliche ber Geringschätzung preisgegeben murbe, weil es oft= mals wieberholt wurde. Das trägt ja vorzüglich zur Befesti= gung bee driftlichen Blaubens bei, baß wir gemaß ber aboftolischen Lehre "alle viefelbe Rebe führen, und baß wir vollsommen sind in demselben Sinne und in derselben Erkenntniß."1) Der Unglaube, welcher der Bater aller Irrthümer
ist, spaltet sich in viele Meinungen, welche er durch die Kunst der Rede beschönigen muß. Die Bezeugung der Wahrbeit aber entsernt sich niemals von ihrem Lichte, und wenn
sie den Einen weniger, den Andern mehr strahlt, so bewirtt das nicht die Verschiedenheit des Lichtes, sondern die Schwäche der Betrachtung. Der Wahrbeit muß auch unter dem Beistande göttlicher Erleuchtung meine Rede dienstbar sein.
"Da ihr Gottes Bflanzung, Gottes Bau seid,"2) möge Der dem Austheilenden wie dem Empfangenden Kraft verleiben, der gerechten Zins von seinen Spenden zu sordern weiß.

2. Erfennet. Beliebtefte, bag in ben betrachteten Borten ber evangelischen Lefung über ben Rubm Chrifti, welche ihr mit aufmertfamem Ohre vernommen habt, alle Bebeimniffe ber göttlichen Offenbarung erschloffen find. Freuet ench, bağ im Saframente bes Leibens Chrifti Alles enthüllt ift, mas ber Schatten bes alten Teftamentes in ben (bunfeln) Mussprüchen ber Bropheten wie mit einem Schleier umbullt hatte. Darum baben bie mannigfaltigen Opfer und Die perschiedenen Reinigungen aufgebort, barum ift bas Behot ber Beschneibung, Die Unterscheibung ber Speisen, Die Rube bes Sabbates und bas Schlachten bes Baschalammes aufgehoben, weil "bas Befet burch Monfes gegeben murbe. Die Gnabe und Wahrheit aber burch Jefus Chriftus geworden ift."3) Die Borbilber gingen voran, auf daß bie Er= füllung folgte. Nach bem Gintreffen ber vorherverfundeten Dinge borte ber Dienft ber Boten auf, mabrend Gott bie Berfohnung bes menfchlichen Gefchlechtes alfo geordnet bat, bağ bas Beil, welches in Chrifto ift, in gleicher Rechtferti= gung allen Zeiten gu Theil geworben. Die Bergögerung follte bagu bienen, bag, mas lange vor feinem Eintreffen geglaubt morben, ohne Bogern geehrt murbe. Denn ba bie

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 10. — 2) I. Kor. 3, 9. — 3) Joh. 1, 17.

Tugend bes Glaubens auf bas gerichtet ift, was dem (finnlichen) Schauen nicht unterliegt, 1) so hat der himmlische Lehrmeister an uns gütiger gehandelt, indem Er uns in diesen Abschnitt der Weltzeit versetzt hat, wo uns zur leichteren Erlangung der Erkenntniß viel mehr Propheten und Zeugen, als den früher Lebenden, zu Gebote stehen.

3. Mas une alfo über bas Reiben bes Berrn Refus Chriffus bie beiligen, mit bem Finger Gottes gefchriebenen Epangelien bezeugen, bas nehmet ohne bes Zweifels Gemölfe an. Die Reihe ber Begebniffe feifeuch fo zuverfichtlich mahr. als bättet ihr Alles in leiblichem Schauen und Taften mahrgenommen. Glaubet an Chrifti mabre Gottheit, glaubet an feine mabre Menschbeit. Derfelbe ift Weisch, ber bas Bort ift, und wie Er einer Befenheit mit ben Bater, fo ift Er einer Ratur mit feiner Mutter, Nicht boppelt ift Er in ber Berfon, nicht vermischt in ber Wesenheit; in feiner Macht leibensunfähig, ift Er fterblich in feiner Schmachheit; beiber aber bedient Er fich fo, bag bie Macht bie Schmachheit verberrlichen tonnte, aber die Schwachheit die Macht gu verbunteln nicht vermochte. Es läßt fich von feinen Berfolgern ergreifen, der die Welt umfaßt; Er wird von ben Sanden berer gebunden, von beren Bergen Er nicht erfaßt mirb. Gerechtigfeit wiberfett fich nicht ben Ungerechten, und bie Bahrbeit weicht ben Beugniffen ber Lüge, auf bag Er in ber Bottesmefenheit bleibend bie Rnechtsgeffalt ihrer Bollendung entgegenführte, und bag bie Furchtbarteit forverlichen Leibens die Wahrhaftigkeit ber forverlichen Beburt bestätigte. Daß aber Bottes Eingeborener fich bem Leiben bulbend unterzog, war keine Forberung Rothwendigfeit, fondern ber Rathschluß ber Barmbergiafeit. "baß Er um ber Gunbe willen bie Gunbe verurtheilte." 2) und baß bas Wert bes Teufels burch bas Wert bes Teufels gerftort würde. Denn ber Feind bes menfchlichen Gefchlechtes

<sup>1)</sup> Bergl. Debr. 11, 1. - 2) Rom. 83.

batte ber Gesammtheit bes Geschlechtes - es zu töhten in feinem Urfprung eine tobtliche Bunbe geschlagen, und bie gefnechteten Sproffen bes ihm verfallenen Samens tonnten bas eberne Gewaltrecht nicht abwenben. Als nun ber Teufel in ben vielen Generationen, die ihm burch bas Befet bee Tobes unterworfen maren, Ginen unter ben Menfcenfindern erblidte, beffen Tugenden er über alle Beiligen jeber Beit munberbar bervorragen fab, mabnte er fein Recht immerbauernd gelichert, wenn teine Berbienfte ber Berechtigfeit bas Gefet bes Tobes überwinden fonnten. Inbem er nun feine Diener und Goldlinge heftiger aufreiste, wüthete er ju feinem eigenen Nachtheil, und mabrent er meinte, Der fei fein Schulbner, ben er tobten fonnte, fab er nicht bie Freiheit bes in einziger Art Schuldlosen, inbem er ben unferer Ratur Abnlichen verfolgte. Er irrte nicht in feiner Abtunft, fonbern taufchte fich in ber Schulb. Denn ber erfte und ber zweite Abam maren Gins bem Rleifche, nicht bem Berte nach; in Jenem fterben Alle, in Diefem werben Alle lebenbig gemacht. Jener hat burch bas Begehren bes Stolzes ben Weg gum Elend bereitet, Diefer burch bie Starte ber Demuth ben Weg gur Berrlichteit gebahnt. Darum fagt Er selbst: "Ich bin ber Weg, bie Wahrheit und bas Leben,") ber Weg durch bas Borbild eines gerechten Wandels, die Wahrheit in ber Erwartung bes ficher Erhofften, 2) bas Leben im Genuffe ber emigen Blüdfeligfeit.

4. Diefes große Bebeimnig ber Liebe erfannte meber bie Bosheit der Juden noch der Stolz des Teufels. "Denn wenn sie die Erkenntniß gehabt bätten, hätten fie niemals den Herrn der Herrlichkeit! gekrenzigt." bei Aber weil dem

<sup>1) 30</sup>h. 14, 6.

<sup>2)</sup> In exspectatione certae spei. Diese Conjectur von Duesnel, spei statt rei zu lesen, scheint völlig gerechtsertigt und fachentsprechenb.

<sup>3)</sup> I. Ror. 2 8.

Reinbe bes menschlichen Beschlechtes ber Rathschluß ber göttlichen Barmbergigfeit verborgen mar und "ber in Chrifto Die Welt mit fich verfohnenbe Gott"1) burch ben porgehaltenen Schleier bee Rleisches verhüllt murbe, fo bebarrte ber Teufel babei, gegen Den feine Buth auszulaffen, an meldem er Richte finden tonnte, mas fein eigen gemefen mare. Geiner Bosbeit batte es mehr genütt, wenn er Den gefcont, wenn er Deffen Blut nicht vergoffen batte, burch ben bie Rnechtschaft Aller aufgehoben, Die Freiheit Aller mieberhergestellt merben follte. Aber Die Finfterniffe kannten bas Licht nicht, und bie lügenhafte Blindheit konnte nicht bie Weisheit ber Wahrheit burchschauen. Es verharrte alfo ber Sanftmutbige in bem beschloffenen Dulben. Er brachte bie Macht ber 3bm bienftbaren Engelslegionen nicht in Anwendung, Er leerte ben Relch ber Schmerzen und beg Tobes bis zur Reige und manbelte fo fein ganges Reiben in Berrlichkeit. Befiegt find Die Brrthumer, unterworfen bie (feindlichen) Mächte, bie Welt bat einen neuen Anfang erhalten, Die fculbbefledte Beburt tonnte beneu nicht mehr schaben, benen bie Wiebergeburt Rettung brachte. "Das Alte ift vorübergegangen, und fiebe, Alles ift neu gemorben." 2) Denn Alle, die an Chriftus glauben und im beiligen Beifte wiedergeboren find, haben burch Chriftus und mit Chriftus bie Gemeinschaft bes Leibens und bie Emigteit ber Auferstehung, wie es ber Apostel bezeugt: "Geftorben feib ihr, und euer Leben ift verborgen mit Chriftus in Gott. Wenn aber Chriftus, euer Leben, ericheinen wirb, bann werbet auch 3hr mit 3hm erscheinen in Berr= lichteit." 3)

5. In biefer Hoffnung befestigt, Geliebteste, bütet euch bor allen Fallstricken des Teufels, der nicht bloß durch die Begierden des Fleisches und nicht allein durch sinnliche Locungen Nachstellung bereitet, sondern auch unter die

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 19. — 2) II. Ror. 5, 7. — 3) Rol. 3, 3—4.

Sagten bes Glaubens bas Untrant berl Irrlebren ftreut und fo bie Bflanzung ber Bahrheit zu vermuften fucht, bamit er Die burch gottlofe Brrthumer ju Grunde richte. melde er nicht burch bofe Sandlungen verberben fann. Fliebet barum die Scheingrunde weltlicher Beisheit und meibet bie Schlangenwindungen feterifcher Reben. Sabet Richts gemein mit benen, welche Feinde bes fatholifchen Glaubens und nur bem Ramen nach Chriften find. Denn fie find nicht ber Tempel bes Beiftes Gottes, nicht Blieber Chrifti, fonbern von falfchen Meinungen beftricht baben fie fo viele Abbilder bes Teufels, als fie Trugbilder ber Linge haben. Bon biefen Ubeln burch ben Berrn Jefus Chriftus, welcher ber Weg, Die Wahrheit und bas Leben ift, befreit wollen wir alle Berfuchungen biefes Lebens und alle Rampfe in ber Freudigfeit bes Glaubens ertragen: "benn wenn wir mitleiben, werben wir auch mitherrichen." 1) Diefer Lohn ift nicht bloß benen bereitet, welche für ben Ramen bes Beren burch bie Graufamteit ber Gottlofen getöbtet worben, nein, die Gefammtheit Derer, Die Gott bienen und für Gott leben, foll in Chriftus getront werben, wie fie in Chriffus getreugigt ift. 3mar werben Jene in aller Berrlichkeit bervorragen, welche, fchredliche Tobespein und graufame Marter bie jum letten Athemeguge erbulbend, ben Sieg errungen haben. Aber auch Jene werben ihnen folgen, welche bie Begier ber Sabfucht, Die Uberhebung bes Stolzes und bie Belufte ber Unlauterfeit burch Abtöbtung ihres Fleifches befiegt haben. Mit Recht fagt ja Der Apostel, "bag Alle, welche fromm in Chrifto leben wollen, Berfolgung leiben." 2) Bon biefer bleibt Riemand verschont, wer nicht ber Frommigfeit baar ift; benn ber begeht bie Ofterfeier mabrhaft feftlich, "ber nicht in bem Sauerteige ber alten Bosheit, fontern in bem Ungefäuerten ber Reinheit und Wahrheit hanbelt," 8) ber, ein Glied bes

<sup>1)</sup> Joh. 14, 6; Röm. 8, 17; II. Timoth. 2, 12. — 2) II. Timoth. 3, 12. - 3) I. Ror. 5, 8.

Leibes Christi geworden, nicht mehr in dem ersten, sondern in dem zweiten Adam lebt, der, als Er in der Wesenheit Sottes war, die Gestalt des Knechtes anzunehmen nicht versichmäht hat, damit in dem einen Mittler zwischen Sott und den Menschen, dem Menschen Jesus Christus, die Fülle der göttlichen Maiestät und die wahre Wesenheit der menschlichen Natur wäre. Hätte das göttliche Wort diese nicht in die Einheit seiner Berson ausgenommen, so gäbe es teine Wiedergeburt in dem Wasser dam in den Gesteine Wiedergeburt in dem Wasser dam in der üben Gesheinniß der Menschwerdung Christi nichts Trügerisches, nichts Scheinbares empfangen haben, so glauben wir nicht vergebens, daß wir mit dem Sterbenden gestorben und mit dem Auserstehenden auserweckt seien, wenn Jener in uns bleibt, "der Alles in Allem wirkt,") der lebt und regiert mit dem Bater und dem heiligen Seiste in die Ewigseiten der Ewigseiten. Amen.



<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 6.

## Nennundsechzigste (70.) Rede.

#### 19. Aber das Seiden des Berrn.

1. Beliebtefte! Die beilige Befchichte bes Leibens bes Berrn, bie wir bem Brauche gemäß nach ber evangelischen Ergablung burchgenommen, ift, wie ich glaube, euren Bergen alfo eingeprägt, baß fur Jeben ber Buborer bie Lefung gleichfam Unfchauung geworben ift. Denn ber mahre Glaube bewirkt, baß im Beifte bem Leiden nahe find, die forperlich nicht zugegen fein tonnten. Mag bas Berge bes Gläubigen in die Bergangenheit zuruckgeben oder fich in die Zukunft verfeten, Die Erfenntniß ber Bahrheit fennt feine Dauer ber Beit. Es fteht alfo vor unfern Augen bas Bilb ber Dinge, Die für unfer Beil vollbracht worden find. Das bamals bie Bergen ber Junger beschäftigte, bas berührt. auch unfer Gemuth, nicht als ob wir in Trauer niebergebrudt over von ber Bosheit ber rafenden Juden erschreckt murben, ba fogar Diejenigen, welche bie Grofe jenes Sturmes erschütterte, Die Auferstehung und Die himmelfahrt bes Berrn zu unüberwindlicher Standhaftigfeit erhoben; Das nicht; aber wenn wir bebenten, wie bamale Berufaleme

Bolt, wie seine Hohenpriester sich verhalten haben, bann werben unsere Herzen von Schauer erfüllt ob so großer Abelthat der Gottlosen. Denn obschon das Leiden des Erlösers der Rettung des menschlichen Geschlechtes galt und die Bande des ewigen Todes idurch den zeitlichen Tod des Berrn zerrisen worden, so hat doch etwas Anderes die Geduld des Gekreuzigten, etwas Anderes die Ralegier vollbracht. Barmherzigkeit und Haß erstrebten nicht as gleiche Ziel. Durch die Vergießung des selsen Blutes hob Christus die Gefangenschaft der Welt auf und tödteten die Juden den Retter Aller.

2. Es perhartete alfo bas fleischlich gefinnte Rfrael feine Bosbeit, Richts nutte ihm bas Beugniß bes Befetes, Richts Die geheimnifipollen Borbilber. Richts Die Aussprüche ber Bropheten. Das Bascha bes herrn, welches so viele Rahrhunderte bindurch gefeiert worden, fand nach bem Beugniffe bes beiligen Johannes in Dem feine Erfüllung, von welchem er in öffentlicher Bezeugung fagte: "Sebet bas Ramm Gottes, welches Die Gunden ber Belt hinwegnimmt."1) Es widerstreitet Die Bosheit ber Gerechtigfeit, Die Blindbeit bem Lichte, Die Luge ber Bahrheit; aber burch bas Bittben feiner Wiberfacher, burch bas Berbrechen ber Graufamen erlangte Jefus bie Ausführung feines ewigen Rathschluffes, und also trug Er burch feinen Tob für bas menichliche Geschlecht Sorge, baß Er bas Saframent bes Beiles felbit feinen Berfolgern nicht verfagte. Der gefom= men mar, allen Gläubigen ihre Gunden nachzulaffen, wollte von ber allgemeinen Berzeihung auch bie verbrecherischen Juben nicht ausschließen. Wir verabscheuen ihre Treulofig= feit; aber wenn fie fich betehren, werben wir fie als Glaubige liebend umarmen. Nachahmend bas Erbarmen bes Berrn, ber für Diejenigen betete, von welchen Er gefreuzigt worben, wollen wir mit bem beiligen Apostel Baulus unfere

<sup>1) 306, 1, 29,</sup> 

Bitten vereinen und ersehnen, daß jenes Bolf Barmberzigteit erlange, durch beffen Schuld wir die Gnabe der Berföhnung erlangt haben. Gott hat ja, wie berselbe Bölferapostel fagt, "Alles in Ungläubigkeit eingeschloffen, damit Er Alle begnadige." 1)

3. Was aber hat ben Juben bas Berftanbniß genom= men und Die Bergen ber Weltweisen verwirrt? Das Rreug bes Gottessohnes, welches bie Beisheit ber Bhilosophen gu Schanden gemacht, und die Wiffenschaft ber Juden in Nebel gebüllt. Denn jegliches Begreifen bes menschlichen Beiftes überflieg Die Bobe bes gottlichen Rathichluffes, "ba es Gott gefiel, burch Die Thorbeit ber Bredigt Die Blaubenben zu erretten,"2) bamit um fo wunderbarer murbe bes Blaubens Reftigfeit, je schwieriger bas Glauben mar. Denn folgewidrig und unvernünftig ichien es zu fein, daß eine unversehrte Jungfrau ben Schöpfer aller Dinge in mahrer menschlicher Wefenheit geboren babe, bag ber bem Bater gleichwesentliche Sohn, ber Alles erfüllte und Alles umfaßte, von ben Sanden muthender Feinde fich ergreifen, burch bas Gericht ber Gottlosen sich verurtheilen und nach schimpflichen Berspottungen fich an's Kreus schlagen ließe. Aber in all Diesem offenbart fich zugleich bie Riedrigkeit bes Menschen und bie Bobe ber Gottheit; nicht verdunkelt bas Berhalten ber Barmbergigfeit Die Majeflat bes Erbarmenben. Denn bas Werf unaussprechlicher Macht ift es, baff Die mabre Menscheit in ber unversehrbaren Gottheit und ber mabre Gott in bem leibensfähigen Fleische ift, bag bem Menschen Ruhm bereitet murbe burch bie Schmach, Unverganglichkeit burch bie Marterpein, Leben burch ben Tob. Bare bas Bort nicht Fleisch geworben, hatte eine fo unauflösliche Ginheit ber beiben Raturen nicht bestanden, baß nicht einmal die kurze Zeit des Todes die angenommene Natur von ber annehmenden gu trennen vermocht, fo batte

<sup>1)</sup> Röm. 11, 32. — 2) I. Kor. 1, 21.

niemals die Sterblichkeit zur Ewigkeit zurückkeren können. Aber in Chrifto hatten wir gar einzige Hilfe; es sollte die leidensfähige Natur, der sich die leidensunfähige Wesenheit geeint, nicht auf immer dem Tode preisgegeben sein. Durch bas, was nicht sterben konnte, sollte zur Auferstehung geslangen können, was gestorben war.

4. Geliebtefte! In ber unauflöslichen Gemeinschaft biefes Gebeimniffes zu bleiben, muffen wir mit allen Leibesund Beiftestraften erftreben. Wenn es ichwere Gunbe ift, bas Ofterfest nicht zu balten, fo ift es boch noch gefährlicher, an ben firchlichen Berfammlungen zwar Theil gu nehmen, aber nicht in Gemeinschaft mit bem Leiben bes Berrn gu fein. Wenn ber Berr fagt : "Wer fein Rreus nicht auf fich nimmt und Mir nicht nachfolgt, ift Meiner nicht werth," 1) und wenn ber Apostel fpricht: "Benn wir mitleiben, werden wir auch mitherrichen,"2) - wer anders verehrt ba ben leibenden, ben fterbenden und auferstandenen Chriftus, als wer mit ihm leidet, ftirbt und auferftebt? Und Diefes hat bei allen Rindern der Rirche in dem Bebeimnig ber Wiebergeburt feinen Anfang genommen, wo in ber Bernichtung ber Gunde bas Leben bes Wiebergeborenen entsteht, und wo ben breitägigen Tob bes Berrn bie breimalige Untertauchung nachahmt. Dort wird gleichsam ber Stein vom Grabe weggewältt, und Die ber Quelle Tiefe ale alte Menschen aufgenommen, bringt bie Bafferwoge ber Taufe als Neugeborene wieder bervor. Aber nichtsbestoweniger muß im Berte vollenbet werben, mas burch bas Saframent gefeiert worden. Die Beit bes irbifchen Lebens. welche ten im beiligen Beifte Biebergeborenen noch übrig ift, muß ein immermährendes Rreugtragen fein.3) Denn oh-

1) Matth. 10, 38. — 2) Röm. 8, 17.

<sup>3)</sup> Das ist wohl ber richtige Sun ber Stelle: "Natis de spiritu sancto quantumcunque superest mundani corporis, (temporis) non sin e crucis susceptione ducendum est," wenn man, wie ich es, von ben Ballerini abweichend, ihue, der Legart temporis statt corporis solgt.

gleich bem ftarten und graufamen Thrannen burch bie Macht bes Rreuzes Chrifti bie Befäße ber glten Erbeutung entriffen find und bie Bewaltherrichaft bes Fürften ber Welt aus ben Bergen 1) ber Erlöften gebannt ift, fo fahrt er boch in gleicher Bosheit fort, auch ben Gerechtfertigten nachzustellen, und auf mancherlei Art greift er bie an, in benen er nicht mehr herricht, um bie Geelen, welche er nach= läffig und forglos findet, mit noch graufameren Banben aufe Reue gu feffeln, um fie bem Barabiefe ber Rirche zu entreiffen und ber Genoffenschaft feiner Bermerfung quauführen. Wenn barum Jemand bemertt, bag er bie Grengen bes driftlichen Gefetes überfchreitet, und bag feine Begierben nach Dem ftreben, mas ibn bem rechten Weg abmenbig macht, fo nehme er feine Buflucht gu bem Rreuge bes Berrn und hefte bie Regung feines fundhaften Billens an ben Baum bes Lebens. Mit bem Munde bes Bropheten rufe er aus jum Beren und fpreche: "Durchbobre mit Rageln Deiner Furcht mein Fleisch, benn ich fürchte mich vor Deinen (Berichten." 2)

5. Was aber heißt mit den Nägeln der Furcht Gottes fein Fleisch durchbohrt baben anders, als die Sinne feines Leibes von der Lockung unersaubter Begier durch die Furcht vor dem Gerichte fernhalten? Wer der Sünde widersteht und seine Begierden abtödtet, damit er nichts Todeswürdiges thue, darf mit dem Apostel sagen: "Wir aber sei fern mich zu rühmen, als im Kreuze unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.") Dorthin also versetze sich der Christ, wohin ihn Christus mit sich erhoben hat, und dahin richte er gänzlich seinen Weg, wo er die menschliche Natur gerettet weiß. Das Leiden des Herrn dauert bis zum Ende der Welt, und wie Er

<sup>1)</sup> Auch hier folge ich ber Lesart "cordibus" flatt ber Ballerini'ichen corporibus.

<sup>2)</sup> Bf. 118, 120. — 3) Gal. 6, 14.

in seinen Beiligen geehrt und geliebt und wie in ben Armen Er felbit genährt. Er felbit betleibet wird, fo leibet Er felbft mit in Allen, welche für bie Gerechtigkeit Ungemach erbulben, man mußte benn mahnen, es hatten, nachbem ber Glaube über ben Erbfreis verbreitet und die Bahl ber Gottlofen geringer geworden, alle Berfolgungen und alle Rampfe aufgehört, welche gegen bie beiligen Marthrer gewüthet baben, gleich als ob bie Rothwendigkeit, bas Rreus Chrifti auf fich zu nehmen, bloß fur Jene bestanden batte, benen bie graufamften Beinigungen zugefügt wurden, um die Liebe Bu Chriftus in ihnen zu vernichten. Da erfahren benn boch Die frommen Gottesbiener Anderes, ba lautet benn boch anders die Predigt bes Apostele, welcher fagt: "Alle, welche gottfelig leben wollen in Chrifto Jesu, muffen Ber-folgung leiben." 1) Nach biefem Ausspruche fleht gar lau und trage ba, wer burch feine Berfolgung beimgefucht wirb. Denn Frieden mit biefer Welt tonnen nur bie Liebhaber ber Welt haben, und niemals bat bie Gerechtigfeit Gemeinfcaft mit ber Bottlofigleit, niemals bie Luge Gintracht mit ber Babrheit, niemals bie Finfternif Ubereinstimmung mit bem Licht. Wenn auch die Liebe ber Buten Die Befferung ber Bofen wünscht und burch bie Onabe bes erbarmenben Gottes Die Bekehrung Bieler erlangt, fo ruben boch bie Rachstellungen ber bofen Beifter gegen bie Berechten nie= male, fei es, baf fie burch verborgene Lift, fei es, baf fie in offenem Rampfe in allen Bläubigen befeinben, mas ber gute Wille fich vorgenommen. Denn feindlich ift ihnen Alles, mas recht, Alles, mas beilig ift, und mabrent ihnen gegen Niemand mehr geftattet ift, ale bie Berechtigfeit Bottes gulagt, ber bie Seinigen entweber burch Buchtigung Bu ftrafen ober in ber Gebuld zu üben fich murbigt, fo thun fie boch in schlauester Täuschung fo, bag es ben Schein bat, als ob fie nach ber Billfur eigenen Ronnens

<sup>1)</sup> II. Timoth. 3, 12.

schabeten ober verschonten, und Biele täuschen fie, mas zu betlagen ift, burch ibre boshafte Berftellung fo, bag Ginige fürchten, fie gu Feinden gu haben, und fie fich gnabig gu flimmen munichen, mabrent boch bie Wohlthaten bes Teufels ichablicher find als alle Bunben, und es bem Denfchen beffer ift, die Feinbschaft bes Teufels als feine Freundfchaft zu befiten. Beife Seelen aber, welche gelernt haben. Ginen gu fürchten. Ginen gu lieben und auf ben einen Berrn gu hoffen, tobten ibre Begierben, freugigen bie Sinne ihres Leibes und haben barum weber Unlag gur Furcht por biefen Reinben noch gur Billfabrigfeit gegen biefelben. Gie gieben ben Willen Gottes ihrem eigenen Willen vor; fie lieben fich felbst um fo mehr, je mehr fie um ber Liebe Gottes willen sich nicht lieben. Und wenn fie vernehmen, wie Gott gu ihnen fpricht: "Gebe Deinen Begierben nicht nach und mace Dich los von Deinem Willen," 1) fo theilen fie ihr Begehren und unterscheiben gwischen bem Gefete bes Beiftes und bem Befete bes Leibes, fo baß fie fich gemiffermagen fich felbft verfagen, bag fie fich in Dem verlieren, mas fie fleifchlich begehren, und fich in Dem wiederfinden, mas fie geiftig erfehnen.

6. In folden Gliedern bes Leibes Chrifti, Beliebtefte, wird bas heilige Oftern würdig gefeiert; fie find in vollem Befit bes Triumphes, ben bas Leiben bes Erlofers errungen hat. Denn in benen, welche nach bem Beifpiele bes Apostele ihren Leib guchtigen und ihn ber Dienftbarfeitjunterwerfen, werben bie gleichen Feinde 2) mit ber gleichen Rraft vernichtet, und auch jett noch wird die Belt burch Chriftus befiegt. Denn wenn Chrifti Diener Die Anreizungen gur Sunde überwinden, fo ift bas feine Rraft und fein Sieg.

Für heute, Beliebtefte, genüge Diefes, mas ihr über bie Theilnabme am Rreuze Chrifti vernommen, bamit bas

<sup>1)</sup> Efts. 18, 30.

<sup>2)</sup> Bie fie ber Apostel hatte und in ber Rraft bes Rrenges Chrifti befiegte.

Oftergeheimniß auch in den Gliedern des Leibes Christi würdig gefeiert werde. Es bleibt uns noch übrig von der Erlangung der Theilnahme an der Auferstehung zu reden. Damit Dieses jedoch nicht durch zu lange Dauer der Rede mir und euch beschwerlich werde, wollen wir das Versprochene auf den künftigen Samstag 1) verschieben. Es wird, wie wir sest vertrauen, die Gnade Gottes beistehen, daß wir unsere Schuld abtragen mit der Hilfe Dessen, der lebt und regiert mit dem Bater und dem heiligen Seiste in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen,

~~3600 xcm

<sup>1)</sup> Gemeint ist ber Charsamstag, an welchem die noch folgende Rede gehalten worden ist. Ob unsere (19.) Rede liber das Leiden des herrn am Palmsountag oder am Charmittwoch gehalten wurde, ist nicht ersichtlich; jedenfalls an einem Tage, wo die Passon des herrn liturgisch gelesen wurde.

Reden von der Auferstehung des Herrn.

### Siebenzigste (71.) Rede.

- 1. Aber die Auferstehung des Herrn; 1) gehalten am Charsamstage.
- 1. Geliebteste! In ber letzten Rebe haben wir euch in geeigneter Weise, wie ich glaube, die Theilnahme an dem Kreuze Christi anempfohlen, damit das Leben der Gläubigen in sich selbst das Oftergeheimniß gestalte und auch im sittlichen Leben geseiert werde, was am Festtage verehrt wird. Wie

<sup>1)</sup> Die beiden folgenden Reben gehören eigentlich noch zu den Passionereden und werden auch in den älteren Ausgaben als sermo XX. und XXI. de passione aufgeführt. In den ältesten Ausgaden tragen sie die lieberschrift: De passione et resurrectione Domini.

nüblich aber Diefes fei, habt ibr felbft erfahren, und euere fromme Ubung bat euch belehrt, wie heilfam ber Seele und bem Leibe langeres Faften, baufigeres Bebet und reichlicheres Almofen ift. Denn es gibt wohl Reinen, ber nicht burch Diefe Ubung fortgeschritten mare und im Innern feines Bergens Etwas geborgen batte, worüber er fich mit Recht freuen tann. Aber biefer Bewinn muß bauernb gehütet werben, bamit nicht bie Anstrengung fich wieder in Trägbeit umwandle, und ber Neid bes Teufels wieber raube, mas bie Gnabe Gottes gefchenft bat. Da wir alfo burch Die Beobachtung ber vierzigtägigen Faften bewirfen wollten, baß auch wir gur Zeit bes Leibens bes herrn in Etwa an bes Rreuzes Schmerzen Antheil nahmen, fo muffen wir babin trachten, bag wir auch als Genoffen ber Auferftebung Chriffi erfunden werben, und daß wir vom Tobe gum Leben übergeben, fo lange wir noch in biefem unferem Leibe find. Wenn ber Menfch burch bie Betehrung aus einem Buftande in ben andern umgewandelt wird, fo bort er auf Bu fein, mas er mar, und beginnt gu fein, mas er nicht war. Aber es ift ein gewaltiger Unterschied, wenn Giner abffirbt, für mas er lebt; benn es gibt einen Tob, ber bie Urfache bes Lebens, und ein Leben, welches die Urfache bes Tobes ift. Rur in biefer vorübergehenden Zeitlichkeit er= langt man bas Gine ober bas Anbere, und von ber Beschaffenheit ber zeitlichen Sandlungen bangt bie Berichies benbeit ber emigen Bergeltung ab. Abfterben muffen wir alfo bem Teufel und für Gott leben. Abfterben muffen wir ber Gottlofigfeit, um gur Berechtigfeit gu erfteben. Das Alte muß aufhören, damit bas Neue beginne. Und weil, wie die Wahrheit sagt, "Niemand zweien herrn bienen kann," 1) foll ber nicht Berr fein, welcher bie Stebenten gum Falle gebracht, fonbern Der, welcher bie Befallenen gur Berrlichfeit erhoben bat.

<sup>1)</sup> Matth. 6, 24.

- 2. Der Apostel fagt: "Der erfte Mensch von Erbe ift irbifch, ber zweite Menfch vom himmel himmlifch. Go wie ber Irbische, so gestaltet find auch bie Irbischen, und wie ber himmlifche, fo gestaltet auch bie himmlifchen. Go wie wir getragen haben bas Bild bes Irbifden, laffet uns tragen auch bas Bilb bes himmlifchen." 1) Demnach muffen wir uns gar febr über biefe Umwandlung freuen, ber zufolge wir aus ber irbifchen Riebrigfeit verfett merben ju bes Simmele Berrlichfeit burch bie unaussprechliche Barmbergiafeit Desjenigen, ber zu bem Unfrigen berabgefliegen ift, um uns zu ben Seinigen zu erheben, fo bag Er nicht blog bie Wesenheit, sondern auch ben Buftand ber fündigen Ratur annahm, und bag bie leibenslofe Gottheit bas gange Glend ber fterblichen Menichheit über fich tommen ließ. Auf baß nicht lange Traurigfeit Die wirren Bergen ber Junger gualte. hat ber Berr bie vorherverkundigte Zeit von brei Tagen fo wunderbar beschleunigt, baß zu bem vollen zweiten Tage bas Ende bes erften und ber Anfang bes letten bingufam und fo ber Beitraum verfürst murbe, mabrent boch bie volle Bahl ber Tage verblieb. Die Auferstehung bes Erlofers bat also die Seele nicht lange in ber Unterwelt und ben Leib nicht lange im Grabe gelaffen, und fo fchnell ging bie Wieberbelebung bes unverfehrten Leibes von Statten. baß berfelbe vielmehr bem Schlafe verfallen ale gestorben gu fein fchien. Denn bie Gottheit, welche von feiner ber beiben menschlichen Wefenheiten gewichen, bie fie angenommen, verband wieber burch ihre Macht, mas fie burch ihre Macht getrennt batte.
- 3. Es folgten noch viele Zeichen, burch bie bas Anfeben bee Glaubens gefeftigt murbe, ber auf ber gangen Welt verfündet werben follte. Wenn fcon die Wegwalzung bes Steines, bas Leerfein bes Grabes, bas Burudlaffen ber Leintücher und bie Engel, fwelche ben gangen Bergang mit-

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 47-48.

theilten, die Wahrheit von bes Beren Auferstehung völlig ficher ftellten, fo ericbien Er boch auch felber offenbar und oftmale por ben Augen ber Frauen und ber Apostel. Er rebete nicht nur mit ihnen, fonbern Er weilte auch bei ihnen und ag mit ihnen, Er ließ fich gar von ihnen, bie noch Zweifel umfangen hielt, in forgfamer und neugieriger Berührung betaften. Deghalb auch trat Er bei verschloffenen Thuren zu ben Aposteln ein, beghalb verlieb Er burch fein Beben ben beiligen Beift, beghalb fcblog Er ihnen, ber Er= tenntniß Licht verleihend, Die Bebeimniffe ber beiligen Schrift auf, beghalb zeigte Er ihnen wiederholt bie Bunde ber Seite, Die Male ber Nagel und alle Beichen bes eben überftanbenen Leibens, bamit wir erkannten, wie in 3hm bie Eigenthümlichkeit ber göttlichen und menschlichen Ratur un= getheilt geblieben, und mir bemnach mußten, daß bas Bort nicht basselbe fei wie bas Fleifch und wir Wort und Fleisch als ben einen Gohn Gottes befannten.

4. Mit biesem Glauben, Beliebtefte, fteht nicht in Miberspruch, mas ber Apostel Baulus, ber Bolferlebrer, fagt: "Wenn wir gefannt haben Chriftum, bem Fleifche nach, boch jest ertennen wir 3hn nicht mehr."1) Denn mit ber Auferstehung bes herrn trat nicht bes Fleisches Enbe, fonbern feine Umwandlung ein, und burch bas Bachsthum ber Rraft murbe bie Wefenheit nicht vernichtet. Die Be-Schaffenheit murbe eine andere, Die Ratur borte nicht auf : leibensunfähig murbe ber Leib, ber hatte an's Rreus geheftet werben fonnen, unfterblich, ber hatte getöbtet werben, uns versehrbar, ber hatte verwundet werben fonnen. Recht fagt barum ber Apostel, bag bas Fleisch Christi nicht mehr erfannt werde, in bem Buftande nämlich, in welchem es früher erfennbar gemesen, weil in Ihm nichts Leibensfähiges, nichts von Schwachheit gurudgeblieben. Es mar basfelbe ber Befenheit nach, aber nicht basselbe ber Berrlichleit nach. Wie

<sup>1)</sup> II. Ror. 8, 16.

aber sollte es zu verwundern sein, wenn der Apostel von dem Leibe Christi bekennt, was er von allen geistig gesinnten Ehristen sagt: "Sonach erkennen wir von jetzt an Niemand dem Fleische nach"?") Bon da an, sagt er, hat für uns die Auferstehung in Christo begonnen, seitdem in Ihm, der für Alle gestorden ist, das Bordild all unserer Hossung vorausgegangen ist. Wir schwanken nicht in Zweisel, wir werden nicht in unsiderm Erwarten dingehalten, nein, nachdem uns in seinem Ansange schon zu Theil geworden, was uns verheissen, erschauen wir mit den Augen des Glaubens, was uns in Jukunst bereitet ist. Indem wir uns über die einstige Erhebung unserer Natur freuen, besitzen wir schon, was wir glauben.

5. Es feffele uns barum nicht bie Schönheit zeitlicher Dinge, und bas Irbifche wende nicht unfere Betrachtung von bem Simmlischen ab, ju fich bin. 218 Borübergegangenes werbe angeseben, mas ichon größten Theile nicht mehr ift, und ber Beift, ber Dauernbes erftrebt, festige bort fein Sehnen, wo Emiges bargeboten wirb. Denn obgleich wir felig find in hoffnung und noch unfer verwesliches und fterbliches Fleisch tragen, heißt es boch mit Recht von uns. wir feien nicht mehr im Fleische, wenn die fleischlichen Belufte nicht mehr über und berrichen, und mit Recht legen wir ben Namen bes Dinges ab, bessen Wollen wir nicht mehr nachgeben. Wenn baber ber Apostel fagt: "Für bas Fleifch heget nicht Fürforge gur Begierlichkeit," 2) fo ift Das nicht fo zu verfteben, als ob uns unterfagt fei, mas mit unferem Beile vereinbar ift, und mas bie menfchliche Schwachheit erheifcht. Aber weil man nicht jeglichem Beluften nachgeben und nicht. Alles vollführen barf, mas bas Bleifch begehrt, fo feben wir uns ermahnt, Maag und Biel in Dbacht zu nehmen, fo bag mir bem fleifche, welches

<sup>1)</sup> II. Kor. 5, 16. -- 2) Röm. 13, 14.

bem Gerichte bes Geistes unterstellt ist, weber Überflüssiges zugestehen noch das Nothwendige versagen. Darum fagt derselbe Apostel an einer andern Stelle: "Denn Niemand hat jemals sein Fleisch gehaßt, sondern er nährt und pslegt dasselbe." ) Nicht für die Laster, nicht zur Schwelgerei, sondern zur schuldigen Dienstbarkeit muß es genährt und gepslegt werden, auf daß die erneute Natur ihre (gottgewollte) Ordnung innehalte, daß nicht in verkehrter und schimpslicher Weise das Niedere über das Höhere Gewalt habe oder das Böhere dem Niederen unterliege, damit nicht die Laster der Seele Meister werden und dort Knechtschaft entstehe, wo Derrschaft bestehen soll.

6. Es erkenne barum bas Bolt Gottes, bag es eine neue Rreatur in Chrifto ift, und es erwäge mit Sorgfalt, von wem es aufgenommen ift, und wen es aufgenommen bat. Was neu geworden ift, tehre nicht zu ber giten Unbeftanbigleit gurud. Ber bie Sand an ten Bflug gelegt bat, laffe von feinem Berte nicht ab; er schaue barauf bin, mas er ausfaet, und blide nicht auf Das gurud, mas er verlaf= fen hat. Niemand falle in Das gurud, von bem er auferftanben ift, und wenn er auch wegen bes Rorpers Gebrechlichfeiten an einzelnen Schwächen frant barnieberliegt, fo erfebne er boch inständigft Beilung und Erhebung. Denn bas ift ber Weg zum Beile, bas bie Rachahmung ber in Chriftus begonnenen Auferstehung, bag, ba auf ben ichlüpfrigen Bfaben biefes Lebens Fall und Sturg nicht ausbleiben, bie Schritte ber Banbernben von bem Schlüpfrigen bem Feften fich zuwenden. Es fteht ja geschrieben: "Bon bem Berrn werben bie Schritte bes Menschen geleitet, und Er ift gnabig feinem Wege. Wenn ber Berechte fallt, Berichmettert er fich nicht, benn ber Berr legt unter ibn feine Banb." 2)

Diefe Erwägung, Geliebtefte, foll uns nicht blog bei ber Ofterfeier beschäftigen, fie foll vielmehr unfer ganges

<sup>1)</sup> Ephes. 5, 29. — 2) Ps. 36, 23—24.

Beben heiligen, und Das muß die gegenwärtige Übung als Ziel erstreben, daß Dasjenige, was das Herz der Gläubigen in turzem Beobachten erfreut hat, zur Gewohnheit werde und unversehrt fortdauere, und daß Fehler, die sich etwa eingeschlichen, durch schnelle Buße getilgt werden. Und weil die Heilung tief eingewurzelter Krantheiten schwierig ist und langsam von Statten geht, so müssen die Beilungtum son Statten geht, so müssen die Beilmittel um so schweller angewendet werden, ie frischer die Bunden sind, damit wir immersort von jeglicher Sünde zur Reinheit und wieder erheben und so zu einer unvergänglichen Auserstehung vos zu verklärenden Fleisches zu gelangen verdienen in Christo Jesu, unserm Herrn, der lebt und regiert mit dem Bater und bem heiligen Geiste in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Umen.



## Einundsiebenzigste (72.) Rede.

#### 2. Aber die Auferstehung des herrn.

1. Geliebtefte! Die evangelische Erzählung bat uns bas gange Oftergebeimniß bargeftellt, und also ift es burch bas leibliche Dhr in bie Seele eingebrungen, bag einem Jeben von une bas Bilb ber Begebniffe flar vor Augen ftebt. Der Text ber von Gott inspirirten beiligen Beschichte hat une beutlich fundgethan, burch melde Gottlofigfeit ber Berr Jefus Chriftus überliefert, burch welchen Richterfpruch Er verurtheilt, mit welcher Graufamteit Er gefreugigt, und in welcher Berrlichfeit Er auferweckt murbe. Dazu aber muß noch bie Dienftleiftung unferer Bredigt tommen. Guer frommes Erwarten verlangt bie Erfüllung ber gewohnten Bflichtleiftung, und fo werbe benn mit ber beiligen Lefung bes Feftes bie Ermahnung bes Briefters verbunden. Da bas Berg ber gläubigen Zuborer teine Stätte ber Unwiffenheit ift, fo muß ber Same bes Wortes, welcher bie Berfündigung bes Evangeliums ift, in bem Erbreiche Diefes eures Bergens fich mehren, es muffen entfernt mer-

ben bie erstidenben Dornen und Difteln, und bie vom Unfraut befreite Bflanzung frommer Empfindungen und bie Sproffen guter Willensentichluffe muffen gur Frucht beranreifen. Denn bas Rreng Chrifti, welches Die Rettung ber Sterblichen zum Ziele bat, ift fowohl ein Bebeimniß als ein Beifpiel : ein Bebeimniß, woburch Gottes Rraft fich bethä= tigt, ein Beispiel, moburch bie Menschen gu liebenber Bingabe angespornt werben. Denn auch Das gewährt ben vom Joche ber Knechtschaft Befreiten bie Erlösung, baß fie ihr nachahmend folgen fonnen. Denn wenn bie irbifche Beisbeit fich also in ihren Irrthumern bruftet, bag ein Jeber bem Führer, ben er fich erwählt hat, in feinen Meinungen und Sitten und in allen Ginrichtungen folgt. mas anders mirb ba unfere Gemeinschaft mit bem Namen Chrifti fein, als bag wir unzertrennlich mit Dem vereint find, ber, wie Er felber fagt, "ber Weg, bie Wahrheit und bas Leben ift." ter Weg beiligen Wanbels, Die Wahrheit göttlicher Lebre und bas Leben ewiger Seligteit?

2. Nachbem bie Gefammtheit bes Menfchengeschlechtes in ben erften Eltern zu Falle gekommen mar, wollte ber barmberzige Gott bem nach feinem Bilbe gemachten Geschöpfe burch feinen eingeborenen Sobn Jefum Chriftum in ber Beife zu Bilfe tommen, bag bie Wieberherftellung ber Natur nicht auffer Berbinbung mit ber Natur ftattfinde, und baß bie zweite Schöpfung ben erften Urfprung an Burbe meit übertreffen follte. Glüdlich mare gemesen, mas Gott gemacht, wenn es von 3hm nicht abgefallen ware; aber weit glüdlicher ift, mas Gott neugem acht, wenn es in 36m verbleibt. Etwas Großes war es, von Chriftus bie Ebenbildlichkeit empfangen zu haben, aber mehr ift es, in Chriftus feine Befenheit zu haben. Uns hat jene Ratur als ihr eigen aufgenommen, bie bas Maag ihrer Gute nach freiem Wohlgefallen guwendet und niemals bem Banbel ber Beränderlichkeit unterliegt. Uns bat jene Ratur aufgenommen, welche nicht burch bas Unfrige bas Ihrige und nicht burch bas Ihrige bas Unfrige aufheben wollte, welche Gottheit und Denschheit alfo gu einer Berfon in fich geeint, welche Schwachheit und Stärle alfo abgewogen, bag weber bas Fleisch burch bie Bottheit unverletzlich noch bie Gottheit burch bas Fleisch leibensfähig werben tonnte. Uns bat jene Natur aufgenommen, welche ben Sprößling unferes Geschlechtes von bem gemeinsamen Stamme nicht losge= trennt und boch bie Befledung ber auf alle Menfchen übergegangenen Sünde von fich ausgeschloffen. Schwachheit und Sterblichkeit, welche nicht felber Gunbe maren, Strafe ber Gunbe, hat ber Erlofer ber Welt angenommen zum Tobesleiben, bag fie bienfibar murben ber Gubne. Bas alfo bei allen übrigen Menfchen Übertragung ber Ber= bammnig war, bas ift bei Chriftus Saframent ber Liebe. Frei von aller Schuld bot Er fich bem graufamften Gintreiber bar, Er ließ es gu, bag bie bem Teufel bienftbaren Banbe ber Juben feinen matellofen Leib an's Rreug befteten. Darum wollte Er, bag Sein Leib bis gur Auferftebung fterblich mare, bamit benen, bie an 3hn glauben, bie Berfolgung nicht unbesiegbar und ber Tod nicht furchtbar fei. Bir follten ebenfo wenig zweifeln an ber Bemeinschaft ber Berrlichfeit, wie wir nicht zweifeln fonnten an ber Bemeinschaft ber Natur.

3. Wenn wir barum, Geliebteste, mit bem Herzen ohne Schwanken glauben, was wir mit bem Munde bekennen, so sind wir in Ebristo gekreuzigt, wir gestorben, wir begraben, wir auch in Diesem am britten Tage auferweckt. Darum sagt ber Apostel: "Wenn ihr auferstanden seid mit Ehristus, suchet, was oben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend, auf Das, was oben, sinnet nicht auf Das, was oben, sinnet nicht auf Das, was aben, sinnet nicht auf Das, was auf Erden. Denn gestorben seid ihr, und euer Leben ist verborgen mit Ehristus in Gott. Denn wenn Christus, euer Leben, erschienen sein wird, dann werdet auch ihr mit Ihm erscheinen in Herrlicheit." 1) Damit aber die Gerzen der Gläubigen erkennen, daß sie irdisches Begehren zu vers

<sup>1)</sup> Rol. 3, 1-4.

achten und zu himmlifder Beisheit fich zu erheben vermögen, verheißt une ber Berr feine Begenwart, inbem Er fagt: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis jum Ende ber Belt." 1) Richt umfonft hatte ber beilige Geift burch Ifgias gefprochen: "Giebe, bie Jungfrau wird in ihrem Leibe empfangen und einen Gobn gebaren, und man wird feinen Ramen Emanuel nennen, mas verbollmetscht beißt: Gott mit une."2) Jefus erfüllt alfo, mas fein Rame bebeutet: ber in bie Simmel aufgefahren, verläßt Diejenigen nicht, bie Er als Rinder angenommen; ber gur Rechten bes Batere fitt, wohnt zugleich in feinem gangen Leibe; von oben ftartt gur Bebuld, ber nach oben gur Berrlichkeit einlabet.

4. Seien wir alfo nicht Thoren inmitten ber Gitelfeit. erbeben wir nicht bei Wibermartigfeiten! Dort ichmeicheln uns die Täufdungen, und hier bringt une Mühfal Befcmer. Aber "ba bie Erbe voll ift von bes Berrn Grharmen," fo fteht une überall ber Sieg Chrifti gur Seite, bamit erfüllt werbe, was Er gefagt hat: "Fürchtet euch nicht, 3ch habe die Welt übermunden." 3) Mögen wir also ben Rampf zu bestehen haben wiber bie Schmeichelei ber Welt ober mider die Begierben bes Aleisches ober mider die Bfeile ber Reter, immerbar fei unfere Baffe bas Rreut bes Berrn. Denn immerfort feiern wir beilige Oftern, menn wir uns von bem Sauerteige ber alten Bosheit in Reinheit ber Bahrheit fern balten. Unter allen Bechfelfallen biefes Lebens, welche reich find an Leiben aller Urt, muffen wir ber Mahnung bes Apostels eingebent fein, bie uns mit ben Borten unterweist: "Diefe Gefinnung fei in euch, welche auch in Chriftus Jesus mar, welcher, ba Er in Gestalt Gottes mar, nicht für Raub bielt, Gott gleich gu fein, aber fich felbft entaufferte, indem Er Anechtesgeftalt annahm, ber Menfchen Gleichbild geworben und im Auffern befunden marb wie ein Menfch. Berbemuthigt bat Er fich felber, ge-

<sup>1)</sup> Matth. 28, 20. — 2) 3f. 7, 14. — 3) 3oh. 16, 33.

horsam ist Er geworben bis zum Tobe, ja bis zum Tobe bes Rreuzes. Defibalb bat auch Gott 3bn erhöht und 3bm einen Ramen gegeben, welcher ift über jeglichen Ramen, bamit in bem Namen Jefus jedes Anie fich beuge berer, Die im Simmel, auf Erben und unter ber Erbe find, und jebe Bunge betenne, bag ber Berr Jefus Chriftus ift in ber Glorie Gottes bes Baters;"1) bas beißt: Wenn ihr bas Beheimniß ber großen Liebe erfennet und mahrnehmet, mas ber eingeborene Sohn Gottes für das Beil bes menschlichen Gefchlechtes vollbracht bat, fo fei Diefelbe Befinnung in ench, wie auch in Chriftus Jesus, beffen Riedrigkeit tein Reicher verachten, fein Bornehmer gering fchaten barf. Denn feine menfchliche Bludfeligfeit tann eine folche Bobe erfteigen, baß fie es für ichimpflich erachten burfte, wenn Gott, ber in ber Wefenheit Gottes verblieb, bie Unnahme ber Anechtsgestalt nicht verschmäbt bat.

5. Ahmet nach, mas Er gewirft, liebet, mas Er geliebt bat, und liebet, Gottes Gnabe in euch findend, in 36m euere eigene Ratur wieber. Denn wie Er burch feine Armuth feinen Reichthum nicht eingebußt, feine Berrlichkeit burch bie Erniebrigung nicht verminbert, bie Emigfeit burch ben Tod nicht verloren hat, fo follet auch ihr, diefelben Bege manbelnb und in benfelben Fußtapfen einbergebent. bas Irbifche verachten, um bas Emige gu erlangen. Die Ubernahme bes Rreuges befteht nämlich in bem Ertobten ber Begierben, ber Bernichtung ber Lafter, bem Meiben ber Eitelkeit und ber Lossagung von jeglichem Brrthum. Benn auch fein Unguchtiger, fein Schwelger, fein Soffartiger, fein Sabfüchtiger bes Beren Oftern feiern tann, fo bat boch Niemand fo wenig Untheil an biefem Feste als Die Reter und namentlich Jene, welche über bie Menfchwerbung bes Bortes Bertehrtes benten, indem fie entweber bie Gottheit verfürzen ober bie Menschheit als eine bloß scheinbare an-

<sup>1)</sup> Phil. 2, 5-11.

feben. Denn ber Sohn Gottes ift mabrer Gott, Alles aus bem Bater befigend, mas ber Bater bat, ohne zeitlichen Unfang, burch feinen Wechsel veranberlich, nicht von bem Einen getrennt und nicht von bem Allmächtigen verschieben. ber emige Gingeborene bes emigen Baters, fo baß ber glaubige Beift, ber an ben Bater und ben Gobn und ben beis ligen Beift glaubt, in berfelben Wefenheit ber einen Bottbeit weber bie Ginheit burch Abftufungen theilt, noch bie Dreiheit gur Ginverfonlichteit vermischt. Es genügt aber nicht, ben Gohn Gottes allein in ber Wefenheit bes Baters au erfennen, wir muffen Ihn, obgleich Er fich nicht von bem Seinigen trennt, auch in bem Unfrigen anerkennen. Denn jene Selbstentaufferung, welche Er für bie Bieberberftellung ber Menschheit einging, mar eine Unordnung ber Barmbergigfeit, nicht eine Beraubung ber Dacht. Denn ba nach bem emigen Rathschluffe Gottes "tein anberer Rame unter bem himmel ben Menfchen gegeben fein follte, in welchem fie felig werben fonnten," 1) fo machte ber Unfichtbare bie fichtbare, ber auffer ber Beit Stehenbe bie zeitliche. ber Leibenslofe bie leibensfähige Ratur gu ber feinigen, nicht bamit bie Starte in ber Schwachheit verloren ginge, fonbern bamit bie Schwachheit in unvergängliche Stärke übergeben fonnte.

Deswegen wird bas fest selbst, welches von uns Ba-scha genannt wird, von ben Juden Phafe b. h. übergang genannt nach bem Zeugniß und Ausspruch bes Evangeliften : "Bor bem Baschafeste, ba Jesus mußte, bag feine Stunde tam, bag Er aus biefer Belt gum Bater binüberaebe."2)

6. In welcher anbern Ratur aber, als in ber unfrigen, follte biefer Ubergang ftattfinden, ba ja ber Bater ungertrennlich in bem Sohne, und ber Sohn ungertrennlich in bem Bater mar? Aber weil Bort und Fleisch eine Berfon

<sup>1)</sup> Apostelg. 4, 12. — 2) Joh. 13, 1.

find, wird ber Aufnehmenbe von bem Aufgenommenen nicht geschieben, und bie Ehre ber Erhebung wird als eine Ehrenzunahme für ben Erhebenben bezeichnet, bem ichon angeführten Borte bes Apostels gemäß: "Darum auch bat 3hn Gott erhöhet und 3hm einen Namen gegeben, ber über alle Namen ift." In biefen Worten wird bie Erhöhung ber angenommenen Menschheit ausgesprochen, bie gleichs ewig in ber Berrlichteit ber Bottheit fein foll, wie biefe von ber Menschheit mabrend ihres Leibens nicht getrennt war. Bur Theilnahme an biefem unaussprechlichen Gnabengeschente hat ber Berr felbft feinen Glaubigen ben gludfe= ligen Ubergang vorbereitet, als Er unmittelbar vor seinem Leiden nicht bloß für seine Apostel und Jünger, fondern auch für bie gange Rirche gebetet, indem Er fprach: "3ch bitte aber nicht nur für Diefe allein, fonbern auch für Bene, Die burch ihr Wort an Mich glauben werben: auf baß fie Alle eins feien, wie auch Du, Bater, in Mir bift und 3ch in Dir, bag auch fie eine feien in Une." 1)

7. An bieser Einheit können keinen Antheil haben, die ba leugnen, daß in Gott, dem wahrhaftigen Gottessohne, die menschliche Natur verbleibe, die Widersacher des heilsbringenden Sakramentes, die von dem Ofterfeste Ausgesschlossenen. Weil sie dem Evangelium widerfreiten und dem Symbolum widersprechen, können sie diese Fest mit uns nicht feiern. Wenn sie sich auch den drifflichen Namen vermessen beilegen, werden sie doch von jeglicher Kreatur, der Christus Haupt ist, zurückgestoßen. Ihr aber jubelt an diesem Festtage mit Recht auf in frommer Freude, die ihr in Wahrheit keiner Lüge Einlaß gewährt, die ihr weder an der Geburt Christi dem Fleische nach, noch an seinem Leisden und Tode, noch an seiner leiblichen Auferstehung zweisselt. Denn ihr bekennet ohne irgend eine Trennung von der Gottheit den wahrhaftigen Christus im Schoose der Jungs-

<sup>1) 306. 17, 20.</sup> 

frau, ben wahrhaftigen am Holze bes Kreuzes, ben wahrhaftigen im Grabe seines Leibes, ben wahrhaftigen in ber Huferstehung, ben wahrhaftigen zur Kechten ber Majestät bes Baters. "Bon bort erwarten wir auch," wie der Apostel sagt, "als Heiland unsern Jesus Christus, ber den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, gleichsörmig zu werden dem Leibe der Herrlichkeit Dessen,") der lebt und regiert mit dem Bater und dem heiligen Geiste in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

<sup>1)</sup> Philipp. 3, 20.

### Bweiundsiebenzigste (73.) Rede.

#### 1. Fon der Simmelfahrt des Ferrn.

#### Beliebtefte!

1. Rach ber feligen und glorreichen Auferstehung unferes Beren Jefus Chriftus, in welcher Gottes Dacht ben burch bie Bosheit ber Juben gerftorten mahrhaftigen Gottestempel wieder errichtet bat, ift heute die in beiliger Anordnung festgesette und mit unferer beilbringenden Unterweifung ausgefüllte Babl ber vierzig heiligen Tage vollstänbig geworben. Indem ber Berr fein forperliches Bermeilen auf Erbe bis zu diefer Zeitdauer ausgedehnt, follte ber Glaube an die Auferstehung burch bie nothwendigen Beweise gestützt werden. Denn ber Tod Christi batte bie Bergen ber Jünger gar fehr verwirrt. Gine Urt betäubenben Migtrauens hatte ihre von Traurigkeit niebergebrückten Gemüther beschlichen im Sinblid auf Die Strafe ber Rreuzigung, bas Aushauchen bes Beiftes, bie Beftattung bes entfeelten Leichnams. Denn als bie beiligen Frauen nach bem Berichte ber evangelischen Geschichte ihnen melbeten. bag ber Stein vom Grabe gemalat, bag ber Leichnam nicht

mehr im Grabe fei, und bag Engel bezeugten, ber Berr lebe. ba fcbienen ihre Worte ben Aposteln und ben übrigen Jungern abnlich bem Berebe von Wahnfinnigen gu fein. Diefes unfichere Schwanten menfchlicher Schwachheit hatte ber Beift ber Wahrheit sicherlich nicht in ben Bergen fei= ner Berolbe zugelaffen, wenn nicht biefe gagenbe Befummerniß und biefes forgenreiche Bogern ben Grund gu unferm Glauben batte legen follen. Unferer Wirrnig alfo und unferen Fährlichkeiten murbe in ben Aposteln Rechnung getragen. Wir murben in jenen Mannern belehrt miber bie Schmähungen ber Gottlofen und bie Scheingrunde irbifcher Beisheit. Uns hat unterwiesen ihr Unschauen, uns belehrt ihr Boren, uns gefestigt ihr Untaften. Laffet uns barum Dant fagen unferm Gott für feine Anordnung und ben beiligen Batern für ihr nothwendiges Bogern. Ge= zweifelt wurde von ihnen, auf bag nicht gezweifelt wurde bon ung.

2. Beliebtefte! Die Tage swischen ber Auferstehung und ber himmelfahrt bes herrn find nicht in unwirtsamem Borübergeben bahingefloffen, fonbern es murben mabrend Diefer Beit große Saframente eingefest, große Bebeimniffe geoffenbart. In biefen Tagen murbe bie Furcht graufigen Tobes hinweggenommen und bie Unfterblichkeit nicht bloß ber Seele, fonbern auch bes Leibes verfündet. In biefen Tagen wurde ben Aposteln burch bes Berrn Sauch ber beilige Beift eingegoffen und murbe bem beiligen Apostel Betrus nach Ubergebung ber himmeleschlüffel im Borrang por ben Ubrigen bie Gorge für bes Berrn Schafftall übertragen. In biefen Tagen gefellte fich ber Berr auf bem Wege ale Dritter gu ben zwei Jungern; um jeglichen Rebel unferes Schwantens zu verscheuchen, murbe bas 30= gern ber Zagenben und Zitternben getabelt. In ben erleuch= teten Bergen flammte ber Glaube auf, und was falt mar, erglühte, als ber Berr bie Schriften aufschloß. Much beim Brechen bes Brobes murben bie Augen ber Effenben geöffnet. Weit gludlicher gingen biefen bie Augen auf, benen Die Berberrlichung ihrer Ratur geoffenbart murbe, ale ben

Stammeseltern unferes Gefchlechtes, benen bas Unbeil ihrer Abertretung gezeigt murbe.

- 3. Inmitten biefer und anderer Wunder verzehrten sich die Jünger in Gedanken des Zagens. Da erschien der Herr in ihrer Mitte und sprach zu ihnen: "Der Friede sei mit euch!" 1) Auf daß ihr Meinen nicht bei Dem verharrte, was sie in ihren Herzen wähnten, sie glaubten nämlich einen Geist und keinen Leib zu sehen, tadelt Er ihre mit der Wirklichkeit nicht in Einklang stehenden Gedanken, Er zeigt den Zweiselnden die an Händen und Füßen zurückgebliebenen Malzeichen des Kreuzestodes und ladet sie ein, dieselben genauer zu betasten. Denn die Herzen der Ungläubigen zu beilen, waren die Spuren der Nägel und der Lanze erhalten geblieben, auf daß nicht in schwankendem Glauben, sondern in bestimmtestem Wissen schaften würde, daß diesselbe Natur den Thron Gottes des Baters einnehmen würde, die im Grabe gelegen hatte.
- 4. All bie Zeit hindurch also, Geliebteste, die zwischen ber Auferstehung und der himmelfahrt des Herrn verlaufen ist, hat Gottes Fürsehung da für gesorgt, Das gesehrt, Das den Augen und herzen der Seinigen eingeprägt, daß sie an die wahrhaftige Auferstehung des Herrn Jesus Christus glaubten, der wahrhaft geboren worden, wahrhaft gelitten hatte und wahrhaft gestorben war. Daber waren die seligen Apostel und alle Jünger, die über den Ausgang des Kreuzesleidens erschreit und im Glauben an die Auferstehung schwankend gewesen, nunmehr derart in der offenkundigen Wahrheit gesetigt, daß sie nicht nur nicht traurig waren, sondern mit großer Freude erstülk wurden, als der Herr zu des himmels Höhen auffuhr. Und wahrlich, groß und unaussprechlich war ter Anlaß zur Freude, als die Natur des menschlichen Geschlechtes vor den Augen der heiligen Jüngerschaar hinauffuhr, hocherhoben über alle himmlische Kreatur,

<sup>1)</sup> Ent. 24, 36.

bober geftellt als die Engelchore, erhoben über bie Sobeit ber Erzengel, in ihrer Erhebung über allen Simmelefchaaren ftebent, aufgenommen ju bem Gite bes emigen Baters und auf bem Throne Theil habend an beffen Glorie, beffen Ratur fie im Sobne geeint mar.

Beil alfo bie Simmelfahrt Chrifti unfere eigene Erbebung ift, weil bie Boffnung bes Leibes borthin gerufen ift, wohin bes Sauptes Berrlichkeit vorausgegangen, fo wollen wir, Beliebtefte, frobloden in geziemenber Freube. wollen wir uns erfreuen in frommer Dantfagung. Denn beute find wir nicht bloß als Besiter bes Barabiefes beflätigt worben, fonbern auch in bes himmels boben eingebrungen. Reichlicheres haben wir burch Chrifti unaussprechliche Gnabe empfangen, als wir burch bes Tenfels Rache ftellung verloren hatten. Denn bie ber giftige Feind aus ber Glüdfeligfeit ihres urfprünglichen Wohnfites vertrieben, bie hat Gottes Cohn fich einverleibt und gu bes Baters Rechten gefest, mit bem Er lebt und regiert in ber Ginheit bes beiligen Beiftes, Gott in Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Mmen.



## Dreiundstebenzigste (74.) Rede.

#### 2. Yon der Simmelfahrt des Berrn.

1. Beliebtefte! Das Bebeimnig unferer Erlöfung, Die ber Schöpfer bes Beltalls um ben Breis feines Blutes ertauft. ift burch bas Walten ber Demuth von bem Tag ber leib= lichen Beburt an bis jum Ausgange bes Leibens vollzogen morben. Und wenn auch die Knechtsgestalt manche Zeichen ber Gottheit ausgestrahlt, fo hatte boch bas Wirken mabrend jener Zeit hauptfächlich ben 3med, Die Wahrhaftigfeit ber angenommenen Menschennatur zu beweisen. Rach bem Leis ben aber, ale bie Bande bes Tobes gesprengt maren. auf feinem Bege auch auf Den feine Gemalt ausbehnte. ber bie Gunde nicht gefannt, ging bie Schwachheit über in Starte, Die Sterblichkeit in emiges Leben, Die Schmach in Berrlichkeit. Diefe zeigte ber Berr Jefus Chriftus in vielen und beutlichen Rundgebungen bem Unblide Bieler, bis Er ben Siegestriumph, ben Er über ben Tob errungen, auch in feinem Gingug in bie Simmel feierte. Wie uns bemnach bie Auferstehung bes Beren am Ofterfeste Urfache mar. uns

Bu freuen, fo ift une feine Auffahrt in die Simmel Anlag ber jetigen Freuden, wo wir ben Tag begehen und recht verehren, an bem in Chriftus bie Natur unserer Niedrigkeit über alle himmelsbeerschaaren, über alle Chore ber Engel und über alle Sohe himmlischer Machte gu Gott bee Batere Thron erhoben ift. In Diefer Ordnung ber Gotteswerte find wir gegründet, find mir erbaut. Es follte noch munderfamer bas Wirfen ber Gnabe baburch erscheinen, bag bem Blide ber Menschen entzogen wurbe, was nothwendig Ehrfurcht erweden mußte, und bag bennoch ber Glaube nicht wantte, Die Boffnung nicht fdwantte und bie Liebe nicht ertaltete. Denn barin zeigt fich bie Starte großer Beifter, barin bie Erleuchtung trengläubiger Geelen, baß fie unbezweifelt glauben, mas fie mit leiblichem Auge nicht feben, und baß ihr Gehnen borthin gerichtet ift, wohin ber Blid gu reichen nicht vermag. Wie follte aber biefer fromme Ginn in unferm Bergen entfteben, ober wie fonnte Jemand Rechtfertigung burch ben Glauben finden, wenn unfer Beil nur in bem gegrundet ware, mas fich bem aufferen Blide barbietet? Da= rum fagt auch ber Berr jenem Manne, ber an ber Auferftehung Chrifti gu zweifeln fcbien, wenn er nicht burch Geben und Berühren bes Leibens Rarben an feinem Leibe mahrgenommen: "Weil bu mich gefehen haft, haft bu geglaubt; felig, bie nicht gefeben und geglaubt haben." 1)

2. Auf daß wir nun, Geliebteste, dieser Seligkeit theilbaft werden könnten, ist unser Herr Jesus Christus am vierzigsten Tage nach seiner Auferstehung vor den Augen seiner Jünger in den himmel erhoben worden, nachdem Er alle Anordnungen für die Bredigt des Evangeliums und die Austheilung der Gnadengeheimnisse des neuen Bundes gestroffen. Er beendigte sein körperliches Berweilen auf Erden, indem Er zu des Baters Rechten bleiben wollte, die die Zeiten vorübergegangen, die von Gott zur Mehrung der

<sup>1) 30</sup>h. 20, 19.

Kinder der Kirche vorherbestimmt sind, und bis Er in demsselben Leibe, in dem Er aufgefahren, wiederkommt, die Lesbendigen und die Todten zu richten. Was von unserem Erslöfer sichtbar gewesen, ist nunmehr in die Sakramente übersgegangen, und damit der Glaube erhabener und fester wäre, ist an des sichtbaren Schauens Stelle die Lehre getreten, deren Ansehen die von himmelsstrahlen durchleuchteten hers zen der Gläubigen folgen sollten.

3. Diefen Glauben, ben bes Berrn Simmelfahrt ver mehrt und die Schentung bes beiligen Beiftes geftartt, vermochten nicht Banbe, nicht Kerker, nicht Berbannung, nicht Sunger, nicht Feuer, nicht wilber Thiere' Berfleischen, nicht Die in graufamfter Beife ausgesuchten Beinigungen ber Berfolger zu erschüttern. Für biefen Blauben haben auf ber ganzen Welt nicht nur Männer, fonbern auch Frauen, nicht bloß unmunbige Anaben, fonbern auch garte Dagb= lein bis gur Bergiegung ihres Blutes geftritten. Diefer Glaube hat die Damonen ausgetrieben, die Rrantheiten verfcbeucht, die Tobten erwedt. Darum wurden auch bie Apostel, welche Angesichts bes furchtbaren Leibens bes Berrn in Bermirrung gerathen, tropbem fie burch fo viele Bunber geftärft, burch fo viele Brebigten unterwiefen maren, burch bie Simmelfahrt bes Berrn fo febr im Glauben gefördert, baß fich ihnen nunmehr in Freude umwandelte, mas ihnen porber Furcht eingeflößt. Denn ihres Bergens ganges Sinnen mar nun auf bie Gottheit Deffen gerichtet, ber gu bes Baters Rechten fist. Es binberte fie nicht mehr bes Rörpers Blid, baß fie bes Beiftes Schauen Dem zuwenbeten, ber fich burch Berabfteigen nicht vom Bater entfernt und burch Aufsteigen bie Junger nicht verlaffen hatte.

4. Damals also, Geliebteste, wurde ber Sohn bes Menschen, ber Sohn Gottes, in erhabenerer und geheiligeterer Weise kund, als Er sich in die herrlichkeit der Majestät des Baters zurüchbegeben. Er begann in unaussprechlicher Beise uns seiner Gottheit nach näher zu sein, nachdem Er uns seiner Menschheit nach ferner geworden. Damals begann der Glaube, reichlicher unterwiesen, in geistigem

Schritt bingugutreten gu bem Sohne, ber bem Bater gleich : es bedurfte nicht mehr ber leiblichen Berührung jener Be. Tenbeit in Chrifto, in ber Er fleiner ale ber Bater ift. Wenn fcon Die Natur bes verklärten Leibes blieb, fo murbe boch ber Gläubigen Glaube borthin gerufen, wo nicht mit leiblicher Sant, fonbern mit geiftiger Erfenninig ber bem Erzeuger gleiche Eingeborene berührt werben follte. Darauf bezieht fich, mas ber Berr nach feiner Auferftehung gu Maria Magdalena fbrach, als biefe, in ihrer Berson bie Rirche barftellend, binzueilte, ihn zu berühren: "Rühre mich nicht an, benn ich bin noch nicht zu meinem Bater aufgefahren;"1) das heißt: Ich will nicht, daß du körperslich zu mir kommest, nicht, daß du mich mit des Fleisches Sinn erkenneft. Bu Erhabenerem behalte ich bich bor, Größeres bereite ich bir. Wenn ich zu meinem Bater aufgefahren fein werbe, bann wirft bu mich vollfommener und wahrer antaften, bann wirft bu erfaffen, mas bu nicht berührft, bann wirft bu glauben, mas bu nicht fiehft. Als aber Die Jünger in ftaunenber Bermunberung bem in Die Dimmel auffahrenben Berrn nachfahen, ba ftanden plotlich zwei Engel ihnen gur Seite, leuchtend in bem munderbaren Schimmer ihrer Bewande, Die alfo gu ihnen fprachen : "Ihr Manner von Galitaa, mas ftebet ihr ba, in ben Simmel blident? Diefer Jesus, ber von Euch weg in ben himmel aufgenommen ift, wird alfo wiederkommen, wie ihr ihn in ben Simmel habt eingeben feben."2) Mit Diefen Borten wurden alle Gobne ber Rirche belehrt, auf baß fie glaubten, baß Jefus Chriftus in bemfelben Leibe, in bem Er aufgefahren mar, fichtbar wiebertommen werbe, und bag tein Zweifel barüber berrichen tonne, bag Dem Alles unterworfen fei, bem feit Beginn feiner Menfchwerdung bie Engel bienftbar gemefen. Gleichwie ber Engel ber feligften Jungfrau bie Empfängniß Chrifti vom beiligen Beifte verfunbet, alfo bat ber Simmlifden Lieb ben Sirten feine Beburt

<sup>1) 30</sup>h. 20, 17. — 2) Apostelg 1, 11.

aus ber Jungfran gefungen. Wie zuerst bas Zeugniß überirbischer Boten bekindet, daß Er von den Todten auferstanden sei, so hat auch der Engel Dienst verkündet, daß Er in diesem seinem Fleische wiederkommen werde, die Welt zu richten. Dieses ist gescheben, auf daß wir erkännten, welch gewaltige Mächte bereinst im Geleite des Richters sein werden, wenn so große Mächte Ihm selbst da dienten, als Er selber gerichtet werden sollte.

5. Laffet uns alfo, Beliebtefte, frobloden in geiftiger Bonne, laffet une froblich fein in würdiger Dantfagung gegen Gott, laffet uns bie ungetrübten Augen bes Bergens Bu jener Bobe emporrichten, wo Chriftus ift. Nicht moge Die nach oben berufenen Geelen irbifches Berlangen an Die Erbe binben, Die gu Emigem Borberermablten nicht Bergängliches beschäftigen, bie ben Weg ber Wahrheit Banbelnben nicht trügerische Lodungen aufhalten. Alfo mögen Die Gläubigen biefe Zeitlichkeit burcheilen, baß fie fich als Fremblinge in biefem Erbenthale betrachten; und wenn ihnen auch auf ihrem Wege lodend Schmeichelnbes begegnet. fo follen fie nicht fündhaft banach hafchen, fonbern muthig an ihm vorbeigehen. Bu biefem frommen Thun fpornt uns der feligfte Apoftel Betrus an; ert beschwört uns um ber Liebe willen, bie er nach bem breimaligen Betenntnif feiner Liebe jum Berrn allen Schäflein Chrifti entgegenträgt. Die er weiben foll, indem er fpricht : "Geliebtefte, ich beschwore euch als Ankömmlinge und Fremblinge, euch zu enthalten von fleischlichen Belüften, welche wiber bie Seele ftreiten." 1) Fir wen anders aber fireiten die fleifcblichen Ergötungen als für ben Teufel, ber bie nach himmlischem ftrebenben Seelen in bie Ergötzungen berganglicher Guter verftriden will, und bem I Freude bereitet, fie jener Bohnfite gu berauben, aus benen er felber gefturgt ift ? Begen beffen Rachftellungen muß jeber Blaubige auf weifer But fein, bamit er bie Bersuchungen bes Feindes zu nichte machen konne,

<sup>1)</sup> I. Betr. 2, 11.

Richts aber, Geliebtefte, ift wirksamer wiber bes Teufels Lift, als bie Milbe bes Erbarmens und bie Freigebigkeit ber Liebe, burch welche jegliche Sunde entweber gemieben ober übermunden wird. Aber biefe erhabene Tugend erlangt man nicht, bevor man nicht vernichtet, was ihr widerftreitet. Bas aber bilbet jum Erbarmen und zu ben Werken ber Liebe einen fo feindlichen Wegenfat, als ber Beig, aus beffen Burgel bie Sproffen aller Ubel hervorschiegen ? Birb Diefer nicht in feinem Reime erftidt, bann muffen nothwenbiger Beife auf bem Bergensader beffen, in bem bas Unfrant biefes Ubels überhand genommen, vielmehr Dornen und Difteln ber Lafter als bie Saat mahrer Tugend aufgeben. Wiberfteben wir alfo, Geliebtefte, biefem fo verberblichen Ubel, und befleiffigen wir uns ber Liebe, ohne bie feine Tugend erglangen tann, auf bag wir auf biefem Wege ber Liebe, auf bem Chriftus zu uns herabgestiegen, auch hinauf-zusteigen vermögen burch 3hn, bem mit bem Bater und bem beiligen Beifte Ehre und Berrlichkeit ift in Die Emigteiten ber Emigfeiten. Umen.



### Pfinglereden.

# Vierundsiebenzigste (75.) Rede.

#### 1. Um Pfingstfeste.

1. Geliebteste! Alle katholischen Herzen wissen, daß das beutige Fest als eines der erhabensten geseiert werden muß, und es ist nicht zweiselhaft, welch große Berehrung dem heutigen Tage gebührt, den der beilige Geist durch das Bunder seiner übergroßen Gnadengabe geheiligt hat. Bon ienem Tage an, an welchem der Herr über alle Himmels-böhen ausgesahren, um zu des Baters Rechten zu sitzen, ist der zehnte Tag, seit der Auferstehung des Herrn aber ister uns in Dem, von welchem er seinen Beginn hat, als der uns in Dem, von welchem er seinen Beginn hat, als der stünfzigste ausgeleuchtet, große Geheimnisse der alten wie der neuen Sakramente in sich bergend, durch welche auf das Deutlichste geoffendart wird, daß die Inade durch das Geset vorherverkündet und daß das Geset durch die Inade erfüllt worden ist. Denn gleichwie einst dem von der Knecht-

schaft ber Üghptier befreiten Bolke ber Sebräer am fünfzigsten Tage nach der Opferung des Lammes das Gesetz auf dem Berge Sinai gegeben worden, also ist nach dem Leiden Shristi, in welchem das wahrhaftige Gottestamm getödtet worden, am fünfzigsten Tage seit seiner Auferstehung, über die Apostel und die Schaar der Gläubigen der heilige Geist herabgekommen, so daß der achtsame Christ leicht erkennt, wie der Ansang des alten Bundes dem Beginn des Evangeliums dienstbar gewesen, und wie von demselben Geiste der zweite Bund gegründet wurde, von dem der erste eingesetzt worden war.

2. In ber Apostelgeschichte lesen wir: "Mis bie Tage bes Pfingstfestes gesommen waren und alle Junger zugleich an bemfelben Orte maren, ba entftand plötlich vom himmel ber ein Raufchen, wie bas eines herannabenben gewaltigen Winbes, und erfüllte bas gange Saus, in bem fie fich befanden. Und es erschienen ihnen vertheilte Bungen gleich wie Feuer und ließen fich berab auf einen Jeben von ihnen. Und alle murben erfüllt vom beiligen Beifte, und fie fingen an zu reben in fremben Sprachen, wie es ber beilige Beift ihnen auszusprechen gab." 1) D wie schnell ift boch die Rebe ber Beisheit, wie rafch wird gelernt, mas gelehrt wird, mo Gott felbit ber Lehrer ift! Da mar nicht angewendet Dollmetfcung jum Bernehmen, Ubung jum Gebrauche, Beit Bum Studium. Es wehte ber Beift ber Bahrheit, mo Er wollte, und die jeder Nation eigene Sprache murbe eine gemeinsame im Munde ber Rirche. Denn von tiefem Tage an ertonte bie Bofaune ber evangelischen Bredigt. Bon Die fem Tage an befruchteten bie Regenguffe ber Charismen und die Strömungen bes Segens jegliche Bufte und alles burre Land; benn bas Angeficht ber Erbe gu erneuern "fcmebte ber Beift Gottes über ben Baffern," 2) und bie alte Finsterniß zu verscheuchen, leuchteten bie Strablen bes

<sup>1)</sup> Apostelg. 2, 4. — 2) Gen. 1, 2.

neuen Lichtes, als bei bem Glanze ber feurigen Zungen bas lichtreiche Wort bes herrn und sein gluthreicher Spruch vernommen war, bem, die Erkenntniß zu erzeugen und die Sünde zu tilgen, die Kraft der Erleuchtung innewohnt und die Gewalt, zu brennen.

3. Obichon aber, Geliebtefte, ber Borgang jenes Begebniffes gar munberfam gemefen und es nicht zweifelhaft ift, bag in jenem aufjubelnben Gintlang aller menschlichen Sprachen bie Dajeffat bes beiligen Beiftes fich tund gegeben, fo moge boch niemand glauben, bag in Dem, mas ben leiblichen Augen fichtbar geworben, feine göttliche Wefen-beit jum Borichein gekommen fei. Denn feine unfichtbare Natur, bie Er mit bem Bater und bem Sohne gemeinfam bat, bat bie Beschaffenheit ihres Gnabenwirkens burch bas äuffere Zeichen geoffenbart, bas ihm beliebte, bie Eigenthumlichteit feines Seins aber bat Er in ber Gottheit geborgen. Denn gleichwie ben Bater und ben Gobn, alfo vermag auch ben beiligen Beift tein menschlich Auge gu schauen. In ber göttlichen Dreieinheit ift Richts unabnlich, Richts ungleich, und Alles, mas über jene Befenheit gedacht werden fann, ift nicht verschieden an Rraft, nicht an Berrlichkeit, nicht an Emigfeit. Und wenn bezüglich Deffen, mas ben Berfonen eigen, ein Anderer ift ber Bater, ein Anderer ber Gohn. ein Anderer ber beilige Beift, fo ift boch nicht eine Unbere bie Gottheit, nicht verschieben bie Ratur. Denn wenn auch bom Bater ift beffen eingeborner Gobn, und wenn auch ber beilige Beift ber Beift bes Baters und bes Sobnes ift, fo ift Er Dieg boch nicht, wie jegliche Rre. atur, bie auch vom Bater und vom Sohne ift, fondern Er ift mit Beiben lebend und Dacht übenb, Er ift ewig aus Dem, was ber Bater und ber Gobn ift. Als barum ber Berr am Tage bor feinem Leiben feinen Jungern bie Un. funft bes beiligen Beiftes verbieg, ba fprach Er: "3ch babe euch noch Bieles ju fagen, aber ihr konnt es noch nicht faffen. Wenn aber ber Beift ber Babrheit gefommen fein wird, ber wird euch einführen in alle Babrbeit. Denn Er wird nicht reben von fich felber, fonbern mas Er gebort, wird Er reben und bas Bufunftige euch verfunden. Alles, was ber Bater bat, ift mein: barum habe ich gefagt, baß Er von bem Meinen nehmen und euch verfünden wird."1) Richt alfo ift Anderes bes Baters, Anderes bes Sohnes, Anderes des heiligen Geiftes, fondern Alles, mas ber Ba-ter hat, bat auch ber Sohn, hat auch ber heilige Geift, und immerbar mar in jener Dreieinheit biefe Gemeinschaft, benn bort ift Alleshaben gleichbebeutend mit Immerfein. Dort barf man nicht an Beiten, nicht an Grabe, nicht an Unterfcbiebe benten, und wenn Riemand fau erflaren vermag, mas Gott ift, fo barf auch Niemand zu behaupten magen, mas Er nicht ift. Denn entschulbbarer ift es. von ber unaussprechlichen Natur Nichtentsprechenbes auszufagen, als von ibm ju behaupten, mas ihr mibersprechend ift. Bas immer also fromme Bergen von ber ewigen und unveranberlichen Berrlichteit bes Baters zu erfaffen vermögen, bas mögen fie auch zugleich ungetrennt und ungeschieden vom Sohne und vom beiligen Beifte verfteben. Denn barum betennen mir biefe beilige Dreieinheit als ben einen Gott. weil in biefen brei Berfonen feine Berfchiedenheit bes Befens, ber Macht, bes Willens, bes Wirtens ift.

4. Wie wir bemnach die Arianer verabscheuen, die einen Unterschied zwischen Bater und Sohn annahmen, so verabscheuen wir auch in gleicher Weise die Macedonianer, die zwar dem Bater und dem Sohne Gleichheit zumessen, aber den beiligen Geift für eine niedrigere Natur halten, nicht erwägend, daß sie in jene Lästerung sallen, die weder in dieser Zeit noch im zukünstigen Gerichte nachgelassen werden wird gemäß dem Borte des Herrn: "Wer ein Wort redet wider den Menschensohn, dem wird vergeben werden; wer aber redet wider den weber in diesen Geist, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesen Leben noch im zukünstigen." 2) Wer dennoch in dieser Gottlosigkeit verharrt, der bleibt ohne

<sup>1) 30</sup>h. 16, 13 ff. - 2) Matth. 12, 32.

Berzeihung, weil er Den von sich ausgeschlossen, burch ben er zum Bekenntniß gelangen konnte, und niemals wird zum Heilmittel der Nachlassung gelangen, wer nicht den schützenden Fürsprecher zur Seite hat. Denn von ihm geht aus die Anrusung des Baters, von ihm die Thränen der Büßenden, von ihm das Seufzen der Flebenden, "und Niemand kann Herr Jesus fagen ausser im heiligen Geiste.""Dessen gleiche Allmacht mit dem Vater und dem Sohne, dessen eine Gottheit mit ihnen predigt auf das Sonnenskarfte der Apostel, wenn er sagt: "Es sind zwar verschiedene Knadengaben, aber es ist derselbe Herr. Und ist sind verschiedene Munderwirkungen, aber es ist derselbe Gott, der Alles in Allen wirkt.""

5. Durch biefe und andere Beweisftellen, Beliebtefte, bie gabllos in ben göttlichen Schriften vorhanden find, wollen wir uns einmuthig anspornen laffen gur feierlichen Begehung bes Bfingftfeftes, aufjubelnd in ber Berehrung bes beiligen Beiftes, burch ben bie gange tatholifche Rirche gebeiliget wird, ber eine jebe vernünftige Geele erfüllt, ber ber Ginhaucher bes Glaubens, ber Lehrer ber Wiffenschaft, Die Quelle ber Liebe, bas Siegel ber Reufchheit und ber Unlag jeglicher Tugend ift. Freuen mogen fich bie Bergen aller Gläubigen, baß auf ber gangen Belt in bem Befennt. niß aller Bungen ber eine Bott, ber Bater und ber Gobn und ber beilige Beift gepriefen mirb, und bag in Birtung und Gnabengabe fortbauert, mas in ber Geftalt ber Feuergungen erschienen. Denn ber Beift ber Babrbeit felber läft Das Saus feiner Berrlichfeit burchleuchten von bem Glanze feines Lichtes, und Er bulbet in feinem Tempel feine Finfternig und teine Laubeit. Seine Bilfe und feine Unterweifung hat une auch gegeben bes Faftene und ber Almofen Reinigung. Denn biefem ehrmurbigen Tage folgt ber

<sup>1)</sup> Ror. 12, 4. — 2) B. 5.

Branch dieser überaus heilsamen Übung, beren Nuten alle Beiligen immersort an sich erfahren baben, und zu beren eifriger Begebung wir euch mit bekümmerter Hirtensorge ermahnen. Wenn in den jüngsten Tagen forgloses Sichgehenslassen irgend eine Besteckung verschuldet hat, dann möge die Zucht des Fastens sie austilgen, die Hingabe der Liebe sie beseitigen. Um Mittwoch und Freitag also wollen wir fasten, am Samstag aber mit einander in gewohnter Andacht die Bigilien seiern, durch Jesum Christum unsern herrn, welcher als der eine Gott mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigseiten der Ewigseiten. Amen.



### Fünfundsiebenzigste (76.) Rede.

#### 2. Im Pfingstfeste.

1. Geliebteste! Der Text des göt tlichen Wortes gibt uns Grund und Anlag der heutigen Festseier deutlich kund. Aus ihm haben wir erkannt, wie am fünfzigsten Tage nach der Auferstehung des Herrn, dem zehnten nach seiner Himmelsahrt, der heilige Geist über die Jünger ausgegossen worden, wie sie es gemäß der Berheissung gehofft hatten. Aber es muß auch die Dienstleistung unserer Pred igt abgestattet werden, um die neuen!) Kinder der Kriche zu unterweisen. Denn wir fürchten nicht, daß den Geistigen und Unterrichteten die bekannte Heilswahrheit zum Überdruß sein werde, weil es ja auch für sie fruchtbringend ist, wenn sie wünschen, daß Bieser Antheil werde, was sie selber zu ihrem größten Nutzen gelernt baben. Die Herzen Aller demnach

<sup>1)</sup> Die durch die hl. Taufe am Pfingstfamstag in die Kirche aufgenommenen Neophyten.

mögen bie Ausspenber ber göttlichen Onabengaben werben, und Riemand, fei er gelehrt ober ungelehrt, verachte ben Dienst unseres Munbes, bie Belehrten nicht, auf bag fie zeigen, bag fie lieben, mas fie tennen, bie Ungelehrten nicht. bamit fie befunden, daß fie erfehnen, mas fie noch nicht Diefer eurer Bereitwilligfeit wird beifteben beffen reichlich fpenbenbe Gnabe, von beffen Majeftat wir gu reben versuchen. Gie wird gum Bachethum ber gangen Rirche euch bie Gabe ber Erfenninif und uns bie Fulle bes Bortes perleiben.

2. Menn wir alfo bes Beiftes Augen öffnen, bie Bobbeit bes beiligen Beiftes gu ertennen, bann burfen wir an feine Berfchiebenbeit bon ber Erhabenbeit bes Baters und bes Sohnes benten. Denn in Nichts weicht bas Sein ber gottlichen Dreieinheit von feiner Ginheit ab. Emig ift es bem Bater eigen, ber Erzeuger bes 3hm gleichewigen Sohnes Bu fein. Ewig ift es bem Sohne eigen, vor aller Beit vom Bater gezeugt gu fein. Emig auch ift es bem beiligen Getfte eigen, ber Beift bes Batere und bee Cohnes ju fein, fo baß ber Bater niemals ohne ben Sohn, ber Sohn niemals ohne ben Bater, ber Bater und ber Goin niemals obne ben beiligen Geift gewesen, und bag mit Ausschluß aller Befensuntericbiebe bort feine Berfon fruber, feine fpater ift. Denn bie unveranderliche Gottheit Diefer heiligen Dreieinheit ift eine in ber Befenbeit, ungetheilt im Wirten, einmuthig im Bollen, gleich in ber Dacht, gleich in ber Berrlichfeit. Wenn bie beilige Schrift von ihr alfo rebet, bag fie Etwas in Wert ober Bort bezeichnet, mas nur einer ber Berfonen zuzukommen fcheint, to wird baburch ber fatholifche Blaube nicht verwirrt sondern belehrt, fo bag burch bes Bortes ober Berfes Eigenheit uns bie Bahrheit ber Dreieinheit verfündet wird und bie Erkenntnig nicht theilt, was das Ohr unterscheibet. Denn barum wird Gemiffes entwe-ber unter Benennung bes Baters ober bes Sohnes ober bes beiligen Beiftes tunbgegeben, bag bas Betenntnig ber Gläubigen in ter Dreieinheit nicht irre. Da biefe untheil= bar ift, wurde fie niemals als Drei einheit erkannt werben,

wenn immer ungetrennt von Ihr gerebet würde. Und so zieht benn bes Redens Unvermögenheit selbst unser herz zur Erkenntniß hin, und die himmlische Unterweisung kömmt uns gerade durch unsere Schwachbeit zu Dilke, so daß, weil in der Gotheit des Vaters und des Sohnes und des beiligen Geistes keine Einpersönlichkeit ist und auch keine Bersschiedenheit gedacht werden darf, die wahre Einheit und die wahre Dreieinheit zugleich in unserm Innern in Etwa empsunden, aber nicht auch zugleich mit dem Munde ausgesprochen werden kann.

- 3. Go fei benn. Beliebtefte, in unferen Bergen ber Glaube feftgegrundet, bem gufolge wir gu unferem Beile betennen, bag in ber gangen Dreieinbeit zugleich eine Rraft ift, eine Majestät, eine Wefenheit, nicht unterschieben im Wirten, ungetheilt in ber Liebe, gleich in ber Macht, gugleich Alles erfüllend, zugleich Alles umfaffend. Denn mas ber Bater ift, bas ift auch ber Sohn, bas ift auch ber beilige Beift, und bie mabre Gottheit tann in feinem pon ihnen größer ober tleiner fein. Dieg muffen wir in ben Berfonen alfo betennen, bag bie Dreiheit nicht jum Gingelfein mirb und die Gleichheit Die Ginbeit bemahrt. Beliebtefte! Saben wir biefen Glauben, wie ich gefagt, ficher erfaßt, bann tonnen wir auch barüber nicht im Zweifel fein, baß es nicht ber Beginn ber Gnabenspendung gemefen. fonbern ein De hren ber gottlichen Freigebigfeit, wenn ber beilige Beift bie Junger bes Berrn am Tage bes Bfingftfeftes erfüllt bat. Denn auch bie Batriarchen und Bropheten, Die Briefter und alle Beiligen, Die in ben früheren Beiten gelebt, find burch benfelben Beift geheiligt worben, und ohne feine Onabe find niemals Satramente eingefett. niemals Mufterien gefeiert worben, fo bag Die Wirkfamteit ber Gnabengaben immer biefelbe gewesen, wenn ichon bas Daag ber Geschente nicht immer bas gleiche mar.
  - 4. Anch die heiligen Apostel waren vor bem Leiben bes herrn nicht ohne ben heiligen Geist, und die Macht seines Wirkens offenbarte sich selbst in den Werken des Erlösers. Wenn der heiland seinen Jüngern die Macht der

Krankenheilung verlieh und bie Gewalt ber Teufelsaustreibung, fo theilte Er ihnen bas Birten besfelben Beiftes mit, ben ihm bie Bottlofigfeit ber Juben absprach, inbem fie leugnete, baß Er in ibm ben unreinen Beiftern befehle, und Gottes Wohlthaten bem Teufel beimag. Db folder Läfterung vernahmen fie mit Recht ben Urtheilsspruch bes Berrn : "Begliche Gunbe und jebe Lafterung wird ben Denfchen verziehen merben ; bie Lafterung bes (beiligen) Beiftes aber wird ben Menichen nicht verziehen werben. Und wer immer ein Wort rebet wiber ben Menschensohn, es wird ihm verziehen werben; wer aber rebet wiber ben beiligen Beift, bem wird nicht verziehen werden, weber in biefem Leben noch im zukünftigen." 1) hieraus ift klar ersichtlich, baß es teine Gunbenvergebung ohne Unrufung bes beiligen Beiftes gibt, und bag ohne ibn Niemand in rechter Beife jum himmel emporfeufgen ober, wie es erforberlich ift, beten fann, bem Borte bes Apostels gemäß: "Denn um mas wir beten follen, wie fichs geziemt, wiffen wir nicht, aber ber Beift felbst flebet fur uns mit unaussprechlichen Seufgern ;" 2) unb: "Niemand tann berr Jefus fagen auffer im heiligen Geifte." 3) Des heiligen Geiftes beraubt fein, ift gar gu verberblich, gar gu tobbringenb; benn niemale erlangt Bergebung, wer vom Bermittler verlaffen ift. Alle alfo, Geliebtefte, welche an ben beren Jefum geglaubt, hatten ten ihnen eingegoffenen heiligen Beift, und bamals hatten auch bie Apostel bie Bewalt ber Gunbenvergebung empfangen, ale ber Gerr fie nach ber Auferftehung anhauchte und fprach: "Empfanget ben heiligen Beift; benen ihr bie Gunben nachlaffet, benen werben fie nachgelaffen werben, und benen ihr fie vorbehaltet, benen werben fie vorbehalten werben."4) Aber für jene Bolltommenheit, welche ben Jun-

<sup>1)</sup> Luf. 10, 19; Matth. 12, 32. — 2) Röm. 8, 26. — 3) I. Kor. 12, 3. — 4) Joh. 20, 22.

gern verliehen werben sollte, war größere Gnade und reichlicheres Einhauchen vorbehalten, durch das sie empfangen
sollten, was sie noch nicht erhalten, und durch das sie in
weit erhabenerer Beise besitzen sollten, was sie erhalten.
Darum sagte der Gerr: "Ich habe euch noch Vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht fassen. Wenn aber der
Geist der Wahrheit gesommen sein wird, so wird Er euch
einführen in alle Wahrheit. Denn Er wird nicht von sich
selber reden, sondern was Er gehört, wird Er reden und
das Zukünstige euch verkünden. Er wird mich verherrlichen,
weil Er von dem Meinigen nehmen und euch verkünden
wird.")

5. Was also hat es zu bebeuten, daß ber Berr feinen Jungern ben beiligen Beift verheißt, Er, ber bereits gefagt: "Alles, was 3ch von meinem Bater gehört, habe 3ch euch fund getban"? Und bann fagt Er: "Ich habe euch noch Bieles zu fagen, aber ihr konnt es noch nicht faffen. Wenn aber jener Beift ber Wahrheit gefommen fein wird, ber mirb euch in alle Bahrheit einführen." Bill etwa ber Berr bamit fagen, fein Wiffen fei ein geringeres, ober Er habe meniger vom Bater empfangen als ber beilige Beift, mabrend Er boch felber die Wahrheit ift und ber Bater Richts fagen, ber beilige Beift Richts lebren tann ohne bas Wort. und es barum beißt : "Bon bem Meinigen wird Er nehmen"? Denn mas ber Beift empfängt, bas gibt ber Bater, gibt ber Sobn. Es follte alfo feine andere Babrheit mitgetheilt. teine andere Lebre gepredigt werben, sonbern es foulte bie Fassungetraft berer vermehrt werben, Die unterwiesen murben, es follte bie Westigkeit jener Liebe vervielfältigt merben. bie alle Kurcht austreiben und bie Wuth ber Verfolger nicht fürchten follte. Es murbe also glübenber bas Wollen, thatträftiger bas Können ber Apostel, nachbem in neuer Fulle

<sup>1) 30</sup>h. 16, 12 ff.

über sie ber heilige Beist ausgegossen worden. Sie schritten fort von ber Erkenntnis der Gebote zur geduldigen Ertragung der Leiden, so daß sie vor keinem Sturme erbebten, so daß sie, im Glauben wandelnd, mit Fühen traten das Bewoge der Zeitlichkeit und das Auflehnen der Welt, daß sie den Tod verachteten und allen Bölkern das Evangelium der Wahrbeit brachten.

6. Wenn aber ber Berr hinzufugt, Geliebtefte: "Bas Er gehört, wird Er reden und bas Zufünftige euch ber-funden," fo durfen wir biefe Worte nicht in läffiger Erkennt-niß und in vorübergebendem Bernehmen auffassen. Denn auffer anderen Aussprüchen ber Wahrheit, burch welche bie Gottlofigfeit ber Manichaer gu Schanden gemacht ift, wirb auch burch biefes Wort ihre gottesläfterifche Lehre gang of= fenbar gu nichte gemacht. Um fich nämlich ben Schein gu geben, ale folgten fie einem großen und erhabenen Lehrmeifter, glaubten fie, in ihrem Lehrer Manes fei ber beilige Beift erschienen, und ber vom Berrn verheiffene Baraclet fei nicht früher getommen, als bis ber Betrüger biefer Ungludlichen entstanden. In ihm habe ber Beift Gottes alfo geweilt, daß Manes felbft nichts Underes gewefen als biefer Beift, ber feine Junger burch ben Dienft von Wort und Bunge in alle Wahrheit einführte und ihnen bie bis dabin unbekannten Gebeimniffe ber vergangenen Zeiten erichlöffe. Wie falfch und wie wahnwitig bas fei, zeigt uns bas Unfeben ber evangelifchen Bredigt. Manes, ber Berbammungswür= bige, ber Diener teuflischen Irrmahnes und schmutigen Aberglaubens, trat auf im Jahre 260 nach bes herrn Auferftehung unter bem Confulate bes Raifers Probus und bes Baulinus, als bereits die achte Berfolgung gegen die Chriften wuthete und viele Taufende von Marthrern burch ihren Sieg bemiefen hatten, bag bie Berheiffung bes Berrn in Erfüllung gegangen: "Wenn'fie euch aber überantworten werben, bann wollet nicht barauf finnen, mas ober wie ihr rebet. Denn II wird euch in jener Stunde gegeben werben. was ihr rebet. Denn nicht ihr feib es, sonbern es ift ber Geift eueres Baters, ber in euch rebet."1)

7. Es tonnte bemnach bie Berheiffung bes Berrn nicht ben Aufschub fo vieler Zeitalter erleiben, und jener Beift ber Bahrheit, ben bie Welt ber Gottlofen nicht empfangen. bat ben fiebenfaltigen Reichthum feiner Gnabengaben nicht alfo gurudgehalten, baß fo viele Benerationen ber Rirche feiner Ginflögungen hatten entbehren muffen, folange bis jener ungeheuerliche Schildträger baglicher Lügen geboren wurde, bem man nicht einmal beimeffen tann, bag er auch nur einen winzigen Antheil göttlicher Erleuchtung empfangen, ba auch er zu jenem Theile ber Welt gehört, ber ben Beift ber Wahrheit aufzunehmen nicht im Stande ift. Denn vom Beifte bes Teufels erfüllt widerftreitet er bem Beifte Chriffi. Babrend bie Unterweisung bes Baracleten es ben Beiligen Gottes verlieben, baß fie Bufunftiges vorberverfunbeten, bat biefer bie Schamlofigfeit feiner gottlofen Dichtungen ben vergangenen Zeitaltern zugewenbet, bamit nicht ber Ausgang ber Dinge ibn bes lügenhaften Truges überführte. Und gleich als ob bas beilige Befetz und bie gotterleuchtete Prophezie uns nicht über bie Emigfeit bes Schöpfers, nicht über bie Beschaffenheit ber Schöpfung unterwiesen batte, bat er gum Schimpfe Gottes und gur Schmähung aller gut geschaffenen Naturen ein Bewebe von ungeheuerlichen, einander widersprechenden Lugen gebilbet. Diefen feinen Wahnwit tonnte er nur benen beibringen. welche gar zu thöricht und bem Lichte ber Wahrheit entfrembet waren, ober die in ihrem schmutigen Gelüsten bem queilen. was nicht heilig, sondern fluchwürdig ift, und von dem in unferer Predigt zu reben mir unfer Aller Schamgefühl verbietet, bas aber ihr eigenes Beständnig mehr als binlanglich aufgebeckt bat.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 19.

- 8. 3br alle, Beliebtefte, werbet überzeugt fein, bag ber beilige Beift es verschmabt bat, fich auch nur in Etwa bem Urheber fo großer Gottlofigfeit mitzutheilen. Wahrlich Nichts von jener Rraft ift ihm zu Theil geworden, Die Chriftus feiner Rirche verbeiffen und gefandt hat. Da ber beilige Apostel Johannes fagt: "Der Beift war noch nicht gegeben, weil Jefus noch nicht verklärt mar,"1) fo mar bie Simmelfahrt bes Berrn bie Beranlaffung, ben Beift gu geben. Deffen Berleihung aber muß ber nothwendig leugnen, ber leugnet, bag in Chriftus bie mahre menschliche Ratur auf ben Thron ju bes Baters Rechten erhoben worben. Bir aber, Geliebtefte, Die mir gu emiger Gludfeligkeit an Leib und Seele burch bie Wiebergeburt aus bem beiligen Beifte angenommen find, wir wollen bas hochheilige Fest bes heutigen Tages in vernünftigem Gottesbienfte und in Buchtiger Freude feiern, bekennend mit bem beiligen Apostel Baulus, bag ber Berr Jefus Chriftus, "auffahrend in bie Bibe, bie Befangenichaft mit fich gefangen geführt, bag Er ben Menfchen Gaben verlieben,"2) auf bag burch jeglichen Ausspruch menschlichen Wortes bas Evangelium Gottes gepredigt werbe und "jegliche Bunge betenne, bag ber Berr Jefus Chriftus in ber Berrlichfeit Gottes bes Baters ift."")
- 9. Geliebteste! Der gegenwärtigen Festseier mussen wir aber auch die fromme Ubung folgen lassen, daß wir die Fasten begeben, die sich gemäß avostolischer Überlieserung an dieselbe anschließen. Denn auch Das ist zu den großen Gnadengaben des heiligen Geistes zu zählen, daß uns wider die Locungen des Fleisches und die Nachstellungen des Teusels die Schutzwasse der Fasten verlieben worden, durch die wir mit Gottes hilfe alle Bersuchungen zu besiegen vermögen. Am Mittwoch und Freitag also wollen wir fasten,

<sup>1)</sup> Joh. 7, 39. — 2) Pf. 67, 19; Ephes. 4, 8. — 3) Phil. 1, 11.

am Samstag aber beim heiligen Apostel Betrus die Bigilien feiern. Er wird unsere Bitten unterstützen, auf daß wir würsdig werden, in Allem Gottes Erbarmen zu erlangen durch unsern Gerrn Jesum Christum, der mit dem Vater und dem beiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



# Sechsundsiebenzigste (77.) Rede.

### 3. Im Pfingftfefte.

1. Geliebteste! Das heutige Fest, ehrwürdig auf bem gangen Erbfreife, bat bie Antunft bes beiligen Beiftes gu einem weihevollen gemacht, ber am fünfzigften Tage nach ber Auferstehung bes herrn über bie Apostel und bie Schaar ber Gläubigen ausgegoffen murbe, wie es erfehnt marb. Es murbe aber erfehnt, weil ber Berr Jefus feine Anfunft verheiffen, nicht ale ob Er bamale zuerft ben Beiligen inne-Bumohnen beginnen follte, fonbern bamit Er bie 36m geweihten Bergen gu glübenterer Liebe entflammte und in größerer Fulle bereicherte, feine Gaben baufenb, nicht Buerft fpenbend, nicht barum neu im Wirfen, weil reichlicher im Geben. Denn niemals war von ber Allmacht bes Batere und bes Sohnes getrennt bie Majeftat bes beiligen Beiftes, und mas Gottes Walten in ber Orbnung aller Dinge wirft, hat feinen Grund in ber Fürfebung ber gangen Dreieinigfeit. Eine ift bort bes Erbarmens Gute, einer ber Spruch ber Gerechtigfeit; bort ift Richts in ber Ausstührung getheilt, wo im Willen Nichts verschieden ist. Was also der Bater erleuchtet, das erleuchtet auch der Sohn, erleuchtet auch der heilige Geist, und da eine andere ist die Berson des Ausgesandten, eine andere die des Aussendenden, eine andere die des Berheissenhen, so wird und zugleich geoffendart die Einheit und die Oreiheit, so daß wir erkennen, wie in dem Sein Gleichheit, aber nicht Alleinsein vorhanden, und wie des Wesens Einheit nicht Einheit der Person ist.

2. Wenn aber trotz bes Zusammenwirkens ber untheilbaren Gottheit Gewiffes ber Bater, Gemiffes ber Gobn, Gemiffes ber beilige Geift im eigentlichen Ginne gur Ausführung bringt, fo liegt ber Grund bafür in ber Anordnung unferer Erlöfung, unferer Rettung. Denn wenn ber nach Gottes Bilb und Gleichniß geschaffene Menich bie Burbe feiner Natur bewahrt hatte und nicht, burch bes Teufels Trug getäufcht, von bem ihm gegebenen Gebote aus Begier abgewichen mare, bann mare ber Schöpfer ber Belt nicht Befchöpf geworben, bann hatte fich ber Emige nicht ber Zeitlichkeit unterworfen, bann batte ber Gott bem Bater gleiche Gottessohn nicht bie Anechtsgestalt, nicht bie Ahnlichleit mit bem Fleische ber Gunbe angenommen. Aber weil "burch ben Reib bes Teufels ber Tob in bie Welt ein= gebrungen,"1) und weil bie menschliche Befangenschaft nicht anders gelöft werben tonnte, als wenn fich Jener unferer Lage annahm, ber ohne Berluft seiner Majeftat mabrer Menfc murbe und allein ohne bie Befledung ber Gunbe blieb, fo theilte fich bas Erbarmen ber Dreieinheit in bas Bert unferer Bieberherstellung, fo bag ber Bater verföhnt wurde, ber Sohn verföhnte, ber beilige Beift erwärmte. Denn es mußten bie zu Rettenben auch felber Etwas für fich thun, es mußten bie gum Erlofer betehrten Bergen fich bon ber Berrichaft bes Feindes losfagen. Gott bat ja, wie

<sup>1)</sup> B. b. Weish. 2, 24.

ber Apostel sagt, "ben Geist seines Sohnes in unsere Berzen gesandt, ber ruft: Abba, Bater." "Bo aber ber Geist bes Herrn, da ist Freiheit." "Und Niemand kann ben Herrn Jesum nennen auffer im heiligen Geiste." 1)

- 3. Wenn wir alfo, Geliebtefte, unter Führung ber Gnade gläubig und weise ertennen, mas bei bem Berte un= ferer Erlöfung bem Bater, mas bem Gohne, mas bem bei= ligen Beifte eigen, mas ihnen gemeinfam ift, fo werben wir obne Zweifel Dasjenige, mas in Erniebrigung und Rnechtsgeftalt für une gethan worben, also auffaffen, bag wir nichts Unwürdiges über bie eine und gleiche Dreiheit benten. Denn obichon tein Beift im Stanbe ift, über Gott (Erfchöpfenbes) zu benten, teine Bunge, Solches auszusprechen, fo ift boch felbft bas Wenige, mas bie menfchliche Erfenntniß über bas Sein ber Gottheit bes Baters gu erfaffen im Stanbe ift, fein frommes Ertennen, fonbern ein gar gu fleifchliches Umbertappen, wenn man nicht Gleiches über feinen Gingeborenen und über ben beiligen Geift benft. Und felbft Dasjenige, mas man über ben Bater richtig gu benten ichien, geht verloren, weil es ein Abfall von ber gangen Dreieinbeit ift, wenn man in ihr bie Ginheit nicht fefthalt. In teiner Beife aber tann mahrhaft Gines fein, mas burch irgend eine Ungleichheit verschieben ift.
- 4. Wenn wir asso unseres Denkens Kraft erheben, ben Bater und ben Sohn und ben heiligen Geist zu bekennen, bann laßt uns aus unserm Geiste verscheuchen alle Gestaltungen sichtbarer Dinge, alle Alter zeitlicher Raturen, die Körper ber Käume und die Käume der Körper. Es weiche aus dem Herzen, was sich im Kaume ausdehnt, was von einer Grenze umschlossen ist, und was nicht immer überall, und was nicht ganz ist. Das auf die Gottheit der Oreieinheit gerichtete Denken erkenne in ihr nichts Wesensun-

<sup>1)</sup> Gal. 4, 6; II. Ror. 3, 17; I. Ror. 12, 3.

gleiches, es suche in ihr keine Gradunterschiede, und wenn es Etwas erkannt, was Gottes würdig ift, dann hüte es sich wohl, Dieses einer der Personen abzusprechen, gleich als ob der Bater dadurch mehr geehrt würde, wenn es ihm zuschreibt, was es dem Sohne und dem heiligen Geiste nicht beimist. Es ist nicht Frömmigkeit, dem Eingeborenen den Erzeuger vorzuziehen, die Schmähung des Sohnes ist auch eine Beleidigung des Baters, was man dem Einen nimmt, wird Beiden entzogen. Denn da ihnen Ewigkeit und Gottheit gemeinsam ist, so kann man den Vater nicht mehr für ewig und underschied halten, wenn der, den Ergezeugt, kleiner ist als Er, oder wenn Er dadurch Zuwachs erhalten, daß Er Den hat, den Er vorhin nicht hatte.

5. Zwar fagt ber Berr Jesus zu feinen Jüngern, wie a im Evangelium berichtet ift : "Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, bag ich zum Bater gehe, weil ber Bater größer ift als 3ch." 1) Aber jene Ohren, Die oftmals vernommen : "Ich und ber Bater find eins," und: "Wer mich fieht, fieht auch ben Bater," 3) boren biefe Borte, ohne an einen Befensunterschied in ber Gottheit gu benten; fie verfteben biefelben nicht von jenem Sein, bas fie ale gleichemig und gleichwefentlich mit bem Bater erfannt. Es wird alfo auch ben beiligen Aposteln in bem menfchgeworbenen Borte ein menichliches Bachethum fundgethan, und fie, bie burch bie Bertunbung von bes herrn Beimgang in Berwirrung gerathen, werden burch bie Mehrung feiner Berrlichs feit gur Erftrebung ber ewigen Freuben aufgemuntert : "Wenn ihr mich liebtet," fagt ber Berr, "wurdet ihr euch wahrlich freuen, daß ich jum Bater gebe," bas beißt: "Benn ihr in volltommener Erfenntniß erfcautet, welche Berrlich. feit euch baburch bereitet wird, bag ich, ber ich aus Gott bem Bater gezeugt bin, auch aus einer menschlichen Mutter geboren worben, bag ich, ber Berr ber Emigfeit, einer ber

<sup>1) 30</sup>h. 14, 28. — 2) 30h. 10, 30 und 14, 9.

Sterblichen fein gewollt, bag ich, ber Unfichtbare, mich fichtbar gezeigt, baß ich, ewig in Gottes Wefenheit, bes Rnechtes Wefenheit angenommen, - ihr wurdet ench freuen, bag ich jum Bater gebe." Euch tommt biefes Auffahren gu gute, euere Riebrigfeit wirb mit mir über alle Simmel gu bes Batere Rechten erhoben. Ich aber, ber ich bas mit bem Bater bin, mas ber Bater ift, bleibe ungetheilt mit bem Er-Beuger. Bu euch tommend entfernte 3ch mich nicht von 36m. gleichwie 3ch auch, zu 3hm gurudfehrend, euch nicht verlaffe. Freuet euch alfo, baß 3ch jum Bater gehe, weil ber Bater größer ift ale ich. Denn Ich habe euch Mir geeint und bin ber Menschensohn geworben, auf bag ihr Gottesfohne fein fonnet. Bin ich auch Giner in Beiben, fo bin ich boch in Dem kleiner ale ber Bater, worin Ich euch gleichförmig bin. In Dem aber, worin ich vom Bater nicht getrennt bin, bin ich auch größer als ich felber. Go gebe benn bie Natur zum Bater, Die kleiner als ber Bater ift, auf bag bort bae Fleifch fei, wo immerbar bas Wort ift, und es befenne ber eine Glaube ber tatholifden Rirche Den in feiner Gottheit bem Bater gleich, bon bem er nicht leugnet, baß Er in feiner Menfchbeit tleiner als ber Bater ift.

6. Geliebtefte! Laffet uns barum verachten jenen nichtigen und blinden Wahnwitz feterischer Gottlofigfeit, Die obige Stelle burch bertehrte Ertlarung gu ihren Bunften beutet, Die nicht einfieht, baß fie bem Bater wegnimmt, mas fie bem Gohne abzusprechen magt, ba ja ber Berr fagt: "Alles, mas ber Bater hat, ift mein," und bie über bie menschliche Ratur (in Chriftus) fo abermitig benft, baß fie mabnt, barum habe bem Eingeborenen gemangelt, mas bes Batere, weil Er angenommen hat, was unfer ift. In Gott bat bas Erbarmen bie Macht nicht geminbert, und bie Bieberverföhnung ber geliebten Kreatur ift tein Berfürgen ber ewigen Glorie. Was ber Bater hat, bas bat auch ber Sohn; und was ber Bater und ber Sohn haben, bas hat auch ber beilige Beift, weil bie gange Dreieinheit gumal ber eine Gott ift. Diefen Glauben aber hat nicht irbifche Beisbeit entbedt, nicht menfcliches Meinen erfunden, ibn bat

vielmehr ber Eingeborene felbst gelehrt, ihn ber heilige Geist verkündet, über den man nicht anders densen darf, als über den Bater und den Sohn. Ift Er auch nicht der Bater, nicht der Sohn, so ist Er doch nicht dem Bater und Sohne getrennt, und wie Er in der Dreieinheit eine eigene Person ist, so hat Er in der Gottbeit des Baters und des Sohnes eine Wesenheit, Alles erfüllend, Alles umschließend, mit dem Bater und dem Sohne Alles regierend, Ihm Shre und Herrichseit in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.



## Siebenundsiebenzigste (78.) Rede.

### 1. Fon den Pfingstfasten. 1)

1. Geliebteste! Dem heutigen, durch die Gerabkunft des heiligen Geistes geweihten Feste folgt, wie ihr wisset, das seiersliche Fasten, das zur Heilung und zum Geile von Leib und Seele eingesetzt ist, und das wir in frommer Dacht des gehen müssen. Als die Apostel mit der Kraft erfüllt waren, die ihnen verheissen worden, als der Geist der Wahrheit in ihre Berzen eingesehrt war, haben sie ohne Zweisel durch die Belehrung des Paracleten zuerst diese Borschrift geistiger Enthaltsankeit empfangen, damit ihre durch Kasten geheisligten Seelen empfänglicher würden für die Charismen, die ihnen verliehen werden sollten. Zwar stand den Jüngern Christi der Schutz allmächtiger Hilfe zur Seite, es leitete die Fürsten ber jungen Kirche in der Gegenwart des heiligen Geistes des Baters und des Sohnes ganze Gottheit.

<sup>1)</sup> Die in die Pfingstwoche fallenben Quatemperfasten, welche in den alten römischen Satramentarien "jejunium mensis quarti" heißen. Gehalten wurde obige Homilie am Pfingstefte selber.

Aber wiber das bevorstehende Anstürmen der Verfolger, wisder das drobende Buthgeheul der Gottlosen sollten sie nicht kämpsen mit des Körpers Stärke und des Fleisches Sättigung, da ja das zumeist das Innere des Menschen verdirbt, was das Aussere ergötzt, und die vernünftige Seele um so größere Reinigung empfängt, je mehr der Leib abgetöbtet wird.

- 2. Diefe Lehrer bemnach, welche burch ihr Beifviel und ibre Überlieferungen alle Gobne ber Rirche unterwiefen baben, begannen ben driftlichen Rriegsbienft mit beiligen Faften, fo baß fie, bie wiber bie Beifter ber Bosheit tampfen follten, Die Baffen ber Enthaltfamteit ergriffen, mit ihnen Die Reizmittel ber Lafter gu ertobten. Denn Die unfichtbaren Gegner und forperlofen Feinde werben Richts gegen uns ausrichten, wenn wir nicht verfunten find in fleischliches Belüften. 3mar wohnt bem Berfucher immerfort Die Begier zu schädigen inne, aber fie wird unvermögend und unwirkfam fein, wenn er Richts in uns finbet, mas ihm Unlag gum Rampfe wider uns bietet. Wer aber, ber von biefem gebrechlichen Fleische umfleibet ift und in biesem Tobesleibe weilt, tonnte, auch wenn er ichon viel und fraftig fortgeichritten, feines Beiles bereits fo gewiß fein, bag er fich frei von allen gefährlichen Lockungen glaubte? Mag auch Gott in feiner Gnabe feinen Beiligen Tag um Tag ben Sieg verleihen. Er nimmt ihnen nicht ben Unlag gum Rampfe. Denn auch barin befundet fich bes Schützers Erbarmen, bağ Er ber veränderlichen Ratur immer noch übrig läßt, mas fie befiegen muß, bamit fie fich nicht mit bem beftanbenen Rampfe brufte.
- 3. Darum ist nach den Tagen heiliger Freude, die wir zu Ehren der Auferstehung des herrn von den Todten und bernach zu Ehren seiner himmelsahrt begangen, nachdem und der heilige Geist geschenkt worden, der heilsame und nothwendige Brauch der Fasten angeordnet worden, auf daß die Zucht frommer Enthaltsamkeit ausmerze, was etwa selbst inmitten der Festesfreuden unbedachtsame Freiheit und ungeordnete Ausgelassenheit verschuldet. Diesen Brauch müssen

wir auch darum gewissenhaft üben, daß in uns dauerhaft verbleibt, was Gott an diesem Tage der Kirche verliehen. Tempel des heiligen Geistes geworden und mehr als je von der Fülle göttlicher Gnadenströmung übergossen dürsen wir uns von keiner Begier überwinden, von keinem Laster in Besitz nehmen lasten, damit das Gezelt (göttlicher) Kraft von keiner Besleckung besudelt sei.

4. Diefes tonnen wir alle unter ber Leitung und Beis bilfe bes Berrn erlangen, wenn wir uns beftreben, burch Die Reinigung ber Faften und Die reichliche Spende bes Erbarmens une von bem Unrath ber Gunben gu befreien und reich an Früchten ber Liebe gu fein. Denn Alles, mas auf Die Speifung ber Urmen, auf die Beilung ber Rranten, Die Logfanfung ber Gefangenen verwentet wird, wird nicht geminbert, fonbern gemehrt. Niemals tann vor Gott verloren fein, mas getreues Wohlthun ausgegeben, weil es fich jum Lohne birgt, mas immer es gur Stute gefpenbet. "Gludfelig find ja bie Barmbergigen, weil fich ihrer ber Berr erbarmen wird." 1) Dort wird nicht mehr gebacht ber Gunde. wo bas Zeugnif ber Liebe vorhanden. Darum wollen wir am Mittwoch und Freitag faften, am Samflag aber bei bem feligsten Apostel Betrus die Bigilien halten, burch beffen Fürbitte wir ficherlich Befreiung von allen Feinben unferer Seele und unferes Leibes erhoffen burch unfern Berrn Jefum Chriftum, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in bie Emigteiten ber Emigteiten. Mmen.



<sup>1)</sup> Matth. 5, 7.

## Achtundsiebenzigste (79.) Rede.

#### 2. Yon den Pfingstfaften.

1. Beliebtefte! Es ift nicht zweifelhaft, baß jegliche driftliche Observang ihren Urfprung in ber göttlichen Unterweifung bat, und bag Alles, mas bie Kirche als frommen Branch aufgenommen, aus ber apoftolif den Uberlieferung und ber Lehre bes beiligen Beiftes bervorgebt. Diefer leitet auch jett noch die Bergen ber Gläubigen burch feine Anordnungen, fo bag Alle biefelben geborfam beobachten und weise verfteben. Denn als ber vom Berrn verheiffene beilige Beift am Tage ber Bfingften, ben wir am funfzigften Tage nach bes Berrn Bascha feiern, Die Bergen berer, Die feiner barrten, mit größerem Reichthum und mit berrlicherer Begenwart feiner Majeftat erfüllte, als je gubor, ba murbe gang offenbar neben ben übrigen Gottesaaben auch bie Gnabe ber Faften geschenft, Die fich unmittelbar bem beuti= gen ffeste anschließen. Go follte bie Enthaltsamteit ber Beginn berg Tugenben werben, wie bie Begier ber Unfang ber Gunben gemefen.

- 2. In ber Ubung biefes Gottesgeschenkes aber burfen wir barum nicht läffiger fein, weil auch bie Juben und baretifer fich oftmale bee Effene nach Belieben enthalten, ia felbft bei ben Beiben eine Urt thorichten Faftene beftebt. Denn etwas Anderes thut die Bernunft unter Führung ber Bahrheit, etwas Unberes ber Trug unter falfchem Scheine. Bei uns beiligt ber Glaube auch ben Effenben, bei Jenen beflect ber Unglaube auch ben Fastenden. Beil aufferhalb ber tatholischen Rirche Nichts rein. Richts guchtig ift bem Borte bes Apostels gemäß: "Alles, mas nicht aus bem Glauben ift, ift Gunbe,"1) fo haben wir mit ben von ber Einheit bes Leibes Chrifti Getrennten in Richts Die Uhnlichkeit, in Richts bie Bemeinschaft, Die unter uns bas beilbringende und große Fasten bewirft. Bur Tugend ber Entbaltfamfeit gebort ja querft, fich von Brrthumern enthalten. weil man bann erft recht manbelt, wenn man auf bem Wege ber Wahrheit einherschreitet. Die von bem engen und fteilen Wege abbiegen und bem abschüffigen, breiten folgen. gelangen rafch in's Berberben. Beffer ift ein langfames Einherschreiten auf bem rechten Wege, als ein rafches Das bineilen auf abschüffiger Babn.
- 3. Es habe barum ber katholische Christ Acht auf seines Fastens Frucht. Dieses wird selbst inmitten der reich-lichsten Almosenspenden gänzlich fruchtlos sein, wenn icht hervorgegangen ist aus der Gnadenbethauung des heisligen Geistes. Denn da der Apostel sagt, "daß ihm keine Tugend ohne die Liebe nütze," 2) und wiederum, "daß die Liebe Gottes in unsere Herzen eingegossen sei durch den heisligen Geist, der uns geschenkt worden," 3) so müssen wir uns gar sehr hüten, daß wir nicht durch Überbedung das Gute verlieren, das wir nicht wirken können, ohne gut zu sein. Denn mit Recht beraubt sich alles Lobes, wer den

<sup>1)</sup> Nöm. 14, 28. — 2) I. Kor. 13, 1. — 3) Nöm. 5, 5. Leo's Reden.

Ruhm seines Strebens und Thuns vielmehr in sich selbst als in dem Herrn sucht. Es lehrt ja der selige David, daß Gott in den Werten der Heiligen gepriesen werden muß, indem er sagt: "Wunderbar ist Gott in seinen Deiligen; der Gott Israel selber wird Kraft und Stärke seinem Bosse geben;"3) und wiederum: "Herr; im Lichte deines Angesichts werden sie wandeln, und in deinem Namen werden sie frohlocken den ganzen Tag, und in deiner Gerechtigkeit werden sie erhöht werden, denn der Ruhm ihrer Stärke bist Du." <sup>2</sup>)

Kaffet uns darum, Geliebteste, gemäß der Unterweisung bes heiligen Geistes, durch welchen der Kirche Gottes aller Tugenden Geschenke verlieben sind, in freudigem Glauben das feierliche Fasten unternehmen! Enthalten wollen wir uns alles übermüthigen Brüstens, wenn wir zu halten vermocht, was Gott geboten, Ihm wollen wir in Allem die Stre geben, der den guten Willen einflößt und der guten Werke Urheber ist, wie es der Herr lehrt: "Also leuchte euer Licht vor den Menschen, daß sie euere guten Werke sehen was den Menschen, daß sie euere guten Werke sehen und euern Bater preisen, der im Himmel ist,"<sup>3</sup>) der lebt und regiert durch alle Ewigkeiten der Ewigkeiten, Amen.



<sup>1)</sup> Pf. 67, 33. — 2) Pf. 88, 17. — 3) Matth. 5, 16.

## Neunundsiebenzigste (80.) Rede.

#### 3. Fon den Pfingftfaften.

Beliebtefte! Rachbem bie beiligen Feste in ihrer Reiben-Folge gefeiert find und bie Anbacht geiftiger Freude vollenbet ift, muffen wir nunmehr gu beilfamer Entfagung gurudfehren und bas Beilmittel ber Faften in Unmenbung bringen, ben Beift gu üben und ben Leib gu gugeln. Beil wir bierüber burch göttliche Ermahnung und burch eigene Erfahrung binlänglich belehrt find, laffet uns im Berlauf ber geheiligten Tage zuerft ber göttlichen Liebe Dant fagen : bann wollen wir, ber Enthaltfamteit beilige Wonnen erftrebend, und ein wenig entziehen von ber Fulle irbifcher Speifen und auf die Almosenspende verwenden, was bei ber Tafel nicht verbraucht wird. Denn erst bann bient bie Mebigin bes Faftens gur Beilung ber Geele, wenn bie Abtödtung bes Fostenben ben Sunger bes Nothleibenben fillt. Da wir also wiffen, bag bei bem barmbergigen Gott bes Almosens reichliche Spende mehr gilt als Fasten, gemäß bem Worte bes Berrn felber : "Gebet Almofen, und Alles

ift euch rein," 1) fo bürfen wir ben Armen bas Almosem nicht versagen, wenn wir unsere Seelen von bem Schmutz ber Sünden gereinigt wünschen, auf daß uns am Tage der Bergeltung Werte der Barmberzigkeit belfen, die Barmberzigkeit Gottes zu erlangen, durch Christum unsern herrn. Amen.

<sup>1)</sup> Lut. 11, 41.

## Achtzigste (81.) Rede.

### 4. Yon den Pfingftfaften.

1. Beliebtefte! Unter anbern Unordnungen ber apo-Molifchen Lebre, Die aus ber Quelle göttlicher Unterweifung ausgeströmt, haben bie Fürften ber Rirche, als ber beilige Beift über fie gekommen, ohne Zweifel Die Borfchrift empfangen, baß fie in ber Beobachtung beiligen Faftens bie Richtfchnur jeglicher Tugend empfingen, ba es gar forberlich gur Befolgung ber göttlichen Gebote ift, wenn bie driftliche Rriegeschaar fich wiber ben Stachel jeglichen Laftere mannet burch bie Beiligung ber Enthaltsamfeit. Denn ba burch Die Lodung ber (verbotenen) Speife fich ber erfte Unlag gur Sunde eingeschlichen, welche Gottesgabe konnte ba bie wieberertaufte Freiheit beilbringender in Anwendung bringen, als daß fie nunmehr fich von Erlaubtem zu enthalten verfteht, fie, bie ehebem ihr Beluften nach Berbotenem nicht gu gahmen gewußt? "Zwar ift Alles gut, was Gott gefchaf= fen, und Richts barf man verachten, was mit Dantfagung

empfangen wird; "1) aber bazu find wir nicht erschaffen, bag wir in schimpflicher und schamloser Gier alle Fülle ber Welt begehren, gleich als ob es nicht gestattet wäre, unberührt zu lassen, was zu sich zu nehmen gestattet ist.

- 2. Breis fei Gott, ber bem Menschen fo Bieles gu feinem Gebrauch geschentt; aber M ertenne ber vernünftige Beift, baf ber Seele größere Freuden verlieben find als bem Leibe. Und wenn er bort, wie ihm burch ben beiligen Beift gefagt wird: "Bebe beinen Begierben nicht nach und wende bich ab von beinem Willen," 2) fo ferne er baraus. wie er wiber Alles, mas ben forperlichen Sinnen schmeichelt. bie Tugend ber Enthaltsamteit üben muffe, burch welche bie Beisheit bes innern Menschen gunimmt, mabrent bas Boblbehagen bes äuffern verfürzt wird. Denn nicht ift bes Bergens Stärte bie gleiche unter ber Beschwer (reichlicher) Rahrung, wie unter bem Leichtsein bes Faftens, und nicht tann Sattfein benfelben Sinn erzeugen, wie färglicher Benuß. Wenn bas wiber ben Beift begehrenbe Fleifch von geiftigem Begehren übermunden wird, bann erlangt man freie Gefundheit und gefunde Freiheit, fo bag bas Fleifch burch bas Urtheil bes Beiftes, und ber Beift burch ben Beiftand Gottes gelentt wird.
- 3. Geliebteste! Zur Erlangung bieses Nutsens also labet uns die gegenwärtige Zeit ein, daß wir nach den fünfzig Tagen von der Auferstehung des Herrn dis zur Herabkunft des heiligen Geistes, die wir in der Freude des erhabenen Festes zugebracht, zu den Heilmitteln des Faste ns hinzueilen, wenn etwa durch angenehmes Sichsgehenlassen der fröhliche Genuß nachlässiges Verschulden verursacht hat. Denn wenn nicht das Erdreich unseres Leibes durch fortwährendes Bearbeiten in Unterwürfigkeit gehalten wird, dann erzeugt es schnell zusolge trägen Müßigliegens Dornen und Difteln; in entartetem Wachsthum wird es

<sup>1)</sup> I. Timoth. 4, 4. — 2) Effl. 18, 30.

Frucht tragen, die nicht in die Scheunen hineingetragen, sons dern im Feuer verbrannt werden wird, dem Worte des Herrn gemäß: "Jegliche Pflanzung, die nicht mein himmslischer Vater gepflanzt, wird ansgerottet werden." Dewahren müffen wir also aller Sproffen und Samen edele Art, die wir aus der Bflanzung des himmlischen Pflanzers empfangen; in wachsamer Kümmerniß müffen wir Sorge tragen, daß nicht Gottes Gaben durch irgend einen Trug des neibischen Feindes versehrt werden und inmitten des Baradieses der Tugenden ein Wald von Lastern auswachse.

4. Dieses übel abzuwenden, ift Nichts wirkfamer als Almofen und Fasten, indem Enthaltsamkeit das fleischliche Gelüsten ertödtet und forgetragendes Erbarmen die Früchte geistigen Sehnens mehrt. Darum ermahnen wir euch, Geliebteste, seinerlich, daß wir, die wir durch Abtödtung des Leibes und durch Werke der Barmherzigkeit Reinigung von allem Sündenschung begehren, am Mittwoch und Freitag mit einander fasten; am Samstag aber wollen wir beim heisligen Apostel Betrus die Bigilien seiern. Wir glauben ja, daß wir durch seine Berdienste und seine Fürbitte in Allem solche Beihilfe erlangen, daß unserem Fasten und unseren Gelöhnissen Gottes Erbarmen nicht mangeln wird durch Ehristum unsern herrn. Amen.

CON CONTROL CO

<sup>1)</sup> Matth. 5, 13.

## Einundachtzigste (82.) Rede.

Im Jeste der Ispostel Petrus und Paulus.

1. Beliebtefte! Zwar hat bie ganze Welt Antheil an allen beiligen Westen, und ber eine fromme Glaube erheischt es, daß überall in gemeinsamer Freude das Andenken Deffen gefeiert werbe, mas gur Rettung Aller gefchehen ift. Aber bas heutige feft muß neben ber Ehrerbietung, Die = auf ber gangen Erbe verbient, in biefer unferer Stadt mit eigenem und befonberm Jubel begangen werben. Wo bie erften Apostel ihr Leben fo ruhmreich geenbet, bort muß auch besonders freudevoll ber Tag ihres Maribriums gefeiert werben. Denn bas find bie Manner, burch welche bir, Rom, bas Evangelium Chrifti aufgeleuchtet ift. Durch fie bift bu eine Schülerin ber Bahrheit geworben, bie bu porbin bie Lehrmeisterin bes Brrthums marft. Diefe find beine beiligen Bater und mabren Birten, Die bich gur Gin= glieberung in bas himmlische Reich viel beffer und viel gludlicher gegrundet als jene, burch beren Duben bie erften Fundamente beiner Mauern gelegt worben. Derjenige von ihnen, welcher dir den Namen gegeben, hat dich durch Brusbermord geschändet. Diese sind es, die dich zu demiRuhm erhoben, daß du wegen des (in dir errichteten) Stuhles Betri geworden bist das heilige, das auserwählte Bolt, die priessterliche und königliche Stadt, des Erdkreises Haupt, daß du durch die göttliche Religion weiterhin deine Herrschaft ausbreitest, als einst durch deine weltliche Macht. Denn obschon du, an Siegen reich, dein Herrscherrecht über Land und Meer ausgebehnt, so hat dir doch kriegerische Ringen weniger unterjocht, als dir der driftliche Friede

unterwürfig gemacht.

2. Der gute und gerechte und allmächtige Gott, ber bem Menfchengeschlechte fein Erbarmen niemals verfagt, und ber alle Sterblichen insgesammt immerfort burch bie Fulle feiner Bobithaten ju feiner Ertenntnig unterwiefen, bat fich nach verborgenem Rathfchluffe und in ber Tiefe feiner Liebe ber freiwilligen Berblendung ber Irrenden und ber gu immer größerer Gunbe reigenben Bosheit erbarmt, indem Er fein ihm gleiches und gleichemiges Bort fandte. Nachdem biefes Fleisch geworben, hat es bie göttliche Ratur ber menschlichen alfo geeint, baß fein Reigen in bie Rieberung unfere Erhebung in bie Bobe murbe. Auf baß aber Die Wirlung biefer Onabe fich über bie gange Belt ergofe, bat Gottes Fürsehung bas romifche Reich entfteben laffen. In feinem Bachethum erlangte es folche Musbehnung, bas feine Grengen faft bie Befammtheit aller Bolfer umfchlof-Dem von Gott vorbereiteten Berfe mar es ja befonbers forberlich, bag viele Staaten in einem Reiche vereint maren, und bag bie allgemeine Prebigt 1) fcnell ben Bugang Bu ben Boltern finden tonnte, welche bie Berrichaft einer Stadt umschloffen bielt. Diefe Stadt aber tannte nicht ben Urheber ihrer ausgebehnten Macht, und mahrend fie beinahe über alle Nationen berrichte, mar fie ben Grrthumern

<sup>1)</sup> Praedicatio generalis, statt besseichnenber bie Lesart praedicatio regenerationis.

aller Nationen bien ftbar. Sie wähnte munbers viel Religion in sich zu bergen, weil sie teine Berkehrtheit zuruckwies. Darum ift sie um so wunderbarer durch Christus befreit worden, je fester sie durch den Teufel gebunden war.

- 3. Als die zwölf Apostel durch den heitigen Geist die Gabe empfangen, in allen Sprachen zu reden, und sich die Länder vertheilt, um ihnen das Evangelium zu bringen, da war der seligste Apostelfürst Betrus für die Burg des römischen Reiches bestimmt, damit das Licht der Wahrheit, welche zum Deile aller Bölker geoffenbart wurde, sich vom Daupte selber wirksam durch den ganzen Körper der Welt ergöße. Wo aber wäre eine Nation gewesen, die damals nicht ihre Bertreterin in dieser Stadt gehabt hätte? Oder welchem Bolke hätte jemals unbekannt bleiben können, was Rom vernommen hatte? Dier mußten die Meinungen der Philosophie bekämpst, dier die Eitelkeiten irdischer Weisheit zu Schanden gemacht, dier der Dämonenkult zerstärt, dier alle gottlosen Opfer beseitigt werden, hier, wo der Aberglaube sorgsamst vereint hatte, was jemals der vielgestaltige Irrthum eingerichtet.
- 4. Bu biefer Stadt alfo, feligfter Apostel, tommft bu ohne Bebenten, und mabrend beines Ruhmes Genoffe, ber Apostel Baulus, noch mit ber Grundung anderer Rirchen befchäftigt ift, febreft bu ein in biefen Balb, bon wilben Thieren bewohnt, in biefen Ocean mit tiefem Strubel, muthiger noch, ale wie bu auf bem Meere einherschritteft. Du fürchteft nicht Rom, Die Berrin ber Belt, ber bu im Baufe bes Raiphas die Dienerin ber Briefter gefürchtet. War benn etwa die Macht bes Klaudins ober bie Graufamteit bes Nero unbebeutenber als bas Gericht bes Bilatus ober bie graufige Buth ber Juben ? Es besiegte bemnach ben Anlag ber Furcht bie Gewalt ber Liebe, und bu glaubteft bie nicht fürchten gu burfen, bie bu gu lieben übernommen. Diefe furchtlofe Liebesbingabe mar bamals ichon in Wahrheit bein Eigen geworben, ale bas Befenntniß beiner Liebe gum Beren burch beffen breimaliges ge-

beimnisvolles Fragen gefestigt worben. Und nichts Anderes wurde von der Liebe, die in deinem Herzen wohnte, verslangt, als daß du mit jener Speise, die dich bereits gefättigt, auch die Schäflein Deffen weibeteft, den du liebteft.

- 5. Auch mehrten beine Zuversicht all die Bunderzeichen, all die Geschenke der Gnadengaben, all die Bunderkräfte, so dir zu Theil geworden. Schon hattest du die Bölker unterwiesen, die aus der Beschneidung gläubig geworden, schon hattest du die Rirche von Antiochien gegründet, wo zuerst der Name "Ebrist" in ehrenvollen Brauch kam; schon hattest du in Bontus, Galatien, Cappadocien, Assen und Bithynien die Satungen der evangelischen Lebre verkfündigt. Ohne Bedenken über den Erfolg deines Werke, ohne Rückstauf den schon sortgeschrittenes Alter trugst du nun die Siegestrophäe des Kreuzes Christi hinein in die römischen Vesten, wohin dir nach göttlicher Borberbestimmung vorangingen die Ehre der Macht und der Ruhm des Leidens.
- 6. Zu ihr eilte auch hin bein heiliger Mitapostel Baulus, das Gefäß der Auserwählung, der besonders erkorene Lehrer der Heiden, er gesellte sich dir zu um jene Zeit, wo unter der Regierung des Nero alle Ehrbarkeit, alle Scham, alle Freiheit dahinsiechte. Die durch Ausschweisung in allen Lastern aussodernde Wuth stürzte den Nero in einen folchen Strudel von Wahnwis, daß er zuerst über den christlichen Namen das heftige Toben einer allgemeinen Berfolgung verbängte, gleich als ob durch das Himmorden der Heiligen die Gnade Gottes vernichtet werden könnte, während doch gerade das den Heiligen größter Gewinn war, daß ihnen die Berachtung dieses Todeslebens die Erlangung ewigen Glickes brachte. "Kostbar ist vor den Augen Gottes der Tod seiner Heiligen," 1) und durch keine Art von Grausamteit kann zerstört werden die im Geheimnisse des Kreuzes

<sup>1) \$1. 115, 15.</sup> 

Christi gegründete Religion. Nicht gemindert, sondern gemehrt wird die Kirche durch die Verfolgungen, und der Acker des Herrn wird durch sie wit immer reichlicherer Saat geschmäckt, indem die Körner, die einzeln fallen, vermehrt ausseinen. Wie reichlichen Nachwuchs jene zwei Sproffen des göttlichen Samens gehabt, bezeugen die Taussende seliger Marthrer, die, den Triumph der Apostel nachsahmend, unsere Stadt mit purpurgeschmäckten und weithin leuchtenden Völkern umgeben und wie mit einem Diademe bekränzt, das aus der Zier vieler Gemmen gewunden ist.

7. Geliebtefte! Müffen wir uns am Bebenktage eines jeden Beiligen inegemein freuen über Die Bilfe, Die uns Gott gur Anspornung ber Gebuld und gur Festigung bes Blaubens bereitet, fo begeben mir boch mit Recht in grofferm Festesiubel ben erhabenen Gebenttag biefer Bater. welche Gottes Inabe inmitten aller Glieber ber Rirche gu folder Bobe erhoben, baß Er fie in bem leibe, beffen Saupt Chriftus ift, gleichfam ale ber Mugen Doppellicht eingefett bat. Über ihre Berdienfte und Tugenden, Die jegliches Ronnen ber Rebe überfteigen, burfen wir nichts Berichiebenes. nichts Gesondertes benten; benn bie Muserwählung bat fie gleich, bie Mubfal abnlich, bas Enbe zu Benoffen gemacht. Bemäß unferer eigenen Erfahrung, wie gemäß ber Erbrobung unferer Borfahren glauben wir zuversichtlich, bag uns inmitten aller Dubfeligkeiten biefes unferes Lebens bie Für= bitte Diefer unterer besonderen Schutvatrone belfen mirb. Gottes Erbarmen ju erlangen, bag une, welche bie Laft ber eigenen Gunben niederbrudt, ber Apostel Berbienft erbebt, durch unfern Berrn Jefum Chriftum, bem mit bem Bater und bem beiligen Beifte gleiche Dacht und eine Gottheit ift in die Emigteiten ber Emigfeiten. Amen.

## Bweiundachtzigste (83.) Rede.

Im Feste des heiligen Apostels Vetrus. 1)

1. Jubeln wir auf in bem Herrn, Geliebteste, und frohlocken wir in geistiger Freude; benn unser Herr Jesus Christus. Gott bes Baters eingeborener Sohn, hat, uns die Gebeimnisse seines Erlösungswertes und seiner Gottheit kund zu thun, den heiligen Petrus als den Brimas des priesterlichen Ordo zum Oberhaupte dieser Stadt einzusethen sich gewürdigt. Sein beutiger Festag, die Wiedersehr des Triumphtages seines Marthriums, hat Zier und Schmuck dem Erdsreise verliehen. Denn das, Geliebteste, war der

<sup>1)</sup> Die nachstehende Rebe ist mit Ausnahme des Einganges eine wörtliche Zusammenstellung aus den Reden II. und III. (III. und IV.) (siehe S. 20 ff.) Duesnel weist sie beshalb auch als nicht von Leo wieder hot t gehalten in den Anhang. Diefelbe findet sich jedoch in allen Manuscripten an obiger Stelle unter den Echten Reden Leo's.

Lobn jenes Bekenntniffes, welches Gott ber Bater bem Bergen bes Apostele eingehaucht, welches bem Ungewiffen alles menfchlichen Deinens entruckt ift und Die Festigkeit eines Felfen erlangt bat, bie burch feinen Unbrall ericbittert werben tann. Wie bie evangelifche Beschichte ergablt, fragte ber Berr alle Apostel, mas bie Denfchen von 3bm bielten. Solange bas Schwanten menschlichen Deinens an= geführt wirb, antworten fie in gemeinfamer Rebe. Gobalb aber gefragt wird, was bie Apostel felber benten, ba ift Der ber Erfte im Betenntniffe bes Berrn, welcher ber Erfte mar in ber Apostelmurbe. Ale Diefer gefagt batte: "Du bift Chriftus, ber Gobn bes lebenbigen Bottes," antwortete ibm Jefus: "Gludfelig bift bu, Simon, Sobn bes Jonas, weil bir bas nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sonbern mein Bater, ber im himmel ift," bas beißt, barum bift bu glud. felig, weil mein Bater bich gelehrt, weil nicht irbisches Meinen bich getäuscht, fonbern himmlische Erleuchtung bich unterwiesen hat. Und nicht Fleisch und Blut, fonbern Der bat mich bir tund gegeben, beffen eingeborener Gobn ich bin. Dann fahrt Er fort : "Und ich fage bir," b. b. wie mein Bater bir meine Gottheit fund gethan, fo thue ich bir beine Bevorzugung tund: "Du bift Betrus," b. b. obicon 3ch ber unverlepliche Fele bin, ich ber Edftein, ber aus 3meien eines macht, 1) 3ch bas Rundament, auffer bem Niemand ein anderes legen fann, fo biff boch auch bu ein Fele, weil bu gefestigt bift burch meine Rraft, fo baf bie Macht, bie mein eigen, uns gemeinsam ift burch beine Theilnahme an berfelben.

2. "Über biefen Felsen will ich meine Rirche bauen, und bie Bforten ber Golle werben Richts ausrichten gegen biefelbe," b. b. über biefen ftarten Felsen will ich meinen ewigen Tempel errichten, und bie Zinnen ber Kirche, bie bis

<sup>1)</sup> Ephes. 1, 14 u. 20.

in ben Simmel emporragen follen, werben aufsteigen über bem festen Fundamente biefes Glaubens. Diefes Befenntniß follen bie Bforten ber Solle nicht festhalten, Die Feffel bes Tobes nicht binben. Denn biefes Bort, - ein Bort bes Lebens ift es. Wie basfelbe feine Befenner gum Simmel erhebt, fo fentt es feine Biberfacher in ben Abarund ber Bolle binab. Um feinetwillen wird bem beiligen Betrus gefagt: "Dir will ich bie Schluffel bes himmelreiches geben; mas immer bu auf Erben gebunden haben wirft, wird auch im himmel gebunden fein. Und mas immer bu gelöft haben wirft auf Erben, wird auch im Simmel gelöft fein." Zwar ift bas Recht biefer Machtverleihung auch auf Die übrigen Apostel übergegangen, an alle Fürsten ber Rirche ift bietes Spruches Satung ergangen; aber nicht umfonft ift einem anvertraut, was allen mitgetheilt werben foll, Denn gerabe begbalb ift Dieg bem Betrus insbesonbere übertragen worben, weil Betrus allen Leitern ber Rirche porgefett ift. Es bleibt alfo bas Borrecht bes Betrus, mo immer ein Urtheil in feinem magvollen Beifte ausgefprochen wird. Da ift nicht allgu große Strenge, nicht allgu große Milbe, wo Richts gebunden, Richts gelöft wird, mas nicht ber beilige Betrus gelöft ober gebunden bat.

3. Als aber bas Leiben bevorftand, welches bie Standbaftigfeit ber Apostel auf eine barte Probe ftellen follte, fprach ber Berr zu Simon: "Simon, Simon, fiebe ber Satan hat nach euch begehrt, bag er euch fiebte wie ben Beizen. Ich aber habe fur bich gebetet, bag bein Glaube nicht ausgebe; bu aber, einftens bekehrt, ftarke beine Bruber, baß ihr nicht eingehet in bie Berfuchung."1) Gemeinfam war allen Aposteln bie in ber Berfuchung gur Furcht liegende Befahr, gleichmäßig bedurften fie bes Beiftandes bes göttlichen Schutes, weil ber Teufel fie alle zu beunruhigen, alle zu zermalmen begehrte, und toch nimmt fich ber

<sup>1)</sup> Luf. 22, 23.

Berr in besonderer Sorge bes Betrus an, doch fleht Er befonbere für ben Glauben bes Betrus, wie wenn bie Stellung ber übrigen eine ficherere fein werbe, wenn ber Beift bes Betrus nicht befiegt fei. In Betrus alfo wird bie Rraft Aller gefestigt und ber Beiftand ber göttlichen Gnabe alfogeordnet, baß bie Stärfe, welche Chriftus bem Betrus verleibt, burch Betrus ben Aposteln mitgetheilt wirb. Auch nach feiner Auferstehung bat ber Berr bem beiligen Apostel Betrus nach ber Ubergabe ber Schluffel bes himmelreiches auf die breimalige Berficherung ewiger Liebe breimal in gebeimnifvollen Worten gefagt: "Weibe meine Schafe." 1) Das thut er auch jett noch zweifelsohne, ber treue Birte erfüllt ben Auftrag feines Berrn, er fartt une burch feine Mahnungen, er betet für uns ohne Unterlag, bag wir pon feiner Bersuchung überwunden werden. Wenn er aber biefefeine fürforgende Liebe allem Gottesvolle überall zuwendet. um wie viel mehr wird er fich bann murbigen, feine Gilfe uns, feinen Bfleglingen, ju Theil merben ju laffen, uns, bei benen er in ber beiligen Rubestätte feliger Entschlafung rubet in bemfelben Fleische, in bem er einft unfer Dberbaupt gemefen? Da wir alfo feben, Beliebtefte, wie une Bott einen fo großen Borfteber eingesett, fo freuen wir uns billig' und recht über Berbienft und Burbe unferes Führers, indem wir Dant fagen bem emigen Ronige, unferm Erlofer Jefu Chrifto unferm Berrn, bag Er bem fo große Macht verlieben, ben Er gum Fürften ber gangen Rirche gemacht, gur Berberrlichung und gum Breife feines Namene, bem Ehre und Ruhm ift in bie Emigfeiten ber Emigfeiten. Amen.



<sup>1) 30</sup>h. 21, 17.

### Dreiundachtzigste (84.) Rede.

Aber die Vernachlässigung der Dankfeier. 1)

(In ber Ottav bes Festes ber Apostel Betrus und Paulus.)

1. Geliebteste! Daß die religiöse Andachtsübung, 3u welcher wegen des Tages unserer Züchtigung und Befreiung vordem das gesammte gläubige Bolt hinströmte, Gott Dank zu sagen, nunmehr fast von Allen vernachlässigt wor-

<sup>1)</sup> Die nachfolgende kurze Rede ist eine Strafpredigt an die Römer wegen ihrer geringen Theilnahme an der Dankfeier sir die Befreiung Roms von den Bandalen. Baronius glandt, der heilige Bater habe den Einfall Attilas im Ange, was aber aus der Rede selbst widerlegt wird, da in derselben von einer Zückzigung und Besreiung der Stadt die Rede ist, während Attila nicht bis nach Rom gekommen war, hingegen der Bandalensührer Genserich die Stadt pflindern und einen Theil ihrer Bewohner in die Gesangenschaft schren ließ.

ben, bekundet die geringe Bahl ber bier Unwesenden. Das hat mein Berg febr traurig gemacht und mit großer Furcht erfüllt. Denn gar gefährlich ift es, wenn bie Menfchen unbantbar gegen Gott find und, uneingebent feiner Bobithaten, weber über bie Buchtigung zerknitscht noch über bie Befreiung erfreut find. 3ch fürchte barum, Beliebtefte, baß bas Wort bes Propheten Solche geftraft, wenn es fagt : "Du haft fie gegeißelt, und es hat fie nicht geschmerzt; bu haft fie gezüchtigt, und fie wollten nicht Bucht annehmen." 1) Denn welche Befferung zeigt fich an benen, bei benen fich folche Gleichgiltigfeit findet? 3ch fchame mich, es zu fagen, aber ich barf es nicht verschweigen, Die Damonen werben mehr geehrt als die Apostel und die wahnwitigen Schausviele fleiffiger besucht als bie Rirchen ber beiligen Marthrer. Ber bat benn biefer Stadt bas Beil wiedergebracht, wer fie ber Befangenschaft entriffen, wer fie vor Riebermetelung befdust, Die Circusfpiele ober Die Fürforge ter Beiligen? Muf ihr Fleben ift bem Strafgerichte ber gottlichen Gerech= tigfeit Ginhalt geschehen, fo bag wir gur Bergeihung erhal. ten murben, bie mir Born verbienten.

2. Ich beschwöre euch, Geliebteste, lasset euer Herz rühren durch jenes Wort des Erlösers, das Er gesprochen, als Er in der Macht seines Erbarmens zehn Aussätzige gereinigt hat und nur einer von ihnen zurückgekommen war, um Dank zu sagen. Damit zeichnete er die Undankbaren, die sich der Bslicht der Liebe in ihres Herzens Gottlosigkeit nicht unterzogen, obschon sie des Leibes Genesung erlangt. Auf daß jene Zeichnung der Undankbaren nicht auch dei ums zutresse, Geliebteste, kehret doch zum Herrn zurück, erkennet die Wunderthaten, die Er an uns zu wirken sich gewürdigt, und messet unsere Besteiung nicht, wie die Gottlosen wähnen, der Wirkung der Gestirne bei, sondern dem

<sup>1) 3</sup>er. 5, 7.

unaussprechlichen Erbarmen bes allmächtigen Gottes, ber bie Bergen ber muthichnaubenben Barbaren gu beschwichtigen fich gewürdigt. Wendet euch wiederum mit ber gangen Rraft bes Glaubens bem Undenken an fo große Bobithat gu. Die große Nachläffigteit muß burch noch größere Genugthung gefühnt werben. Benben wir une gu unferer Befferung an Die Nachlicht bes Schonenben, auf bas fich ber Apostel Betrus und alle Beiligen, bie uns in vielen Bibermartigfeiten immerbar beigeftanben, würdigen, unfer Fleben für euch beim erbarmenben Gott gu unterftuten burch Chriffum unfern Berrn. Umen.



# Vierundachtzigste (85.) Rede.

Im Jefte des heiligen Saurentius.

1. Geliebtefte! Die Summe aller Tugenben und Die Fülle jeglicher Berechtigfeit murgelt in jener Liebe, mit ber Gott und ber Rachfte geliebt werben. Diefe Liebe findet fich mahrlich nirgendwo in fo berrlicher Beife, fie leuchtet nirgendwo fo bellichimmernd, ale bei ben beiligften Marthrern. Gie find unferm Berrn Jefus Chriftus, ber für alle Menfchen geftorben ift, ebenso verwandt burch bie Rachahmung ber Liebe wie burch bie Ahnlichteit bes Leibens. Zwar tann Rieman-Des Liebeswert jener Liebe gleichtommen, in welcher ber Berr uns erlöft. Denn gar verschieben ift es, wenn ein bem Befete bes Tobes unterworfener Menfc für ben Berechten ftirbt, und wenn einer, ber bem Tobe feinen Tribut fculbet, für Gunber fich bem Tobe unterzieht. Aber bennoch haben auch bie Marthrer allen Menschen gar großen Ruten gemahrt, ba ber gnabenspenbenbe Berr fich ihres Startmuthes alfo bebient, bag Er baburch tunbgeben wollte, wie bes Tobes Strafe und bes Rreuzes graufige Bein Niemandem der Seinigen furchtbar sein solle, daß er dadurch Biele zur Nachahmung aufmunterte. Wenn also kein Guter für sich allein gut ist, wenn keines Weisen Weisheit ihm allein gefällt, und wenn das die Natur wahrer Tugenden ist, daß Dersenige, welcher von ihrem Lichte durchleuchtet ist. Biele dom finstern Irrthume zurücksührt, dann gibt es kein nutzbringenderes Borbild, das Bolt Gottes zu unterweisen, als das der Marthrer. Mag es dem beredten Flehen leicht gelingen, Etwas zu erbitten, mögen Bernunftgründe wirksamer Hein, Jemanden zu überzeugen, — mehr vermögen doch immer Veispiele als Worte, und böher steht die Belehrung durch das Wert als durch das Wort.

2. Wie rubmreiches Unfeben in biefer berrlichften Weise ber Belehrung ber beilige Marthrer Laurentius genießt, burch beffen Leiben ber heutige Tag verherrlicht ift. bas tonnten felbit feine Berfolger mahrnehmen, indem jene munberbare Beiftesftarte, bie jumeift aus ber Liebe gu Chriftus hervorgegangen, nicht bloß in ihm felber Stand bielt, fonbern auch Undere burch bas Beifpiel ber Gebuld ftartte. Denn als bie Buth ber beidnischen Machte gegen bie auserlesensten Glieber Christi muthete und namentlich gegen Jene ihren Angriff richtete, welche bem Briefterftanbe angeborten, ba entbrannte ber gottlofe Berfolger gegen ben Lepiten Laurentius, ber nicht bloß wegen ber Spendung ber Saframente, fonbern auch wegen ber Berwaltung bes firch. lichen Bermögens rühmlich befannt mar. In ber Ergreifung biefes einen Mannes versprach er fich boppelte Beute. Batte er ihn nämlich zur Auslieferung bes beiligen Zweden gewidmeten Gelbes vermocht, fo hatte er ihn auch ber wahren Religion abwendig gemacht. Es ruftet fich alfo ber gelogierige und ber Bahrheit feindliche Menfch mit einer boppelten Fadel, mit ber Fadel bes Beizes, bag er bas Golb raube, mit ber Fadel ber Gottlosigfeit, bag er Chriftum hinwegnehme. Er forbert alfo vom matellofen Borfteber ber beiligen Schatfammer, baß ihm bie tirchlichen Schate ausgeliefert würben, nach benen ihn in feiner Bier fo febr geluftete. Der unschuldige Levite zeigte ibm, wo er biefelben hinterlegt hatte. Zahllose Schaaren heiliger Armen führte er vor ihn hin, auf beren Unterhalt und Bekleitung er die unverlierbare Habe verwendet, die um sosicherer geborgen war, je heiliger sie verwendet worden, wie der Augenschein lehrte.

- 3. Es inirscht also ber betrogene Känber, und von Haß gegen die Religion entbrennend, die eine solche Verwendung des Reichthums angeordnet, geht er zur Beraubung eines werthvolleren Schatzes über. Demjenigen, bei dem er fein Geld gesunden, wollte er jenes Besithum nehmen, durch das er in heiligerer Weise reich war. Er heißt den Laurentins, Christas zu widersagen, und schäft sich an, jenem sessen. Als die ersten Kevitengeises durch grausige Qualen zususetzen. Als die ersten Beinigungen Nichts ausrichten, treeten heftigere an deren Stelle. Er besieht, die zersteissten, durch die vielen Schläge zerrissenen Glieder auf untergelegtem Feuer zu braten. Auf dem eisernen Roste, der durch andauerndes Schüren des Feuers gewaltig erglüht war, wurde der Leib umgedreht, damit die Qual größer und die Strafe andauernder wäre.
- 4. Nichts erreichst, Nichts erzielst du, wilde Grausamfeit! Der sterbliche Leib wird deinen Beinigungen 1) entzogen,
  und während Laurentius in den himmel eingeht, bist du
  gänzlich machtlos. Bon deinen Flammen konnte die Flamme
  der Liebe Christi nicht besiegt werden, und schwächer war
  das Feuer, das aussen brannte, als jenes, welches innen
  glühte. Dem Marthrer warst du dienstbar, Bersolger, als
  du wüttbetest, die Siegespalme hast du gemehrt, als du die
  Strase häustest. Denn was hat nicht deine Ersindungsgabe zu des Siegers Ruhm entdeckt, wenn selbst die Werkzeuge der Bein dazu dienen mußten, seinen Triumph zu verberrlichen?

Freuen wir uns alfo, Geliebtefte, in geiftiger Freude.

<sup>1) 34</sup> folge der Lesart tormentis statt inventis.

rühmen wir uns bes gludfeligen Enbes bes herrlichen Mannes in bem Berrn, ber wunderbar in feinen Beiligen ift. Die Er uns als Beschützer und Borbild bingestellt. Alfo bat Er ja feine Berrlichteit auf ber gangen Welt verbreitet. baß überall vom Sonnenaufgang bis zu ihrem Riebergang, mo ber Ruhm ber Leviten in lichtem Glanze erftrahlt. Rom burch Laurentius ruhmreich baftebt, wie Jerufalem burch Stephanus verherrlicht morben. Wir haben bie fichere Buversicht, bag une ber beilige Laurentius mit feiner Gurbitte und feinem Schut immerbar beiftebe. Da gemäß bem Borte bes Apostels "Alle, welche fromm in Chrifto Jefu leben wollen, Berfolgung erleiben,"1) fo erhoffen wir burch biefen feinen Beiftand, bag wir geftartt werben burch ben Beift ber Liebe, und baß wir geruftet werben mit ber Aus-Dauer ftanbhaften Glaubens, alle Berfuchungen gu iberminben burch unfern Beren Jefum Chriftum, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in bie Emigfeiten ber Emigfeiten. Umen.

<sup>1)</sup> I. Timoth. 3, 12.

# Reden über das Fasten des siebenken Qonakes. 1)

### Fünfundachtzigste (86.) Rede.

1. Yom Fasten des siebenten Monates.

1. Geliebteste! Wohl ist mir euere hingebende Frömmigkeit bekannt, in der ihr den Acker eurer Herzen nicht nur durch die gebotenen, sondern auch durch freiwillige Fasten pfleget. Aber zu diesem euerem Eiser muß auch die Aufmunterung unseres Mahnens kommen, auf daß auch Jene, die läffiger in solcher Übung sind, wenigstens in diesen Tagen sich gehorsam der gemeinsamen Abtödtung anschlies-

<sup>1)</sup> Die in ben Monat September fallenben Quatemperfaften.

fen, in diesen Tagen, wo wir dem geheiligten Brauch sorgfamer obliegen müffen, damit wir durch demüthiges Fasten
Gottes Beistand wider all unsere Feinde verdienen. Es ist
ein wichtiges Wert, das wir in Kraft unseres Amtes ansagen, das wir in Kraft der Liebe anrathen, daß wir nämlich
die Ehlust ein wenig unterdrücken, daß wir uns hingeben
der Bezähmung des Fleisches und der Speisung der Armen.
Wer diese erquickt, der spendet seiner eigenen Seele Nahrung
und wandelt das zeitliche Mahl in ewige Wonnen.

2. An die Stelle fündhafter Begier trete alfo bas Wachsthum beiligen Verlangens. Es bore auf die Ungerechtigfeit, aber es fei nicht unthätig bie Berechtigfeit. Den Riemand als Unterbrücker zu erdulben bat, ben nehme Jemand als Unterftüter mahr. Es reicht nicht aus, tein frembes But hinwegzunehmen, bu mußt auch eigenes fpenben. Wir befinden uns unter ben Augen eines gerechten Richters, ber mohl weiß, wie große Mittel Er einem Jeben gegeben. Gutes zu wirten. Richt will, bag feine Gaben unbenutt bleiben, ber ba bas Maaß ber gebeimnigvollen Talente fo unter feine Anechte vertheilt bat, baß er bem bas Unvertraute mehrt, ber es freigebig ausspendet, bag ber es verliert, ber es fruchtlos aufbewahrt. Da wir alfo, Geliebtefte, bas Fasten bes siebenten Monates begeben follen, fo ermahnen wir euere Beiligkeit, bag wir am Mittwoch und Freitag faften; am Samftag aber wollen wir gleichmäffig beim beiligen Apostel Betrus bie Bigilien feiern, bamit wir auf beffen Fürsprache und burch feine Berdienfte Befreiung von aller Bidermartigfeit verdienen burch Jefum Chriftum unfern Berrn, ber lebt und regiert in bie Emigfeiten ber Emigfeiten. Amen.

# Sechsundachtzigste (87.) Rede.

#### 2. Fom Fasten des stebenten Monates.

1. Geliebtefte! Gott, ber Schöpfer und Erlöfer bes menfdlichen Gefchlechtes, will, bağ wir auf ben Bfaben ber Gerechtigkeit ben Berheiffungen bes emigen Lebens zueilen. Da uns jedoch auf bem Bege ber Tugenben gar viele Berfuchungen feindlich entgegentreten, fo bat Er uns mit mancherlei Schutmehr ausgeruftet, um burch fie Die Rachftel-Inngen bes Teufels zu nichte zu machen. Unter biefen hat Er auch feinen Dienern gu ihrem größten Beile verlieben, baß fie wider jegliche Lift bes Feindes fich mappnen tonnen mit ber farten Baffe ber Enthaltsamteit und mit ben Berten ber Liebe. Denn Jener, ber im Anfang ben erften Menschen bie Begier nach ber verbotenen Speise eingeflößt und ihnen, bie ihm zu ihrem Berberben geglaubt, burch bie Lodung gum Effen bas Bift aller Leibenschaften eingegoffen, läßt auch jett nicht nach, biefelbe Trugeslift in Anwendung Bu bringen. In Der Natur, Die er burch feine Saaten berborben weiß, sucht er bie Sproffen feiner Ausfaat, auf bag er in ihr bas Berlangen nach fündiger Luft entflamme, um bas Streben nach Tugend zu erschüttern. Das driftliche Fortschreiten in ber Tugend ift für ihn Strafe, und er fann beren Seelen in teiner Beife Schabigung gufügen, bie mit ber Silfe bes Berrn über ihren Leib bie Berrichaft gu behaupten miffen. In vernünftiger Mäßigung und in beiligem Entschließen muß man alfo bie rebellische Begier gugeln, und nicht barf man zulaffen, daß bem züchtigen und geiftis gen Sehnen fleischliches Begehren wiverftreite. Riemals vergeffe ber innere Menich, baß er ber Berricher über ben auffern ift, auf baß ber von Gottes Bebot geleitete Beift bie irdifche Wefenheit zum Dienst guten Willens zwinge. Es mangelt une ja gar Ginhaltung biefer Orbnung nicht ber Beiftand bes erbarmungereichsten Könige, ber une mit beilbringenden Satungen verfeben, indem Er une in ber Beiten Bieberfehr Tage ber Faften beftimmt, wo burch bie Abtöbtung ber Leiber bie Rraft ber Geelen gefeftigt werben foll.

2. Das Geschent bieses Heilmittels ift uns auch für diesen siebenten Monat verlieben, und wir sollen es in bereitwilliger Freudigkeit hinnehmen, damit neben jener Abtödtung, die ein Jeder für sich insbesondere nach dem Maße seines Könnens übt, diese, die Allen auserlegt ist, mit größerem Eiser begangen wird. Denn in allem Ningen des christlichen Kampfes ist die Enthaltsamkeit vom allergrößten Nupen. Ja, gewisse Geister der withendften Dämonen, die kein Machtspruch der Exozisten von den besessen, die kein Machtspruch der Exozisten von den besessen Leibern auszutreiben im Stande ist, können nur durch die Kraft des Kastens und des Gebetes vertrieben werden gemäß dem Worte des Herrn: "Diese Art der Dämonen wird nur hinzausgeworfen durch Fasten und Gebet." 1) Genehm also ist Gott und surchtbar dem Teusel das Gebet des Fastenden,

<sup>1)</sup> Matth. 17, 20.

und es ift mohl bekannt, wie viel folches Bebet für bas eis gene Beil ermirft, bas fremdem Beile fo Großes leiftet.

- 3. Beliebtefte! Wenn ichon wir alle einmuthig biefe Borfdrift in Dbacht halten muffen, fo gibt es boch Ginige, bie aus Schwäche ben Billen nicht gur That werben laffen Diefe mogen bie über ibre Leibestrafte binausgebenbe Anftrengung burch Spenbe von ihrer Sabe erfeten. Denn es gibt viele Berte ber Liebe, bie bas Beditrf. niß bes Effens in reichlicherm Berbienfte aufwiegen, 1) wenn fie bie Reinigung ber Fastenben burch ben Gifer bes Boblthung ermerben. Denn wenn Diejenigen, welche beguglich ber Demutbigung bee Faftene Michte verfaumen, bennoch in unfruchtbarem Ermitben babinteuchen, wenn fie fich nicht. fo meit fie es vermogen, burch bie Gabe bes Mimofens beiligen, bann geziemt es fich, baß Jene reichlicher gur Unterbaltung ber Armen fpenben, Die gu fcmach find, Enthalt= famfeit zu üben. Bas alfo Jemand feiner eigenen Schmache beit nicht verfagt, bas theile er auch gerne frember Roth gu, und bas eigene Bepurfen fei ibm gemeinfam mit bem Dürftigen. Der Schmache, ber bas Faften bricht, labet feine Schuld auf fich, wenn ber hungernbe Urme Speife von ibm erbalt : er befledt fich nicht, intem er Speife au fich nimmt, wenn er fich reinigt, indem er Almofen austheilt. gemäß bem Borte bes Berrn: "Gebet Almofen, und fiebe. Miles ift euch rein."9)
  - 4. Geliebtefte! Bei biefem Werke miffen auch Jene, welche fich ber Ergötung bes Schmanles enthalten, fich bie Früchte bes Erbarmens erwerben, auf baß fie, die reichlicher ausgefäet, auch in größerer Fille ernten. Denn niemals verfagt biefe Saat ihrem Ausfaer, und niemals bietet bie Ausfaat ber Liebe nur unsichere hoffnung bes Gewinnes.

<sup>1)</sup> Nach Quesnel's Conjectur, fatt commondent compensent zu lejen.

<sup>2)</sup> Euf. 11, 41.

Bas in biefer Beife bes Saemannes Sand ausstreut, bas verbrennt nicht Sonnenhite, bas ichwemmt nicht Regenftromung weg, bas fnickt nicht Sagelschauer. Unverfürzt bleibt immerbar, mas auf ein Liebeswert verwendet worden, ja es bleibt nicht nur unversehrt, es wird auch an Maß ge: mehrt und in feiner Beschaffenheit gewandelt. Aus 3rbischem geht himmlisches bervor, aus Kleinem wird Groffes erzeugt, und zeitliche Gabe geht über in emigen Lobn. Ber immer bu alfo ben Reichthum liebst, wer immer bu Bu mehren begehrft, mas bu besiteft, lag bich gu diefem Bewinne entflammen, feufge nach biefer Mehrung beiner Babe, wovon ber Dieb Richts raubt, Die Motte Richts verbirbt, ber Roft Richts verzehrt. Zweifle nicht an bem Zinserträgniß, fete fein Migtrauen in ben Empfangenben. "Bas ihr einem von Diefen gethan habt, bas habt ihr Mir gethan." Merte mohl, wer Dieg fagt, und wem bu beine Schätze zum Leben gibft, bas erkenne zuversichtlich mit ben forschenden Augen des Glaubens. Es zweifle nicht an ber Rudzablung, wem Chriftus Schuldner ift. Richft angftlich fei die Freigebigfeit, nicht traurig bas Faften; benn "ben fröhlichen Geber liebt Gott,"1) ber getren ift in feinem Borte und une reichlich vergilt, wenn wir fvenben, was uns Bur Spendung geschenft unfer Berr Jesus Chriftus, ber lebt und regiert in die Emigfeiten ber Emigfeiten. Amen.



<sup>1)</sup> II. Ror. 9, 7.

# Siebenundachtzigste (88.) Rede.

#### 3. Fom Hasten des stebenten Monates.

1. Geliebteste! Wie viel frommes Fasten vermag, das Erbarmen Gottes zu erslehen und den Zustand menschlicher Gebrechlichkeit zu erneuern, lehrt uns die Predigt der heiligen Propheten. Sie bezeugen es, daß die Erregung der göttlichen Gerechtigkeit, der das Bolt Israel wegen seiner Missethaten oftmals verfallen war, nur durch Fasten beschwichtigt werden sonnte. Darum spricht der Brophet Joel die Mahnworte aus: "Dieses sagt der Herr euer Gott: Betehret euch zu Mir aus euerm ganzen Herzen, in Fasten und Weinen und Webeklagen; zerreisset euere Perzen und nicht euere Kleider und bekehret euch zum Gern, euerm Gott! Denn Er ist barmberzig und geduldig und großmüthig und gar sehr an Erbarmen reich," und wiederum: "Deiliget das Fasten, verkündet die Heilung, versammelt das Volk, heiliget die Gemeinde!" 1) Diese Mahnung, Geliebs

<sup>1) 3</sup>oel 2, 12 ff.

teste, muß auch in unferen Zeiten beherzigt werben; auch wir muffen nothwendig die Mittel der heilung verkünden, auf daß die driftliche Frömmigkeit in der Beobachtung der alten heiligung erlange, was die jüdisch e Übertretung verloren.

- 2. Die Ehrerbietung vor ben göttlichen Satungen ftellt Diefe immer bober als jegliche Ubung freiwilliger Bugübung, fo daß geheiligter ift, mas zufolge öffentlichen Gefetzes be-gangen wird, als mas bes Einzelnen freier Entschluß unternimmt. Denn bie Ubung ber Enthaltsamfeit, Die ein Jeber fich nach eigenem Gutdunten auferlegt, gereicht nur bem einzelnen Gliebe zum Ruten; bas Faften aber, welches bie gange Rirche übernimmt, Schließt Niemanden von der allgemeinen Reinigung aus, und gerabe bann wird bas Bolt Gottes befonders fart, wenn bie Bergen aller Gläubigen in beiliger Ubung geeint find, wenn in bem Rriegslager ber driftlichen Beeresschaar allfeitig bie gleiche Borbereitung, überall biefelbe Buruftung gum Rampfe vorhanden ift. Mag bann bie machfame Buth bes graufamen Feindes fnirfchen, mag fie überall ibre verborgenen Schlingen legen, Riemant wird fie fangen, Niemand verwunden können, wenn fie Niemand wehrlos. Niemand träge, Niemand ohne Übung von Liebesmerfen finbet.
- 3. Geliebteste! Zu ber Stärke dieser unüberwindlichen Einheit ladet uns auch dieses feierliche Fasten des siebenten Monates ein, daß wir unsere Herzen, frei von irdischen Sorgen und weltlichem Thun, zu dem Herrn erheben. Und da wir diese immer nothwendige gute Meinung nicht alle andauernd haben können und wir aus menschlicher Schwachbeit öhters aus der Höhe in die Nieberung zurücksallen, so sollen wir uns wenigstens an den Tagen, die uns zu beilbringender Erneuerung bestimmt sind, den weltlichen Geschäften entzieben, uns wenigstens etwas Zeit stehlen, die uns für die Erwerbung ewiger Güter zu Nutzen komme. "In vielen Stücken sündigen wir ja alle," 1) wie geschrieben

<sup>1) 3</sup>at. 3, 2.

steht. Wenn wir auch durch Gottes tägliche Gnadenerweise von mannigsacher Bestedung gereinigt werden, so kleben doch unbehutsamen Seelen meist größere Makel an, die mit emsiger Sorgsalt abgewaschen, mit größerem Eiser ausgetilgt werden müssen. Die vollkommenste Austisgung der Sünden aber erlangt man dann, wenn einmüttig ist das Gebet der ganzen Kirche, einmüthig ihr Bekenntniß. Denn wenn der herr dem frommen und beiligen Einstang Zweier oder Oreier die Gewährung alles Dessen verheissen, was sie ersteht, was wird dann der Schaar vieler Tausende verfagt werden, die gleichmäßig einer Bußübung obliegt und einsträchtig durch den ein en Geist flehet?

4. Groß ift es und gar werthvoll in ben Augen Gottes, Geliebtefte, wenn bas gange driftliche Bolf zugleich benfelben Bflichten obliegt; wenn alle Stände und alle Rangftufen beiberlei Befchlechtes in gleicher Liebeshingabe Bufammenwirken; wenn gleichmäßig und einmüthig Aller Sinnen auf die Meibung bes Bofen und bie Musübung bes Buten gerichtet ift; wenn in ben Werfen feiner Diener Gott verberrlicht und in vieler Dantsagung ber Urbeber aller Liebe gepriesen wird. Es werben gespeift die Sungernben, gekleibet bie Radten, beimgesucht bie Rranten, und Riemand fucht, mas fein, fonbern mas bem Rachften gum Ruten ift. Un fich felbst mißt ein Jeber, mas er gur Linderung fremder Roth fpendet, und leicht findet fic bort ein fröhlicher Beber, mo erft bas Ronnen bes eigenen Bermogens bem wohlthätigen Birten bie Grenze fest. Durch biefe Onabe Gottes aber, "bie Alles in Allem wirft." 1) wird gemeinsam ber Gläubigen Bewinn, gemeinfam ihr Berbienft. Denn gleich tann beren Befinnung fein, beren Dabe ungleich ift, und wenn fich ber Gine über bes Unbern reichliche Babe freut, fo mirb er bem abnlich in feiner Liebe, bem er nicht abnlich fein tonnte im Anstheilen.

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 6,

Nichts ift in einem folchen Bolte ungeordnet, Nichts verschieben, wo alle Glieber bes ganzen Leibes einander gleich find in der Rraft der Liebesübung; bort schämt fich nicht ber eigenen Dürftigkeit, wer fich bes Überfluffes ber andern rühmt. Denn bie Bier ber Besammtheit ift auch ber Schmud jedes Theiles, und wenn wir vom Geifte Gottes geleitet werben, bann ift nicht bloß bas unser Wert, was wir felber ausführen, sonbern auch bas, worüber wir uns bei bem Thun Anberer freuen.

5. Eignen wir uns alfo jene Festigkeit beiliger Ginbeit an, Geliebtefte, unterziehen wir uns in bem einmuthigen Entschluffe guten Willens bem feierlichen Faften! Bon Diemanbem wird etwas Schwieriges, etwas Bartes verlangt, Richts wird uns auferlegt, mas unfere Rrafte überfleigt, fei es bezüglich ber Abtöbtung bes Faftens, fei es bezüglich ber Spende bes Almofens. Die Ginzelnen wiffen, mas fie vermögen, mas fie nicht vermögen. Gie felber follen bas Maag bestimmen, fie felber fich in gerechter und vernünftiger Abichatung befteuern, auf bag bas Opfer ber Barmbergigfeit nicht in Trauer bargebracht und nicht ale ein Berluft angefehen werbe. Dag') werbe auf biefes fromme Bert verwendet, mas bas Berg rechtfertigt, bas Gemiffen reinigt, was endlich bem Empfangenben wie bem Gebenben gu Ruten ift. Glüdlich ift bie Seele und gar fehr bewunderungswerth, bie in ihrer mobithuenden Liebe die Abnahme bee Bermögens nicht fürchtet und fest vertraut, bag Der ihr (auch ferner) Gaben gur Austheilung geben werbe, von bem fie empfangen bat, mas fie ausfpenbet. Aber ba fold großbergige Gefinnung nur Benigen eigen und es ja auch Liebespflicht ift, Die Sorge für Die Seinigen in Dbacht gu batten, fo ermabnen wir end alle insgefammt, bag ibr Gottes Gebot nach bem Dage eueres Ronnens ausführet, ohne daß wir badurch bem Streben nach größerer Bolltom-

<sup>1)</sup> Die bem guten Werte erft Werth verleihenbe Liebe. 31 Leo's Reden.

menbeit eine Schranke zu setzen beabsichtigten. Denn frenbig nuß das Wohlwollen sein, es muß sein Spenden also
ordnen, daß sich besselben die erquickten Armen freuen, und
daß darunter das Bedürfen des eigenen Haushaltes nicht
leidet. "Derzenige aber, der dem Säenden den Samen gibt,
wird auch Brod zum Effen gewähren und euern Samen mehren
und Wachsthum verleihen an Frischten euerer Gerechtigkeit." Im Mittwoch und Freitag also wollen wir fasten,
am Samstag aber beim beiligsten Apostel Petrus gemeinsam
die Bistlien begeben. Wir haben die seite Zuversicht, daß
uns durch seine Verdienste und Fürbitte Gottes Erbarmen
zu Theil werde durch unsern Jerum Christum, der
lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

1) II. Kor. 9, 10.



# Achtundachtzigste (89.) Rede.

#### 4. Fom Jaften des siebenten Monates.

1. Geliebteste! Unsere Brevigt sindet ihre Stüte an enerer Ubung des herkömmlichen Brauches, und mas die Zeit (der Fasten) vorschreibt, erleichtert des Priesters Dienstleistung, so daß nicht lästig oder schwierig erscheint, was des Gesetzes Borschrift fordert und des Willens fromme Bereitwilligkeit freudig übernimmt. Wirkt Dieß alles unter Gottes Gnadenhilfe zusammen, dann "tödtet der Puchstabenicht, sondern dann macht der Geist lebendig. Wo aber der Geist des Herrn, da ist Freiheit," 1) welche das Gesetz nicht aus Furcht erfüllt, sondern aus Liebe. Denn der Geborsam macht leicht den Besehl, und da dient man nicht, harter Nothwendigkeit willfahrend, wo man liebt, was besohlen wird. Wenn wir euch demnach, Geliebteste, zur Obacht von Einigem ermahnen, was auch im alten Bunde angeordnet

<sup>1)</sup> I. Ror. 8, 1; II. Ror. 3, 17.

worden, so machen wir euch badurch nicht dem Joche jüdischer Satung unterwürfig und verpstichten euch nicht zu dem Brauche jenes fleischlich gesinnten Boltes. Die christliche Enthaltsamkeit ist weit erhaben über die Fasten Jener, und wenn uns auch Manches mit ihnen gemein ist in dem Zeiten, so herrscht doch kein Übereinstimmen in den Sitten. Mögen sie für sich behalten ihre Nudivedalien, die ihr nutloses Fasten mit trauriger Miene zur Schautragen, wir ändern in Nichts die Ehrbarkeit unserer äussern haltung, wir enthalten und nicht der gerechten und nothwendigen Verrichtungen, wir zigeln nur die Eklust in einfacher Enthaltsamkeit, so daß wir im Genuß der Speissen und Beschrönkung auferlegen, aber die Speise selbst, die eine Gottesgabe ist, nicht verdammen.

2. Obschon es einem Jeden von uns freisteht, den eigenen Leib freiwillig zu kasteien und das sleischliche Gelüsten zu zähmen, das bald gemäßigter, bald bestiger dem Geiste widerstreitet, so muß doch an gewissen Tagen das allgemeine Fasten von Allen gleichmäßig gehalten werden, und gerade dann ist wirksamer und weihevoller die liebende Hingabe, wenn Herz und Sinn der ganzen Kirche einmüthig ist in den Berken der Frömmigkeit. Das Gemeinsame verdient den Borzug vor dem Bereinzelten, und dort kommier beschonder Rutzen zum Borschein, wo die gemeinsame Sorgsalt Obacht bält. Möge darum die Ubung der Einselwen an ihrem Eifer festhalten, und möge ein Jeder, Gotztes Schutz und Beistand anrusend, die himmlischen Wassen

<sup>1)</sup> Bußfeste, bei benen man baarsuß einherging. Die beitige Schrift kennt sie nicht. Sie sind heidnischen Ursprungs (Tertull. de jejuniis in sine) und später von jüdischen Sekten ausgenommen worden. Der hl. Augustinus erwähnt einer haeresis hominum nudis pedibus semper ambulantium, eo quod dominus Moysem, Josue et Isaiam nudis pedibus ambulare jusserit. (Haer. 68.)

ergreifen wider die Nachstellungen der bösen Geister. Aber wenn auch der Soldat der Kirche im vereinzelten Kampfe sich tapfer zu halten vermag, so wird er doch sicherer und erfolgreicher streiten, wenn er wider den Feind in geschlossener Reihe steht, wo er den Kampf nicht bloß mit eigener Kraft unternimmt, sondern wo er unter der Führung des unbesiegten Königs, den Heeresschaaren der Brüder einverleibt, den allgemeinen Kampf mitstreitet. Denn geringer ist die Gefahr, wenn Mehrere zusammen gegen den Feind kämpfen, als wenn Einer allein steht, und nicht leicht wird dem eine Bunde geschlagen, der, durch den Schild des Glaubens gedeck, nicht bloß durch seine, sondern auch durch Anderer Tapferseit geschützt ist, so daß dort Allen gemeinsam der Sieg, wo für die Sache Aller gemeinsam gestritten wird.

3. Weil bemnach unfer Wiberfacher nicht abläßt, uns burch die Rante mannigfaltiger Berfuchungen nachzustellen, und weil Das bas eine Ziel all feiner liftigen Anschläge ift, Die mit bem Blute Chrifti Ertauften ben Beboten Gottes abwendig zu machen, fo muffen wir uns forgfältig verfeben, bag uns feine Gefchoffe bes Feinbes vermunben. Seine Pfeile find bes Rorpers Sinnen nicht fcmergbringend, im Gegentheil, fie erregen nur gar gu fehr bes Fleiiches Luft, um ber Seele Schaben gu bringen. Sie wenben bie Augen mannigfaltigen Bersuchungen zu, fo bag entweber an ber Schönbeit ber Welt bie Factel ber Begier ange-Bundet wirb, ober bag abergläubifche Irrthumer erzeugt werben. 1) Berführerische Tone bringen in fanften Bellen an bas Dbr, bamit burch bie verlockenbe Beife bes Beiftes Festigkeit fich lofe und burch bas oftmalige Bernehmen ber tobbringenben Sinneslodungen unvorsichtige und gu wenig nüchterne Bergen umftrict merben. Aber biefe Teufelelift machen unwirtfam und vergeblich ber Schut ber göttlichen

<sup>1)</sup> Leo hat hier hauptsächlich ben Kult ber Gestirne im Auge. Cf. sermo 42, 5, sermo 27, 4 und Ep. ad Turibium 15, 4.

Gnade und die Borscriften der evangelischen Lehre. Deme die den heiligen Geift empfangen, und die die Furcht des Herrn nicht aus Schen vor der Strafe, sondern aus Liebe zu Gott in sich aufgenommen, Diese zertreten mit des Glaubens unversehrtem Fuße solche Schlingen, so daß ihnen die Schönheit jeglicher Kreatur Anlaß wird zum Breis und Lob ihres Urhebers, und daß sie Den über Alles lieben, durch den Alles gemacht worden.

- 4. Geliebtefte! Den Schöpfer au bewundern fei bas bingebende Streben aller Gläubigen, von 3hm erflehe fich meife Enthaltsamkeit Freuden, Die nicht vergänglich, fondern ewig find; und es erglube unverfehrte Reufchbeit gur Liebe jenes Gutes, ohne welches Riemand gut ift. Denn gu bem 3mede find une ja bie driftlichen Ubungen auferlegt morben, bag wir alle unerlaubte Luft von uns weisend gu beiligen und geiftigen Bonnen entflammt werben. Und wenn wir auch immer ber Tugenben uns befleiffigen muffen, fo find boch barum bestimmte Tage ber Dbacht gemeinsamer Abtöbtung geweiht, bamit bie Seele, welche noch in irbifches Begehren verftrickt und burch weltliche Sorgen gehemmt ift. wenigstens zeitweilig zu himmlifchem auffeufge und Früchte trage, ber himmlischen Scheunen werth, ba fie ja ein Theil pon bes herrn Saatfeld ift. Dort ift ja hoffnung auf Ernte. wo fleiffige Unsfaat ftattgefunben.
- 5. Geliebteste! Nachbem wir Dieses, der Festzeit entsprechend, zu euerm Fortschreiten in der Tugend vorgetragen, sagen wir euch das Fasten des siebenten Monates an. Dabei ermahnen wir euch nicht bloß zur Enthaltsamkeit im Genusse der Speisen, sondern auch zur Übung von Liebeswerken. Was euere fromme Abtödung dem eigenen Geniehen entzieht, das verwendet auf denUnterbalt der Armen und die Erquickung der Schwachen. Traget in Bohlwollen allen Dürftigen insgesammt Rechnung; besonders aber seid Derer eingedent, welche zu den Gliedern des Leibes Christigehören und mit euch durch die Einheit des katholischen Glaubens verbunden sind. Denn mehr schulden wir den

Unfrigen wegen ber Gemeinschaft ber Gnabe, als ben Fremben wegen ber gemeinsamen Natur.

6. Reichlich alfo fei in euch driftliches Wohlwollen porhanden, Geliebtefte! Und wie ihr die Wiebertebr ber Jahreszeiten erfehnet, baß fie euch volle Ernte bringen, fo feien auch euere Bergen fruchttragend burch bie Speifung ber Armen. Gott, bem Alles zu eigen, batte ja auch ihnen Die nothwendige Sabe verleiben, batte auch ihnen fo viel Bermögen zuwenden fonnen, bag fie eurer Spenden in teinem Stude bedurft batten. Aber ihnen und euch batte ber Unlaß zu mancher Tugenbübung gefehlt, wenn fie nicht ber Mangel anspornte, die Krone ber Gebulb gu erlangen, wenn euch nicht ber Uberfluß aufmunterte, nach ber Glorie ber Barmbergigfeit ju ftreben. Bunberbar aber bat es Gottes Fürsehung also geordnet, bag es in ber Rirche beilige Arme und gutgefinnte Reiche gibt, bie fich gerade burch ihre Berichiebenheit gegenseitig gu Ruten fein follten, indem, ben emigen und unvergänglichen Lohn gu verdienen, Gott Dant fagen follen bie Empfangenben, Dant fagen follen bie Bebenden. Es steht ja geschrieben: "Die Geduld ber Armen wird nicht untergehen in Ewigkeit;" 1) und wiederum: "Den fröhlichen Geber hat Gott lieb." 2) Am Mittwoch und Freitag alfo wollen wir faften, am Samftag aber beim bei= ligften Apostel Betrus Die Bigilien feiern in ber Soffnung. bağ une feine Fürbitte folche Beihilfe gemabre, bag ber Gott ber Erbarmungen, burch bas Opfer unferes Faftens perfohnt, und erhoren werbe burch Jefum Chriftum unfern Berrn, ber lebt und regiert in bie Ewigfeiten ber Ewigs feiten. Umen.

<sup>1)</sup> Bj. 9, 19. — 2) II. Kor. 9, 7.

# Meunundachtzigste (90.) Rede.

#### 5. Fom Fasten des stebenten Monates.

1. Geliebteste! Wir verkinden euch das beilige Fasten im siebenten Monate zur Übung gemeinsamer Andacht. Zuversichtlich muntern wir euch in väterlichem Mahnen auf, daß durch euere Obacht christlicher Brauch werbe, was ehebem jüdische Sitte war. Zu aller Zeit ist es schicklich, und in Einklang steht es mit beiden Testamenten, daß durch Abtödung von Seele und Leib Gottes Erbarmen gessucht werde. Nichts ist wirksamer, Gott anzusehen, als daß der Mensch sich selber richte, und daß er niemals aufböre, Berzeihung zu erbitten, da er sich ja niemals frei von Schuld weiß. Das ist ja der Fehler der menschlichen Ratur, nicht vom Schöpfer eingepslanzt, sondern durch den Berführer überkommen und durch das Geset der Zeugung auf alle Generationen übergepslanzt, daß dem verderbten Leibe entsche

fproßt, mas auch bie Seele gu Grunde gu richten vermag. Darum hat ber innere Mensch, auch wenn er in Chrifto wiedergeboren und ben Fesseln ber Befangenichaft entriffen ift, beftanbigen Rampf mit bem Fleifche. Während er beffen Begier gügelt, muß er beffen Auflehnen erbulben. In Diefem Wiberftreit wird nicht leicht ein fo volltommener Sieg errungen, bag nicht mehr feffelt, mas losgeriffen, nicht mehr verwundet, was ertödtet werben muß. Wenn schon der richtende Geift weise und umfichtig die aufferen Sinne beherricht, fo ift ihm boch inmitten ber Sorgen und Uberlegungen, wie er bas Fleisch beherrschen und ernähren foll, immerfort bie Berfuchung nabe. Denn wer hatte fich fo von bes Körpers Luft und Schmers losgefagt, bag nicht feis nem Innern nabe ginge, mas ben auffern Menfchen ergött ober peinigt? Ungetheilt ift bie Freude, ungesondert bie Trauer; Alles') im Menfchen entflammt ber Born, Alles erfaßt bie Freude, Alles gieht in Mitleibenschaft ber Rummer. Und mo gabe es ba ein Meiben ber Gunbe, mo eines ift bas Erleiben bes Berrichenben wie bes Untergebenen? Mit Recht versichert barum ber Berr, "bag ber Geift zwar willig ift, aber schwach bas Fleisch."2)

2. Damit uns nun nicht Berzweiflung zu schlaffer Unthätigkeit führe, hat Gottes Krast bem Menschen möglich gemacht, was ihm zufolge seiner eigenen Schwachheit uns möglich ist. "Schmal und steil ist der Weg, der zum Leben führt," " und Niemand würde ihn betreten, Niemand seinen Spuren folgen, wenn nicht Christus selber uns den schwierigen Zugang erschlossen, indem Fr uns Bahn gemacht, so daß, der den Weg bereitet, uns auch die Möglichkeit gegeben, ihn zu wandeln; Derselbe ist es, der zum mühevollen Wandern eins und zur Ruhe hindurchsührt. Derzenige, in Dem unsere Hossnung ewigen Lebens gegründet, ist uns auch Borbild der Geduld. Denn "wenn wir mitseiben, wer-

<sup>1)</sup> D. b. Leib und Geele.

<sup>2)</sup> Matth. 26, 41. — 3) Matth. 7, 14.

ben wir mitherrschen."1) Und gemäß bem Borte bes Apoftels muß Derjenige, ber sagt, er bleibe in Christus, auch wandeln, wie Dieser gewandelt.2) Sonst legen wir ein falsches Bekenntniß ab, wenn wir Dessen Satungen nicht folgen, mit bessen Ramen wir uns schmücken. Diese Satungen würden uns nicht beschwerlich sein und uns aus allen Gefahren erretten, wenn wir nichts Anderes liebten, als was uns zu lieben besohlen wird.

3. Es gibt nämlich eine zweifache Liebe, aus ber alle Willensentschlüffe bervorgeben, fo verschieden in ihrer Be-Schaffenheit wie in ihrem Urfprunge. Der vernünftige Beift nämlich, ber nicht ohne Liebe fein tann, liebt entweber Gott, ober er liebt die Welt. In ber Gottesliebe gibt es tein Buviel, in ber Weltliebe hingegen ift Alles verderbenbringend. Und barum muß man fich fest an bie ewigen Guter anklammern, bie zeitlichen aber nur vorübergebend gebrauchen. Bas immer uns, bie wir in frembem Lande pilgern und gur Beimath gurudeilen, an Gludsgutern Diefer Welt Bugefallen, foll und Behrung auf ber Reife, nicht Lodung jum Berweilen fein. Darum predigt ber felige Apostel: "Rurg ift die Zeit: übrig ift, bag, bie Beiber haben, feien, als hatten fie feine; und bie weinen, wie nicht Weinenbe; und die fich freuen, wie nicht Erfreute; und die taufen, wie nicht Besitzende; und bie biese Welt gebrauchen, als gebrauchten fie biefelbe nicht. Denn es geht vorüber die Beftalt Diefer Welt." 3) Aber mas uns wegen feiner Schönheit, feiner Fülle, feiner Mannigfaltigkeit anlockt, bas meiben wir nicht leicht, wenn wir nicht in jener Schönheit ber fichtbaren Dinge vielmehr ben Schöpfer als bas Befchöpf lieben. Wenn biefer fagt: "Du follft ben herrn beinen Gott lieben aus beinem gangen Bergen, aus beiner gangen Seele und aus all beiner Rraft."4) fo will Er, bag wir in feinem

<sup>1)</sup> II. Timoth. 2, 12. — 2) Röm. 8, 17; I. Joh. 2, 6. — 3) I. Kor. 7, 29. — 4) Matth. 22, 37.

Stude une von ben Banden feiner Liebe loelofen. Und wenn Er mit biefem Gebote bie Borfchrift ber Rachftenliebe verbindet, fo verpflichtet Er uns bamit zur Nachahmung feiner Bute. Wir follen lieben, mas Er liebt, wir follen thun, mas Er thut. Obichon wir Gottes Bflanzung find und Gottes Bau, und meber ber pflangt, Etwas ift, noch ber begießt, fonbern ber bas Bachethum gibt, Gott; 1) fo forbert Er boch in Allem ben Behorfam unferer Dienftleiftung; nach feinem Willen follen wir bie Ausspender feiner Gaben fein, und ber bas Bilb Gottes an fich tragt, foll ben Billen Gottes thun. Darum fprechen wir im Bebete bes herrn bie hochheiligen Worte: "Zutomme bein Reich; bein Wille geschehe, wie im himmel, alfo auch auf Erben." Bas begehren wir in biefen Borten anbers, als baß Gott fich bu eigen mache, bie noch nicht fein Eigen find, und baß Er wie im himmel Die Engel, fo auf Erben ben Menschen feinem Billen bienftbar mache. Diefe Bitte aber ift ber Ausbrud unferer Liebe gu Gott, unferer Liebe jum Rachften, und feine verschiebene, fonbern eine Liebe ift in une, wenn wir begehren, bag ber Rnecht biene und ber Berr gebiete.

4. Geliebteste! Diese Liebeshingabe, von der alles irdiche Lieben ausgeschlossen ist, wird durch die Übung guter Werke gesestigt. Es muß sich ja nothwendig unser Inneres an guten Thaten erfreuen und gerne thun, was gethan zu haben seine Wonne ist. So wird denn das Fasten unternommen, die Freigebigkeit gemehrt, die Gerechtigkeit gehütet, das Gebet gebslegt, und so geschieht es, daß das Sehnen des Einzelnen zum Begehren Aller wird. Das Mühen nährt die Geduld, die Sanstmuth löscht den Zornesbrand, unreine Begierden werden durch heiliges Berlangen ertödtet, der Geiz wird durch Freigebigkeit vertrieben, und die Last des Reichthums wird zum Wertzeug der Tugenden. Weil jes

<sup>1)</sup> I. Ror. 3, 7 und 9.

boch bes Teufels Nachstellungen auch inmitten folden Strebens nicht ruben, fo ift mit vollstem Rechte ju gewiffen Beiten eine Erneuerung unferer Rraft angeordnet. Wenn burch bes himmels Gute und bes Aders Fruchtbarkeit ber gierige Beift fich irbischer Buter rubmen fann, wenn bie Früchte in bie geräumigen Scheunen eingefammelt find und er gu feiner Seele fagt: "Du haft viele Guter, genieße nun." 1) bann foll er gu jener Zeit bie ftrafenbe Stimme Gottes vernehmen und fein Wort hören: "Du Thor, in biefer Nacht noch wird man bein Leben von bir gurudforbern. Weffen aber wird fein, mas bu bereitet ?"2) Darauf muß bas befümmerte Sinnen bes Beifen gerichtet fein, ba Diefes Lebens Tage furz find und von ungewiffer Dauer, baß ben Sterbenben ber Tob nicht unvorbereitet finbet, und baß ben nicht ein ungeordnetes Ende trifft, der fich fterblich weiß. Go lagt uns benn thun, mas zur Beiligung bes Peibes und gur Erneuerung bes Beiftes erfprieflich ift; lagt une am Mitwoch und Freitag fasten, am Samftag aber wollen wir beim beiliaften Betrus bie Bigilien begeben. Seine Fürbitte wird uns helfen, bag wir bie Wirtung beiligen Gebnens erlangen burch Jefum Chriftum unfern Berrn, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Luf. 12, 9. — 2) Ebb. B. 10.

### Neunzigste (91.) Rede.

#### 6. Yom Faften des stebenten Monates.

1. Beliebtefte! In Allem findet bie fromme hingebung ber Gläubigen bie Beihilfe ber göttlichen Borfebung. find ja felbst bie Elemente ber Welt ben beiligen Ubungen ber Seele und Des Leibes bienftbar. Das wechselnde Da= bingeben ber Tage und ber Monde öffnet uns gewiffermaffen bas Buch ber göttlichen Bebote, und mas uns bie beiligen Satungen vorschreiben, verfünden uns gleichsam auch bie Zeiten. Wenn bemnach bes Jahres Lauf uns ben fiebenten Monat wiederum herbeigeführt, fo werbet ihr gur Beobachtung bes feierlichen Faftens geiftig angespornt. 3hr wifit es ja aus Erfahrung, wie fehr biefes Beginnen ben äuffern wie ben innern Menschen reinigt, bamit er leichter Unerlaubtem widerstehe, indem er von Erlaubtem sich entbalt. Die Enthaltsamkeit besteht aber nicht allein in ber Buchtigung bee Leibes, nicht nur in ber Berfurgung ber Rahrung. Bas biefe Tugend Gutes erwirkt, bezieht fich pielmehr auf iene Ruchtigkeit ber Seele, Die nicht blog bes

Leibes Begierben erstickt, sondern auch die Eitelkeit weltlicher Weisheit verachtet, dem Worte des Apostels gemäß: "Sehet zu, daß euch Niemand täusche durch Weltweisheit und eiteln Trug nach der Überlieferung der Menschen." 1)

2. Man muß fich alfo enthalten ber Speifen, vielmehr aber muß man Fasten üben in Bezug auf Irrthumer, bamit nicht bie Geele, Die ber fleischlichen Luft nicht ergeben ift, bie Befangene ber Luge fei. Denn wie in ben vergan= genen, fo gibt es auch in unferen Tagen Feinde ber Bahrbeit, Die fich vermeffen, inmitten ber tatholischen Rirche Spaltungen zu erregen, Die Unerfahrene verleiten, ihren gott= lofen Lehrfagen beiguftimmen, und fich bann bruften, fie hätten ben Zuwachs berer erhalten, bie fie von bem Leibe Chrifti losgetrennt. Denn was wiberspricht so ben Bropheten, mas ift fo im Wiberftreit mit ben Evangelien, mas endlich ift so entgegen ber Lehre ber Apostel, als in bem aus Maria geborenen, bem emigen Bater vor aller Zeit gleich = ewigen Beren Jesus Chriftus eine eine und eingige Das tur gu prebigen? Ift unter biefer nur bie Ratur bes Menichen zu verfteben, wo ift bann bie Bottbeit, bie errettet? Ift es aber nur bie gottliche Ratur, wo ift bann Die Menschheit, Die errettet wird? Der fatholische Glaube aber, ber jeglichem Irrthum wiberftreitet, macht auch jene Gottlofigfeiten zugleich ju Schanden, indem er ben Reftorius perbammt, ber bas Göttliche von bem Menschlichen trennt, und ben Eutyches verabscheut, ber bas Menschliche ganglich in bem Göttlichen aufgeben läßt. Bott, bes mabren Gottes mabrer Sobn, ber Einheit und Gleichheit mit bem Bater und bem beiligen Beifte besitht, bat fich gewürdigt, auch mabrer Menfch zu fein, weber in ber Empfängniß noch in ber Geburt aus ber Jungfrau-Mutter mar Er getrennt von ber menschlichen Ratur. Er bat fich also bie

<sup>1)</sup> Rol. 2, 8.

Menschheit geeint, daß Er unverändert Gott blieb, Er hat also die Gottheit der Menschheit verbunden, daß Er diese nicht durch die Verherrlichung aushob, sondern erhob. Denn der des Knechtes Wesenheit geworden, hat nicht ausgehört. Gottes Wesenheit zu sein; es ist nicht der Eine mit dem Andern, sondern Er ist der Eine in Beiden, so daß, seitdem "das Wort Fleisch geworden," unser Glaube nicht in Verwirrung geräth durch die Verschiedenheit seines Wirkens, so daß wir glauben, daß Gott ist der Mensch, und daß Mensch der Gott ist, mögen wir nun hinblicken auf die Wander seiner Macht oder auf die Schmach seiner Leiden.

3. Geliebteste! An biesem Bekenntnisse mit ganzem Berzen festbaltend, weiset zurück die gottlosen Lebren der Ketzer, auf daß euere Fasten und euere Almosen nicht entweiht werden durch des Irrthums Besleckung. Denn dann ist rein des Opsers Darbringung, dann heilig des Erbarmens Spende, wenn die Darbringer versteben, was sie thum. Da der Herr sagt: "Benn ihr nicht esset das Fleisch des Wenschenschnes und trinket sein Blut, werdet ihr das Leben in euch nicht haben," müsset ihr als o Theil nehmen am heiligen Altare, daß ihr durchaus nicht zweiselt an der Wahrbeit des Leibes und Blutes Christi. Denn das wird mit dem Munde genossen, was im Glauben sestgebalten wird; nur nutzlos wird von denen "Amen" geautwortet, die wider das streiten, was empfangen wird. Denn aber der Brophet sagt: "Glückselig, wer eingedent ist des Dürstigen

<sup>1)</sup> Wie aus Nebe ACVI, I hervorgeht, waren bamals ägyptische Kausseute, Anhänger der euthchianischen Irrsehre, in Rom
anwesend, gegen die sich Leo in unserer Nede wendet und ihre Heilnahme an der hl. Eucharistie als eine unheitige und fruchtlose bezeichnet. Da nach Euthches "Fleisch und Blut", die menschtiche Katur in Christus überhaupt von der göttlichen absorbirt worden, so kann nach euthchianischer Anschauung Fleisch und Blut Christi in der heitigen Eucharistie nicht zugegen sein, weil es überhaupt nicht in Wirklichkeit eristirt.

und Armen,"2) fo ist der gegen die Armen ein ruhmwürbiger Bertheiler von Kleidung und Nahrung, der weiß, daß er in den Dürftigen Christum selber kleidet und speist, da Dieser ja selbst sagt: "Was ihr einem von meinen Brüdern gethan, tas habt ihr mir gethan.""

Wahrer Sott bemnach und wahrer Mensch ist ber eine Christus, reich in Dem, was sein, arm in Dem, was unser ist, Gaben empfangend und Gaben ausspendend, ber Genosse der Sterblichen und der Lebendigmacher der Todten, "so daß sich im Namen Jesu Christi beugett jegliches Knie der Himmlischen, der Irdischen und der Unterirdischen, und daß jegliche Zunge bekennt, daß der Herr Jesus Christus ist in der Herrlichkeit Gottes des Baters, lebend und regierend mit dem heiligen Geiste in die Ewigsteiten der Ewigkeiten. Amen.



<sup>1)</sup> Bj. 40, 1. - 2) Datth. 25, 40.

### Einundneunzigste (92.) Rede.

#### 7. Yom Fasten des stebenten Monates.

1. Geliebteste! Die apostolische Einrichtung, welche wohl wußte, daß der Herr Jesus Christus darum in die Welt gekommen, daß Er das Gesetz nicht aushöbe, sondern vollendete, hat die Satzungen des alten Testamentes also unterschieden, daß sie einige derselben. so wie sie gegeben waren, zu Rutz und Frommen in die edangelische Unterweisung aufnahm, und daß so christliche Borschift wurde, was eebedem jädischer Brauch gewesen. Wenn gleich die mannigsaltigen Opfer, die verschiedenen Reinigungen und die Rube der Sabbatseier zugleich mit der Beschweitung des Fleisches ausgehört, so sind doch aus ienen Gesetzschieren auch bei und gar viele Sittengebote bleibende geworden. Wenn denselben das Wort entnommen ist: "Ou sollst den Herrn deinen Gott lieben aus beinem ganzen Herzen, und beinen Rächsten sollst du lieben wie dich selbst,") so erkennen wir

<sup>1)</sup> V. Mof. 5, 6.

aus bem Ausspruche Chrifti bes Berrn, "bag in biefen zwei Behoten bas ganze Gefet und bie Bropheten enthalten finb." 1) So innig ift bie Berbindung beiber Testamente bezüglich biefes Gebotes ber zweifachen Liebe, bag obne bas gleich= Beitige Borbandensein beiber Tugenben Niemand Rechtferti= gung gefunden, - weber unter bem Befete noch unter ber Onabe. Auch jene Theile ber Gefetesvorschriften, von benen Einiges gu thun befohlen, Unberes gu unterlaffen geboten wird, behalten bie Festigfeit ihres alten Unsehens. Und nicht barum barf man mabnen, es wiberftreite ihnen bie evangelische Bollfommenheit, weil bier bas Tugenbftreben au Uhungen aufgemuntert wirb, Die über bas Bebot binaus geben, und weil bie Strafen fur bie Gunben burch bie Beilmittel ber Buge nachgelaffen werben. Es fagt ja ber Berr: "Benn fich nicht anszeichnet euere Gerechtigfeit vor ber ber Schriftgelehrten und Pharifaer, werbet ihr in bas Reich ber himmel nicht eingehen."2) Wie aber tann bie Gerechtigkeit ausgezeichnet fein, "wenn nicht bie Barmber-Bigteit überbietet bas Bericht"? 2) Und mas ift fo billig. mas fo geziement, als bag bas nach Gottes Bilb Bleichniß gestaltete Gefdopf feinen Urbeber nachabme, ber bie Wieberherstellung und Beiligung ber Gläubigen burch Bergebung ber Gunben bewirft, fo bag bie Strenge ber Bergeltung befeitigt, jegliche Strafe aufgehoben wirb, ber Schuldige ber Unschuld gurudgegeben und bas Aufhören bes Sündigens ber Anfang bes Tugenblebens wird?

2. Wenn wir also, Geliebteste, ber Borschrift bes alten Testamentes bas Fasten bes siebenten Monates zur Reinigung von Leib und Seele entnehmen, so unterwerfen wir uns bamit nicht ben Beschwerben bes Geseyes, sonbern wir üben bie nuthringenbe Enthaltsamkeit, welche bem Evange-lium Christi denstbar ist. Denn auch barin kann bie christliche

<sup>1)</sup> Matth. 22, 37. — 2) Matth. 5, 20. — 3) Jak. 2, 13.

Berechtigkeit hervorragen über bie ber Schriftgelehrten und Pharifaer, baß fie bas Gefet nicht unbeachtet laft, aber beffen fleischliches Berftandniß gurudweift. Unfere Raften bürfen nicht fo beschaffen fein, wie die Fasten berer maren, Bu benen ber Brophet Isaias burch ben aus ihm rebenben heiligen Geift fpricht: "Guere Reumonde und Sabbate und ben großen Tag ertrage ich nicht mehr, euere Fasten und Besttage haffet meine Seele." 1) Darum schreibt auch ber Berr feinen Jüngern bie Urt bes Faftens vor. inbem Er fagt: "Wenn ihr aber faftet, werbet nicht wie bie Beuchler. finfter blidenb. Sie entstellen nämlich ihr Angesicht, um ben Menfchen augenfällig zu fein als Faftenbe. Wahrlich. ich fage euch, fie haben vorweg ihren Lohn."2) Welch an= bern Lobn als ben bes Menschenlobes? Aus Begier nach biefem wird meift Berechtigfeit gur Schau getragen, und wo Bleichgültigfeit gegen bas Bemiffen berricht, wird trügerischer Ruhm geliebt, so daß die Bosheit, die sich im Berborgenen der Schuld bewußt ist, sich lügenhaften Tugenofcheines erfreut.

3. So werbe benn das vernunftgemäße und heilige Fasten durch kein prahlerisches Brüften besleckt; kein Gläubiger wolle sein Besitzthum nach menschlichem Urtheil abwäsen. Dem Gottliebenden genügt es, Dem zu gefallen, den er liedt. Denn kein größerer Lohn ist zu erstreben, als die Liede selbst, weil ja die Liede also aus Gott ist, daß Gott selbst die Liede ist. Die fromme und züchtige Seele freut sich so sehr, wenn sie von Ihm erfüllt wird, daß sie sich an Nichts ausser Ihm zu erfreuen begehrt. Denn durchaus wahr ist, was der Herr spricht: "Wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein Unhäusen seiner Krüchte und ein Sammeln seiner Arbeiten? "Was Einer gesäet, das

<sup>1)</sup> If. 1, 13-14. — 2) Matth. 6, 16. — 3) Matth. 6, 21.

wird er auch ernten;" 1) und wie eines Jeglichen Wert war, fo auch ber Bewinn, und worauf bes Benuffes Bonne gerichtet ift, bort ift auch bes Bergens Sorgen gebunben. Da es aber viele Arten von Reichthumern gibt und ungleiche Unläffe gur Freude, fo bat Jeglicher bort feinen Schat, wohin fein Begehren neigt. Strebt biefes nach Irbischem, fürmahr nicht gludlich, sonbern elend wird, wer es erlangt. Jene aber, welche auf Das sinnen, mas oben, nicht mas auf ber Erbe ift, haben unvergängliche Reich. thumer geborgen in Dem, von welchem ber Brophet fagt: "Unfer Schatz und unfer Beil ift gefommen, Beisheit und Bucht und Frommigfeit von bem Berrn; biefes find bie Schate ber Berechtigfeit." 2) Durch fie werben mit Gottes Bilfe auch irbifche Guter in himmlifche umgewandelt, inbem Biele bie Reichthumer, bie ihnen gerechter Beife binterlaffen worben, ober bie fie anderemie erworben haben, ale Berfzeuge ber Liebesübung gebrauchen. Und wenn fie, mas fie reichlich befigen, gur Bflege ber Armen austheilen, fammein fie fich unverlierbare Schate. Bas fie burch Almofenfpenbe in Sicherheit gebracht, fann nicht mehr verloren geben, und in rechter Weife haben fie bort ihr Berg, mo fie ihren Schat haben. Denn gar felig ift es, folche Reich= thumer gu begen, baß fie fich mehren, und nicht gu fürchten brauchen, fie tonnten verloren geben.

4. Geliebteste! "Gutes wirkend an Allen, besonders aber an den Glaubensgenoffen") laßt uns den siedenten Monat, der von Anfang an durch die Zahl seiner Reihensfolge wegen der sieden Gaben des heiligen Geistes ein gesteimnisvoll geheiligter war, in fruchtbringender Enthaltsfamkeit begehen; am Mittwoch und Freitag wollen wir seiserliche Fasten halten, am Samstag aber die Bigilien feiern

<sup>1)</sup> Gal. 6, 8. — 2) Is. 33, 6 nach ber Septuaginta. — 3) Gal. 6, 10.

Beim heiligen Betrus, beffen Fürbitte und Verbienste und zu Gute kommen werben, auf baß einem jeden Gläubigen bie Gnade geschenkt werde, bas Gute zu können, beffen Wollen ihm verliehen worden. Dazu verhelfe und Jener, ber mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Awen.



## Zweiundnennzigste (93.) Rede.

#### 8. Fom Fasten des stebenten Aonates.

1. Geliebteste! Jegliche Lehre ber göttlichen Satzungen will Das besonders in den Berzen der Gläubigen bewirken, daß die falsche Liebe von der wahren Liebe überwunden und daß die sündige Begier durch die Freude an der Gerechtigkeit unterdrückt werde, wie ja die Schrift sagt: "Gehe beinen Begierden nicht nach, und wende dich ab von deinem Willen." 1) Da es aber in den herzen der Menschen auch manches gute Begehren und preiswürdiges Wollen gibt, wie kann uns da besohlen werden, unsern Begierden nicht nachzugehen? Wir werden da von dem Begehren zurückge balten, von dem Wollen zurückgerusen, das seinen Urssprung in uns hat, und welches darum als ein schle de

<sup>1)</sup> Ett!. 18, 30.

tes bezeichnet wirb, weil d nachweislich unfer ift. Bum Unterschied von bem Begehren, bas aus Gott ift, wird bem Menfchen richtig gefagt: "Gebe beinen Begierben nicht nach." Mit Recht wollte barum auch ber Berr, bag wir in bem Bebete, welches Er uns hinterlaffen, nicht gu Bott fagen follten : "Es gefchebe unfer Wille," fonbern : "Es geschehe bein Bille," bas beißt, nicht jener Wille, ben das Fleisch stachelt, sondern jener, ben ber beilige Geift einhaucht. Woher aber bas Begehren stammt, gegen bas wir immer antampfen muffen, ertennen alle ohne Schwierigfeit, bie miffen, bag fie Gobne Abame find, und nicht baran zweifeln, baß zufolge ber Gunbe bes Stammvaters in ben Sproffen fündig, mas in ber Burgel verberbt ift. Dbichon wir burch bie Onabe unferes Berrn Jefus Chris ftus aus ber alten in bie neue Rreatur übergegangen finb und ber himmlifche Menfch uns bes Bilbniffes bes irbifchen entfleibet hat, muffen wir boch wiber bes fleisches Begehren ftreiten, fo lange wir in bem fterblichen Leibe einhermanbeln. But ift es für bie gottergebene Geele, ben Fall gu fürchten und Etwas zu haben, mas fie befiege, weil "bie Starte in ber Schwachheit vollenbet wirb." 1) Bas uns gur Enthaltsamfeit anspornt, bas führt uns gur Glorie binüber.

2. Geliebteste! Enthalten müssen wir uns also bon Dem, was uns zu unserer Schäbigung schmeichelt, und das Gesetz der Sünde, das in unseren Gliebern ist, muß durch das Gesetz Gottes überwunden werden. Und wenn auch dieserlei Lockungen durch des Körpers Sinne uns Nachstellungen bereiten, solmuß doch die Seele, welcher Gott höchstes Gut und wahre Freude ist, inmitten züchtiger Geisteswonnen in den weiten Hallen der Weisheit und in dem Lichte der Wahrheit wandeln. Wenn der vernünftige Mensch sich mit

<sup>1)</sup> II. Ror. 12, 9.

fich felber vergleicht, wenn er bie Beschaffenheit all feines Thune in aufrichtiger Gelbstvrufung richtet, wirb er ba in feines Bergens Innerem eine folche Freude an ber verübten Bosheit finden, wie er fie an ber bewahrten Berechtigfeit findet? Dber wird fleischliche Luft in ihm folches Wohlbebagen erzeugen, wie es geiftiges Berlangen thut? Nichts wahrlich hat von ber Tugenben Gut auch nur geftreift, Nichts von ber Liebe Sußigkeit gekoftet, wer fich lieber mit Dem befchmuten will, mas unrein, ale in Dem erglangen, was beilig ift. Es wiberftreitet ber Bernunft, baß Bergen, bie nicht gang ber Gefangenschaft anheimgefallen find, befriedigter Born alfo gefallen follte, wie nachgelaffene Strafe, ober baß fo große Freude hervorrufen follte fündhaft Erworbenes von Fremdem, wie wohlthatig Gespenbetes von Gigenem. Glüdlicher ift immer genügfame Enthaltfamteit als verschwenderisches Schwelgen, und größere Ruhe ift ben Demutbigen als ben Soffartigen, und erhabener ift bie Seele, Die inmitten von Berbotenem und Erlaubtem für fiderer balt, himmlifches zu hoffen, ale Irbifches gu lieben. Damit aber ber frommgefinnte Beift fich in foldem Fort= fdreiten hervorthue und fein Berricherrecht bemabre, muß bes Faftens Bucht in Anwendung gebracht werben, ben Leib gefügig zu machen. Wenn man in allgemeiner Bezeichnung unter Faften jegliche Enthaltfamteit verfteht, fo ift bamit boch im eigentlichen Sinne bie Berturzung ber Rahrung be-Beichnet. Freiwillig follen wir jest gu unferm Ruten nicht nehmen, beffen Rebmen bem Berbote guwiber im Anfang Schäbigung gebracht, auf bağ jett bie Enthaltfamteit fo gum Beile fei, wie bamals bie Begier bie Bunbe gefchlagen.

3. Geliebteste! Wenn jegliche Zeit die Anwendung dieses Heilmittels erheischt, so ist doch die geeignetste die, welche wir durch die apostolischen und gesetzlichen Anordnungen auserwählt sehen, daß wir wie an den andern (Fast.) Tagen des Jahres, so auch in diesem siebenten Monate uns durch geistige Reinigung beiligen. Wenn in Eins zufammentressen dreierlei; übungen, nämlich Gebet, Almosen

und Fasten, bann wird uns von bem barmherzigen Gott verliehen werben Bezähmung ber Begierben, Erhörung ber Bitten und Nachlaß ber Sünben, burch unsern Serrn Jesus Christus, ber lebt und regiert mit bem Bater und bem beiligen Geiste in die Ewigkeiten ber Ewigkeiten. Amen.

### Dreinndnennzigste (94.) Rede.

#### 9. Yom Fasten des stebenten Monates.

1. Wohl weiß ich, Geliebtefte, bag bie Meiften von euch bie driftlichen Borfdriften alfo in Dbacht halten, baß fie nicht erft burch unfere Ermabnungen bazu angespornt Bu werben brauchen. Bas von Alters her überliefert und burch bie Gewohnheit tief eingewurzelt ift, bas läßt bie Unterweifung nicht auffer Acht, bie Frommigfeit nicht unberudfichtigt. Aber weil . Bflicht bes priefterlichen Amtes ift, allen Rinbern ber Rirche Die gleiche Sorge gugumenben. fo fvornen wir Alle gleichmäffig gu Dem an, mas Ungebilbeten und Bebilbeten, bie wir in gleicher Liebe umfangen. erfprieglich ift, bag wir nämlich bas Faften, welches uns bes fiebenten Monates Wiebertehr anfündigt, in fröhlichem Glauben burch Abtöbtung an Leib und Seele begeben. Denn obicon bie Berfürzung ber Rahrung eigentlich nur ben Leib gu berühren fcheint, fo wird boch ben forperlichen Sinnen Richts gestattet ober versagt, mas nicht ebenso ben berr-

fchenben Geift trifft wie ben bienenben Leib. Weil bemnach ein jeber Menfch ein boppeltes Gefet ber Enthaltfamteit in fich trägt und tein menfchliches Thun allein auf ben Leib fich bezieht, Bieles hingegen auf ben Beift allein, fo muffen wir mit Sorgfalt erwagen, wie ungeziemend und wie ungerecht es ift, wenn bie niebere Wefenheit auffer Acht läßt, was die bobere befiehlt. Damit aber ber vernünftige Beift Das, was äufferlich ift, in beilfamer Beife gugele, muß auch felber Faften üben, man muß fich nicht nurvon ben Belüften bes Fleisches, sonbern auch von ben Begierben ber Seele enthalten, wie bie Schrift fagt: "Bebe beinen Begierben nicht nach und wende bich ab von beinem Billen."1) Wer fich alfo von bem enthält, was bas fleisch erftrebt, ber enthalte fich auch von bem, mas bie innere Wefenheit fündhaft begehrt. Denn es ift fehr folechte Speife ber Seele, ju wollen, mas nicht erlaubt ift, und bem Bergen ichabenbringend ift bas Ergoben, bas fich meibet an fchimpflichem Erwerb, bas fich in Sochmuth erhebt ober an Rache feine Freude bat. Obschon auch bes Rörpers Regungen biefen Leibenschaften bienftbar finb, fo muß boch Alles auf feinen Urfprung gurudgeführt werben, und bort wird abgewogen unferes Thuns Art, wo bes Willens Beginnen mar. Diefen von fündigem Begehren gurudrufen, ift bas beste und bas größte Fasten. Dann ift bie Enthaltung von Effen fruchtbringend, wenn bie auffere Abtobtung aus ber inneren Mäßigung bervorgebt.

2. Wenn wir bemnach, Geliebteste, ein wahres und geistiges Fasten begehen wollen, bas burch seine reinigende Kraft Leib und Seele heiligt, bann müssen wir die verborgenen Falten unseres Herzens durchforschen und in gerechter Selbstvrüfung abwügen, welche Dinge uns betrüben, welche uns erfreuen. Und wenn sich bort Liebe zu eitelm

<sup>1)</sup> EHI. 18, 30.

Ruhme, wenn fich bie Wurzel bes Beizes, wenn fich bas Giftfraut bes Neibes bort finbet, fo barf bie Seele Richts von biefen Speifen gu fich nehmen, fie muß vielmehr auf ber Tugenben Wonne bebacht bie himmlische Rahrung ber irbifden Luft vorziehen. Es halte ber Menfch feine Burbe in Ehren, er ertenne, bag ar nach Bilb und Bleichniß feines Schöpfers erschaffen ift. Das Elend, welches burch jene übergroße und gemeinsame Gunbe bereingebrochen, fete ibn nicht alfo in Furcht, bag er fich nicht gum Erbarmen feines Erlöfers zu erheben vermag. Diefer felbst fagt ja: "Seib beilig, weil ich heilig bin,"1) bas beißt: Erwählet mich und enthaltet euch von Dem, was Mir mißfällt. Thuet, was ich liebe, liebet, was ich thue. Und wenn euch schwer erfcheint, mas ich befehle, fo eilet bingu gu bem Befehlenben, auf daß ench von bort hilfe zu Theil werbe, von wo das Gebot gegeben wird. Ich werbe ben Beistand nicht versagen, ber ich bas Wollen verlieben. Enthaltet euch von Dem, was mir zuwider, entfaget Dem, was mir entgegen ift. 3ch bin euere Speife und euer Trant. Riemand begehrt erfolg-108, was Mein ift; benn wer zu mir hinftrebt, fucht mich, indem er an mir Theil hat.

3. Mit solchen Ermahnungen, durch tie uns Gott zu underänderlichen Gütern und zu ewigen Freuden einladet, find angefüllt alle Bücher der göttlichen Schriften, und dabin will uns die Unterweifung beider Testamente führen, daß wir der Wahrheit anhangen und des Eiteln uns entsbalten. Denn nicht kann in Bestig genommen werden, was verheissen, wenn nicht innegehalten wird, was geheissen worden. Was aber ist gerechter, als daß der Mensch Dessen Willen thue, besten Bild er an sich trägt, und daß er durch Enthaltsamseit von der Speise auch Fasten übe in Bezug auf das Gesetz der Sünde? Denn darum ist ja das Beobachten der Fasten auf die vier Jahreszeiten vers

<sup>1)</sup> Leb. 19, 2.

theilt, daß wir aus ber immerwährenden Wiederfehr bersessen während bes Jahres Berlauf die Erkenntniß schöpfen, wie uns unaufhörlich Reinigung Noth thut, und daß wir während der ganzen Dauer dieses wechselvollen Lebens bestrebt sein müffen, die Sünde durch Fasten und Almosen zu tilgen, die durch die Schwachheit des Fleisches und die Bestleckung der Begier begangen wird.

4. Sungern wir barum ein wenig, Beliebteffe, entziehen wir ein wenig unferm Bedürfen, mas ber Unterftützung ber Armen bienen foll. Es erfreue fich bas Berg ber Bobl. thatigen an ben Früchten ihrer Freigebigfeit; wenn bu freubig fvenbest, wirft bu empfangen, mas bir Wonne bereitet. Die Rächstenliebe ift Liebe gu Gott, ber bie Fulle bes Befetes und ber Propheten in Die Ginbeit Diefer Doppelliebe gefett, auf bag Riemand in Zweifel fei, bag er Gott barbringe, mas er bem Menfchen gespendet, wie es ja ber Berr und Beiland fagt, wo er von ber Speifung und Unterftusgung ber Armen rebet: "Bas ihr einem von Diefen gethan, bas habt ihr Mir gethan." 1) Am Mittwoch und Freitag alfo laffet uns faften, am Samftag aber laffet uns beim beiligen Apostel Betrus bie Bigilien feiern, beffen Berbienft und Fürbitte uns belfen wirb. bag wir burch unfer Faften und Liebeswert mohlgefällig feien bem erbarmungsreichen Gott, unferm Beren Jefus Chriftus, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert Gott in Die Emiafeiten ber Ewigfeiten. Amen.

<sup>1)</sup> Matth. 25, 40.

### Vierundneunzigste (95.) Rede.

Somisie über die Stufen, auf welchen man zur Sesigkeit aufsteigt. Aber das Schriftwort: Als Jesus die Schaaren sah, stieg Er auf den Zeerg, und als Er sich geseht, trafen seine Jünger zu Ihm u. s. w. 1)

1. Geliebteste! Als unser Herr Jesus Christus das Evangelium von seinem Reiche predigte und in ganz Galiläa Krankheiten verschiedener Art heilte, hatte sich der Kuffeiner Wunderwerke durch ganz Shrien verbreitet, und große Schaaren aus ganz Judäa strömten herbei zum himmlischen Arzte. Beil der Glaube unwissender Menschen nur schwer zu bestimmen ist, das anzunehmen, was er nicht sieht, Das zu hoffen, was er nicht weiß, so mußten Diejenigen, die in göttlicher Unterweisung gesestigt werden sollten, durch leib-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 1 ff.

liche Wohlthaten und fichtbare Bunber angespornt werben. auf baß ihnen jeglicher Zweifel benommen murbe, wie auch beffen Lehre beilbringend fei, beffen wohlthuenbe Macht fie tennen gelernt. Damit alfo ber Berr bie aufferen Beilun= gen auch ber innern Benefung bienftbar machte, bamit Er nach bem Gefundmachen ber Leiber auch bie Beilung ber Geelen bewirkte, trennte Er fich von ben Boltsschaaren, bie ibn umgaben, beftieg Er ben nabegelegenen Berg und rief feine Apostel herbei, benen Er von ber Bobe feines mpftischen Sites feine erhabenen Satungen mittheilen wollte. Durch Die Stätte felber wie burch feines Wirtens Art wollte Er ihnen tund geben, bag Er Derfelbe fei, ber einftens ben Do= fes feiner Anrede gewürdigt. Dort hatte Er gefprochen in ichredeinflößenber Berechtigfeit, bier rebete Er in beiliger Milbe, auf baß in Erfüllung ginge, was burch bas Wort bes Bropheten Jeremias verheiffen worben: "Giebe, Tage tommen, fpricht ber Berr, und ich werbe mit bem Saufe Ifrael und mit bem Saufe Juda einen neuen Bund folief. fen. Rach biefen Tagen, fpricht ber Berr, werbe 3ch mein Gefet in ihr Inneres legen, und auf ihr Berg werbe 3ch es fchreiben."1) Der alfo gu Mofes gefprochen, bat auch gu ben Aposteln geredet, und bie fcnelle Band bes fchreibenben Wortes barg in ben Bergen ber Junger bie Satungen bes neuen Teftamentes. Richt wie ebemals mar ber Berg von Dichten Wolfen umbüllt, nicht burch furchtbares Donnerrol-Ien und Bligeszuden murbe bas Bolt abgeschredt, fich bem Berge zu naben, sondern bie ruhige Rebe mar vernehmbar ben Duren ber Umftebenben, ber Gnabe Milbe follte entfernen bes Gefetes Strenge, und ber Beift ber Rinbicaft follte hinwegnehmen Die Furcht ber Rnechtschaft.

2. Über ben Inhalf ber Lehre Chrifti unterweifen uns feine heiligen Aussprüche felber, fo bag Alle, welche gur

<sup>1)</sup> Jerem. 31, 31 unb 33.

ewigen Seligkeit zu gelangen wünschen, bie Stufen bes gludfeligen Auffteigens ertennen: "Selig," fagt Er, "find Die Armen im Beifte." Es tonnte zweifelhaft fein, von welchen Armen bie Wahrheit rebete, wenn ben Worten "Selig find bie Armen" Richts beigefügt mare gum Berftanbniß, von welcher Urt ber Armen bie Rebe ift; bann fonnte jene Armuth allein binreichend erscheinen, bas Reich ber himmel zu verbienen, welche Biele unter schwerem und bartem Drud ertragen muffen. Wenn Er aber fagt: "Gelig find die Armen im Beifte," fo thut Er bamit tund, baß Jenen bas Reich ber himmel zu Theil werben foll, bie weit mehr empfohlen find burch bie Demuth bes Bergens ale burch ben Mangel irbifcher Guter. Es tann aber nicht bezweifelt werben, bag bie Armen biefes But ber Demuth viel leichter erwerben als die Reichen, benn ihnen ift in ihrer Dürftigfeit milber Ginn gu eigen, mabrend bei ben Reichen Uberhebung nabe liegt. Jedoch auch bei vielen Reichen finbet fich bie Befinnung, baß fie ihren Überfluß nicht zu aufgeblafenem Stolze, fonbern zu wohltbatigem Berte verwenden und es als größten Bewinn ansehen, mas fie gur Erleichterung frember Roth verausgabt. Jeglichem Befcblechte und Range ber Menschen ift ber Besit biefer Tugend ermöglicht. Durch guten Willen tonnen gleich fein, bie ungleich find an Besit, und es verschlägt Nichts, wie unterschieden an irbischer Sabe bie find, welche in gleichmäßigem Befit geiftiger Guter erfunden werben. Gludfelig bemnach ift jene Armuth, die nicht gefeffelt ift burch bie Liebe jum Zeitlichen und nicht Wachsthum an irbifchen Schäten erftrebt, fonbern reich an himmlifchen Gutern gu merben begehrt.

3. Ein Beispiel bieser bochherzigen Armuth haben nach bem Herrn zuerst die Apostel gegeben, die auf das Wort des himmlischen Lehrmeisters all das Ihrige ohne Unterschied verließen, dem Fischfange entsagten und in herrlicher Umwandelung Menschenfischer wurden, die Biele durch Nachahmung ihres Glaubens sich ähnlich gemacht, da ja

bei jenen Erftlingstinbern ber Rirche aller Gläubigen Berg und Seele eins maren. Sie alle hatten ihre gange Sabe und ihr gesammtes Befitthum ausgetheilt und maren burch biefe gottgeweihte Armuth reich geworben an emigen Gus tern. Bufolge ber apoftolischen Bredigt freuten fie fich. Richts von ber Welt gu haben und Alles gu befiten mit Chriftus. Darum jagte ber felige Apostel Betrus, als ibn beim Aufgang jum Tempel ein Lahmer um ein Almofen anflehte: "Silber und Gold habe ich nicht; mas ich aber habe, bas gebe ich bir. 3m Namen Jesu Chrifti bes Dazareners stehe auf und wandle." 1) Bas ift erhabener als Diefe Demuth, mas reicher als biefe Armuth? Er bat nicht Die flütende Beibilfe bes Gelbes, aber er bat Geschente für ben Leib. Den Die Mutter ale einen Gebrechlichen geboren. ben beilte Betrus burch fein Wort; ber bas Bild bes Ruifere auf ber Munge nicht gegeben, ber ftellte bas Bilb Chrifti in bem Menschen wieber ber. Der Reichtbum biefer Schätze tam aber nicht nur Dem gu Bute, bem bie gefunben Glieder wiedergegeben worben, fondern auch ben fünftaufend Mannern, Die auf Die Bredigt bes Apoftele um biefer wunderbaren Beilung willen bamale gläubig wurden. Und jener Arme, ber Richts zu Gigen hatte, mas er bem Bittenben hatte barreichen tonnen, fpenbete eine folche Fulle ber göttlichen Onabe, baß er bie Bergen fo vieler Taufenbe Gläubiger beilte, wie er ben einen Menfchen an feinem Rugen gefund gemacht hatte, und bag er Diejenigen gu freubigem Bandeln in Chrifto führte, Die er erlahmt in jubifchem Unglauben gefunden batte.

4. Nach bem Preise bieser glüdseligen Armuth fährt ber herr fort: "Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden." Die Trauer, Geliebteste, der hier ewige Tröstung verheissen wird, ist nicht zu verwechseln mit der Trübsal dieser Welt, und die Thränen, welche in dem Weheklagen des ganzen Menschengeschlechtes vergossen werden, machen Niese

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 3, 6.

manden glücklich. Der Grund heiligen Seufzens ist ein anderer, die Ursache seliger Thränen eine andere. Die religibse Traurigseit beweint entweder die fremde oder die eigene Sünde, sie beklagt nicht, was die göttliche Gerechtigkeit thut, sondern sie grämt sich über Das, was die menschliche Bosheit begeht, wobei mehr zu beklagen ist, der Böses thut, als der es erleidet; denn den Ungerechten stürzt seine Bosheit in's Berberben, den Gerechten aber führt seine Ge-

bulb gur Berrlichkeit.

5. Darauf fpricht ber Berr: "Selig find bie Sanftmuthigen, benn fie merben bas Erbreich als Erbe befigen." Den Milben und Sanftmuthigen, ben Demuthigen und Befcheibenen, ben gur Erbulbung feglicher Unbill Bereiten mirb ber Befit bes Erbreiches verheiffen. Diefes Erbe ift nicht als gering und werthlos anzusehen, als ob es von bem Bohnfite ber Emigfeit gesonbert mare, ba unter benen, bie in bas Reich ber himmel eingehen, nicht Andere gu berfteben find. Das ben Milben verheiffene und ben Sanft= muthigen ale Besitzthum zu verleihenbe Erbreich find bie Leiber ber Beiligen, Die wegen bes Berbienftes ber Demuth in gludfeliger Auferstehung verwandelt und mit ber Glorie ber Unfferblichkeit umtleibet werben. Gie merben bann bem Beifte nicht mehr miberftreiten, fonbern mit feinem Willen in pollendeter Ginheit übereinstimmen. Denn bann wird ber äuffere Menfch bas ruhige und unverfehrte Befitthum bes innern Menschen sein, bann wird ber in die Anschauung Gottes verfentte Beift burch tein Bemmnig forperlicher Schwachheit gehindert fein, bann braucht nicht mehr gefagt au merben: "Der verwesliche Leib beschwert bie Geele, und bie irbische Wohnung brudt nieder ben viel finnenben Geift," 2) weil bann bie Erbe fich nicht auflehnt miber ihren Bewohner und nichts Ungeordnetes wagen wird bem Befehle ihres Lenfere zuwiber. Die Sanftmuthigen werben jenes Erbreich in ewigem Frieden befiten, und niemals wird Et-

<sup>1)</sup> B. b. Weish. 9, 15.

was von ihrem Rechte verfürzt werben, "wenn bieses Berwesliche angezogen haben wird die Unverweslichkeit und dieses Sterbliche angezogen die Unsterblichkeit." Dann wird, was ehebem gefährlich war, in Belohnung umgewandelt, und was zur Last gewesen, wird zur Ehre sein.

- 6. Nach Diesem fügt ber Berr bei: "Selig, Die bungern und burften nach ber Gerechtigfeit, benn fie werben gefättigt werben." Diefes Sungern begehrt nichts Rörperli= ches, biefes Durften nichts Irbifches, fonbern es erfebnt Sättigung mit ber Fulle ber Berechtigfeit, und, eingeführt in alle Tiefen verborgener Geheimniffe, verlangt es, vom Berrn felber erfüllt zu werben. Blüdfeliger Beift, ber biefe Speife begehrt und nach foldem Trante lechet, ben er ficher nicht begehren murbe, wenn er noch Richts von feiner Sugigfeit gefoftet batte. Aber er bat vernommen ben prophetischen Beift, ber fpricht: "Roftet und febet, wie fuß ber ber Berr ift;"1) er bat einen Theil jener Simmelefüßigfeit empfangen und ift in Liebe zu jener guchtigen Wonne entbrannt, fo bag er alles Irbische verachtend in ganglicher Bergensbingabe erglübt, bie Berechtigfeit gu effen und gu trinten, und bie Bahrheit jenes erften Gebotes erfaßt, welches fagt: "Den Berrn beinen Gott follft bu lieben aus beinem gangen Bergen und aus beinem gangen Bemuthe und aus all beiner Rraft." Denn Gott lieben ift nichts Unberes, als bie Berechtigteit lieben. Wie endlich biefer Gottesliebe bie Sorge um ben Rachften verbunden ift, alfo wird auch biefem Berlangen nach Gerechtigkeit bie Tugenb ber Barmbergigfeit angereiht und gefagt:
- 7. "Selig find die Barmberzigen, benn ihrer wird sich Gott erbarmen." Erkenne, o Christ, die Würde beines weifen Thuns, siehe, welche Tugenden du üben mußt, und zu welchem Lohne du dann berufen wirst. Die Barmberzigkeit will, daß du barmberzig, die Gerechtigkeit, daß du gerecht

<sup>1) \$1. 33, 9.</sup> 

feieft, auf baß in dem Geschöpfe ber Schöpfer sichtbar sei, und daß durch Nachahmung in dem Spiegel des menschlichen Herzens das ausgeprägte Ebenbild Gottes widerglänze. Gesichert ist der werkthätige Glaube, erfüllt wird dir dein Sehnen, und was du liebst, wirst du ohne Ende in Besitz nehmen. Und da dir durch das Almosen Alles rein ist, so wirst du auch zu der Seligseit, die durch das folgende Wort des Herrn verheissen ist, gelangen:

- 8. "Selig, bie reinen Bergens find, benn fie werben Gott anschauen." Wahrhaft gludselig, Geliebtefte, wem fo großer Lohn bereitet ift. Was aber heißt ein reines Berg haben andere, ale nach ben Tugenben ftreben, die oben genannt find? Belder Bebante aber tonnte es faffen, welche Sproche es ausbruden, welche Seligfeit in ber Anschauung Gottes liegt! Und boch wird Diefes gescheben, wann bie menfchliche Ratur umgestaltet fein wirb. Dann wird fie nicht mehr wie burch einen Spiegel, nicht mehr im Rathfel, fondern von Angesicht gu Angelicht bie Gottheit felber, Die tein Menfch feben gefonnt, alfo fchauen, wie fie ift: bann wird fie in ber unaussprechlichen Bonne ewiger Anschauung befigen, "mas tein Auge gefeben, fein Dhr gehört, und mas in teines Menfchen Berg gebrungen ift." 1) Mit Recht wird folde Geligfeit bem reinen Bergen verheiffen. Denn ben Blang bes mabren Lichtes tann bas fcmutige Untlit nicht feben, und mas reinen Seelen Wonne fein wirb, bas wird beflecten Strafe fein. Benben wir uns alfo ab von bem Rebel irbifcher Gitelfeit und von jeglichem Qualm ber Bosbeit, reinigen wir unferes Beiftes Auge, auf bag fich ber ungetrübte Blid weibe an Gottes berrlicher Schauung. Auf Die Erreichung biefes Bieles begiebt fich, wie wir ertennen. mas nun folgt:
- 9. "Selig find bie Friedfamen, benn Sohne Gottes werben fie genannt werben." Geliebtefte! Diefe Seligteit

<sup>1)</sup> I. Ror. 2, 9,

kömmt nicht jeder Ginmuthigfeit, nicht jeder Gintracht gu. fonbern nur iener, von welcher ber Apostel fagt: "Sabet Frieden bei Gott,"1) und von ber es beim Bropbeten Davib beißt: "Reichlicher Friede Denen, Die bein Befet lieben, und nicht ift ihnen Unftof." 2) Diefen Frieden tonnen auch bie festesten Freundschaftsbanbe und bie einmutbigfte Ubnlichfeit ber Seelen nicht gewähren, wenn fie nicht mit Gottes Willen im Eintlang fteben. Aufferhalb biefes erhabe= nen Friedens gibt es nur Gleichmäßigfeit gottlofer Begier. lafterhafte Berbindungen, fündhafte Ubereintommen. Liebe gur Welt verträgt fich nicht mit ber Liebe gu Gott, und gur Bemeinschaft ber Rinber Bottes gelangt nicht, wer fich nicht icheibet von ben Rindern bes Fleisches. Die aber in ibrer Befinnung immer mit Bott geeint find, "befummert, Die Ginheit bes Beiftes gu bemahren burch bas Band bes Friedens,"3) gelangen niemals in Wiberfpruch mit bem emigen Befete. In treuer Bitte rufen fie aus: "Es gefchebe bein Wille wie im Simmel, also auch auf ber Erbe." Das find bie Friedfertigen, Das die rechter Beife Ginmitthigen. Das die in beiliger Gintracht Lebenben, Die emig ben Ramen ber Gottestinder tragen, bie Miterben Chrifti. Denn bas mirb ber Breis ber Gottes- und Rachstenliebe fein, bag fie teine Bibermartigteit empfindet, feinen Anftos fürchtet, daß fie vielmehr nach bem Aufhören alles Rampfes und aller Berfuchungen in Gottes feligem Frieden rubet burch unfern Berrn, ber mit bem Bater und bem beiligen Beifte lebt und regiert in bie Emigfeiten ber Emigfeiten. Mmen.

<sup>1)</sup> Rom. 5, 1 und II. Kor. 13, 11. — 2) Pi. 118, 165. — 3) Ephej. 4, 2.

### Fünfundneunzigste (96.) Rede.

Rede wider die Käreste des Anfiches; gehalten zu Kom in der Zagitlika der heiligen Anastasia.

1. Geliebteste! Wie es erfahrener und geschickter Arzte Art ist, durch geeignete Mittel den Leiden menschlicher Schwachbeit vorzubeugen und kund zu geben, wie man der Gesundheit Schädliches abwenden könne, so ist es Pssicht des Hirtorge zu tressen, daß nicht die Bosbeit der Ketzer der Heerbe des Herrn Schaden zustüge, und zu zeigen, wie man sich vor den gottosen überfällen der Wölfe und Räuber vorsehen solle. Denn niemals konnte die Gottlosigseit der Häretiker so versteckt bleiben, daß sie nicht immersort von unsern Vätern ausgedeckt und zu Schanden gemacht worden wäre. So konnte es auch der Sorgfalt, mit der wir euch, Geliebteste, hüten, nicht verdorgen bleiben, daß gewisse Agyptier, namentlich Kausseute, in unserer Stadt angekommen sind, welche die Frevelkbaten vertheidigen, die zu Alexandrien von den Häretikern verübt

worben find.1) und bie behaupten, in Chriftus fei nur bie Natur ber Gottheit gemesen, und ber menschliche Leib, ben Er aus Maria ber Jungfrau angenommen, fei fein mabrer menfclicher Leib gewefen. Diefe Gottlofigfeit fagt, ber Menfch fei nur fcheinbar vorhanden, und Gott fei leibensfabig. In welcher Gefinnung und in welcher Abficht fie Diefes magen, barüber tann fein 3meifel fein. Weil fie felber von ber Wahrheit bes Evangeliums abgewichen und ben Lügen bes Teufels gefolgt find, wollen fie auch Andere gu Genoffen ihres Berberbens machen. Und barum ermabnen wir euch mit vater- und brüberlicher Beforgniß: Butet euch por irgend welcher Genoffenschaft mit ben Gegnern bes tatholifchen Glaubens, ben Feinben ber Rirche, ben Leugnern ber Menschwerdung bes Berrn, ben Wiberftreitern gegen bas von ben Avosteln aufgesette Symbolum. Es fagt ja ber Apostel: "Einen keterischen Menschen meibe nach ber ersten und zweiten Zurechtweisung, wiffend, baß ein Solcher verkehrt ift und Gunbe begeht, ba er burch fein eigenes Urtbeil gerichtet ift." 3)

2. Denn an seiner eigenen Hartnäckigkeit geht zu Grunde und durch seinen eigenen Wahnwitz trennt sich von Christus, wer einer Gottlosigkeit anhängt, durch die, wie er weiß, Biele vor ihm den Untergang gefunden, und der wähnt, Das sei religiös und katholisch, was durch der heiligen Bäter Richterspruch in dem Ungsauben des Photinus, dem Unfinn des Manichäers und dem Aberwitz des Apollinaris verdammt worden, so daß zum Berderben ihrer Seelen wie einer neuen und noch nicht verdammten falschen Irzelehre zustimmen, die das Sakrament der Menschwerdung bes Herrn leugnen. Lehrt uns denn des Evangeliums gan-

<sup>1)</sup> Der hl. Bater burfte bier wohl speziell bie Ermorbung bes alexandrinischen Batriarchen Proterius durch bie Euthchianer im Auge gehabt haben.

<sup>2)</sup> Tit. 3, 10.

zer Inhalt etwas Anderes, als daß durch diefes eine Bebeimniß bes göttlichen Erbarmens bas Menschengeschlecht in benen, Die glauben, gerettet worben? Lehrt es uns nicht, baß ber eingeborene Gobn Gottes, in Allem bem Bater gleich, fich gewürdigt bat, unfere Natur anzunehmen und bleibenb, mas Er mar, ju werben, mas Er nicht gewefen, nämlich mabrer Menich, Er ber mahre Gott, ber fich ohne irgend welche Sundenbefledung unfere Ratur gang und volltommen in einem mahrhaftigen Leibe und einer mahrhaftigen Seele geeint, ber in bem Schoofe ber feligen Jungfrau burch bie Rraft bes beiligen Geiftes empfangen weber bas Bervorgeben in ber Beburt noch bie Erftlinge bes Rinds beitelebens verschmäbte; fo bag bas Bort Gottes bes Baters bie ihm gehörige menschliche Ratur fowohl burch bie Macht ber Gottheit, ale burch bie Schwachheit bee Fleisches verkündete, indem es vom Körper forverliches Thun, von ber Gottheit aber geiftige Rrafte batte. Menschlich ift es, bungern, burften, ichlafen; menschlich ift es, fürchten, weis nen, trauern; menschlich endlich, gefreuzigt werben, fterben, begraben werben. Aber göttlich ift es, auf bem Meere manbeln, Baffer in Bein vermanbeln. Tobte erwecken, bie Welt burch feinen Tob erbeben machen, mit bem wieber lebendigen Leibe über alle Simmeleboben auffahren. Die bas glauben, tonnen nicht in Zweifel fein, mas fie ber Denfch= beit zuschreiben, mas fie ber Gottheit beimeffen muffen. In Beiben offenbart fich ber eine Chriftus, ber bie Macht feiner Gottheit nicht eingebußt und in feiner Geburt bie Babrbeit einer volltommenen Menidennatur angenommen bat.

3. Diefe beannach, Geliebteste, von benen wir reben, fliebet wie tobbringendes Gift, verabscheuet sie, weichet ihnen aus, enthaltet euch jeglicher Unterredung mit ihnen, wenn sie, von euch zurechtgewiesen, sich nicht bekehren gewollt. Denn es steht ja geschrieben: "Ihre Rede ist schleichend wie der Krebs.") Denen, die in gerechter Berurtbeis

<sup>1)</sup> II. Timoth. 2, 17.

Tung von der Ginheit ber Rirche ausgeschlossen find, ist teine Gemeinschaft zu gewähren; fie haben biefelbe nicht gufolge unferer Berabichenung, fonbern burch ihre eigenen Frevelthaten verloren. 3hr alfo, Gottgeliebte und burch apoftolifches Zeugniß Erprobte, ihr, von benen ber Apoftel Bau-Ine, ber Bolferlehrer, fagt: "Guer Glaube wird verfündet in ber ganzen Welt," 1) bewahret in euch, was ein fo grof-fer Glaubensprediger von euch gefagt. Niemand von euch werbe biefes Lobes baar; euch, bie nach bem Beugniffe bes beiligen Beiftes fo viele Jahrhunderte hindurch teine Bareffe verunftaltet, euch wird wohl auch ber Unrath ber euthchianischen Gottlofigfeit nicht befleden tonnen. Bir begen bie fefte Buverficht, bag Gottes Schutz euere Bergen und euern Glauben buten wird, bag ihr immerbar in bauernbem Festbalten am tatbolischen Glauben Dem gefallen werbet, Dem ihr bisheran treuen Behorfam bemabrt, burch Chriftum unfern Berrn. Amen.



<sup>1) 9</sup>tom. 1, 8.



# Inhaltsverzeichniß.

Seite

| · ·                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung                                                    | 5    |
| Erfte Rede. Anrebe Leo's nach feiner Confectation             | 13   |
| 3meite [3.] Rebe. Am Jahrestage ber Erhebung Leo's auf        |      |
| ben papftlichen Stuhl                                         | 17   |
| Dritte [4.] Rebe. Beitere Anrebe am Jahrestage ber Er-        |      |
| Dittle [4.] Mede. Wellete Miller and Sudichinge our Co-       | 22   |
| hebung Leo's auf ben papfilichen Stuhl                        | 44   |
| Bierte [5.] Rebe. Um Jahrestage ber Erhebung auf ben          | 90   |
| päpstlichen Stuhl                                             | 28   |
| Fünfte [6.] Rebe. 1. Bon ben Colletten                        | 33   |
| Sechste [7.] Rede. 2. " " "                                   | 35   |
| Siebente [8.] Rebe. 3. " " "                                  | 37   |
| OVY TO TOTAL                                                  | 39   |
|                                                               | 45   |
| Reunte [10.] Rebe. 5. Bon ben Colletten                       | 50   |
| Behnte [11.] Rebe. 6. Bon ben Colletten                       |      |
| Eilfte [12.] Rebe. 1. Bom Faften bes zehnten Monates .        | . 53 |
| Amblite [13.] Rebe. 2. Bom Kasten des zehnten Monates         | 59   |
| Dreizehnte [14.] Rebe. 3. Bom Faften bes gehnten Monates      | PI   |
| Bierzehnte 15. Rebe. 4. Bom Faften bes gehnten Monates        | 63   |
| Fünfzehnte [16.] Rebe. 5. Bom Fasten bes zehnten Monates      | -66  |
| Thingspile [10.] office. S. Souli Majeti Des Jediten Dentates | 73   |
| Sechzehnte [17.] Rebe. 6. Bom Faften bes gehnten Monates      | ,,   |

| Sei                                                                                                                                                                                            | te            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Achtzehnte [19.] Rebe. 8. Bom Kaften bes zehnten Monates &                                                                                                                                     | 7<br>31<br>36 |
|                                                                                                                                                                                                |               |
| Beihnachtsreden.                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                | 1             |
| Zweiundzwanzigste 28. Rede. 3. " " " 10                                                                                                                                                        | )3            |
| Dreiundzwanzigste [24.] Rebe. 4. " " 11<br>Bierundzwanzigste [25.] Rebe. 5. " " 11                                                                                                             |               |
| Fürfurhmaniatte [26] Waha 6                                                                                                                                                                    |               |
| Sechsundzwanziaste [27.] Rebe. 7                                                                                                                                                               | 32            |
| Siebenundzwanziaste [28.] Rebe. 8 18                                                                                                                                                           |               |
| Achtundzwanzigste [29.] Rebe. 9. Am Geburisfeste bes Serrn 14<br>Reunundzmanzigste [30.] Rebe. 10. Am Geburisfeste bes Gerrn 15<br>Dreiffigste [31.] Rebe. 1. Am Feste ber Erscheinung unseres | 52            |
| Herry Telus Christina                                                                                                                                                                          | 50            |
| Einundbreissigfigfte [32.] Rebe. 2. Am Feste ber Erscheinung bes Berrn . 16<br>Zweiundbreissigfigste [33.] Rebe. 3. Am Feste ber Erscheinung bes                                               | 64            |
| Serrn . 10                                                                                                                                                                                     | 69            |
| Dreiundbreisfigste [34.] Rebe. 4. Am Feste ber Erscheinung bes Berrn 1'<br>Bierundbreissigste [35.] Rebe. 5. Am Feste ber Erscheinung des                                                      | 75            |
| Serry                                                                                                                                                                                          | 83            |
| Funfundbreistigigfte [36.] Rebe. 6 Am Feste ber Erscheinung bes                                                                                                                                | 90            |
| Sechsundbreiffigfte [37.] Rebe. 7. Am Feste ber Erscheinung bes                                                                                                                                | 96            |
| Siebenunbbreiffigfte [38.] Rebe. 8. Am Fefte ber Ericheinung bes                                                                                                                               | 96            |
|                                                                                                                                                                                                | 01            |
| Reden auf die 40tägigen Faffen.                                                                                                                                                                |               |
| Achtundbreiffigfte [39.] Rebe. 1. In ber 40tägigen Faftenzeit 2                                                                                                                                | 05            |
| Reununbdreiffigfte [40.] Rebe. 2.                                                                                                                                                              | 12            |
| Winnerhuignight FAO I Wake A                                                                                                                                                                   | 218<br>223    |
|                                                                                                                                                                                                | 230           |

| Se Se                                                                                                                                                                                           | eite                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bierundvierzigste [45.] Rede. 7. """""""2 Hünsundvierzigste [46.] Rede. 8. """""2 Gechauddvierzigste [47.] Rede. 9. """""2 Gechauddvierzigste [47.] Rede. 9. """""""""""""""""""""""""""""""""" | 236<br>241<br>247<br>253<br>258<br>264<br>271 |
| Yastonsreden.                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Einunbfünfzigste [52.] Rebe. 1. ilber bas Leiben bes herrn 2 Zweinubsunfzigste [53.] Rebe. 2. "" " " "                                                                                          | 284                                           |
| gehalten am Viitiwow (in der Charwowe) 2                                                                                                                                                        | 290                                           |
| Orenindstigste [34.] Rede. 3. tieder das reiden des Jettin,                                                                                                                                     | 94                                            |
| Bierundfünfzigfte [55.] Rebe. 4. Ueber bas Leiben bes Berrn;                                                                                                                                    | 300                                           |
| Fünfunbfünfzigste [56.] Rebe. 5. Ueber bas Leiben bes Berrn;                                                                                                                                    | 305                                           |
| Sechennbfünfzigste [57.] Rebe. 6. Ueber das Leiden des Herrn;                                                                                                                                   |                                               |
| gehalten am Charmitwoch . Siebenunbflinfziafte [58.] Rebe. 7. Ueber bas Leiben bes Berrn;                                                                                                       | 310                                           |
| gehalten am Palmionntag<br>Achtunbfilinstigste [59.] Rebe. 8. Ueber bas Leiben bes Herrn;                                                                                                       | 315                                           |
| gehalten am Charmittwoch<br>Reumundsunfzigste [60 ] Rebe. 9. Ueber bas Leiben bes herrn                                                                                                         | 322                                           |
| (Mag unhettimmt)                                                                                                                                                                                | 330                                           |
| Sechzigste [61.] Rebe. 10. Ueber bas Leiben bes herrn (viel-<br>leicht am Charfreitag)<br>Einunbsechzigste [62.] Rebe. 11. Ueber bas Leiben bes herrn;                                          | 335                                           |
| achalten am Ralmianntaa                                                                                                                                                                         | 341                                           |
| Ameinnhlechriafte [63.] Rebe. 12. Ueber bas Leiben bes Berrn;                                                                                                                                   | 347                                           |
| Dreinnbsechziafte [64.] Rebe. 13. Ueber bas Leiben des Derrn;                                                                                                                                   | 354                                           |

A1980

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bierundsechzigste [65.] Rebe. 14. Ueber das Leiden des Herrn; gehalten am Charmittwoch. Fünfundsechzigste [66.] Rede. 15. Ueber das Leiden des Herrn (im Jusammenhang mit der Passionslesung) Sechsundsechzigste [67.] Rede. 16. Ueber das Leiden des Herrn; gehalten am Palmsonntag. Siedemundsechzigste [68.] Rede. 17. Ueber das Leiden des Herrn; gehalten am Charmittwoch. Achtundsechzigste [69.] Rede. 18. Ueber das Leiden des Herrn (im Anschuss an die Passionslesung gehalten) Nennundsechzigste [70.] Rede. 19. Ueber das Leiden des Herrn | 360<br>365<br>372<br>379<br>384<br>391 |
| Reden von der Auferstehung des Berrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Siebenzigste [71.] Rebe. 1. Ueber die Auferstehung des Herrn; gehalten am Charsamstage<br>Ginundssiebenzigste [72.] Rede. 2. Ueber die Auferstehung des Herrn<br>Zweiundstebenzigste [73.] Rede. 1. Bon d. himmelfahrt d. Herrn<br>Dreiundstebenzigste [74.] Rede. 2. """""                                                                                                                                                                                                                                                                            | 399<br>406<br>414<br>418               |
| Pfingftreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Fünfundstebenzigste [76.] Rebe. Sechsundstebenzigste [77.] Rebe. Siebenundstebenzigste [78.] Rebe. 1. Von den Ffingstfasten Achtrickenzigste [80.] Rebe. 2. "" Remundstebenzigste [80.] Rebe. 3. "" Achtzigste [81.] Rebe. Sinundachtzigste [82.] Rebe. Um Feste der Apostels Petrus und Banlus Dreiundachtzigste [83.] Rebe. Um Feste des bl. Apostels Petrus Dreiundachtzigste [84.] Rebe. Ueber die Vernachtässigung der Dantseier (in der Ottab des Festes der Apostel Verna                                                                       | 448<br>451<br>453<br>456<br>461        |
| und Baulus).<br>Bierundachtzigste [85.] Rebe. Am Feste bes hl. Laurentius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 468                                    |
| Reden über die Fasten des stebenten Monates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |

Fünsundachtzigste [86.] Rede. 1. Bom Faften bes fieb. Monates 472

| Sechsunbad   | tzigste [87.] | Rebe. 2.   | . Vom ? | Fasten | be8    | Reb. D | lonate8  | 47 |
|--------------|---------------|------------|---------|--------|--------|--------|----------|----|
| Siebenunda   | chtzigste [88 | .]Rebe.3.  | 11      | ıi .   | 10     | #      | 11       | 47 |
| Achtundachtz | igste [89.] 8 | Rede. 4.   | - 10    | 12     | **     | 11     | 99       | 48 |
| Neunundach   | tzigste [90.] | Rede. 5.   | . 11    | - 11   | 10     | 11     | "        | 48 |
| Reunzigfte [ | 91.] Rebe.    | 6          | . 99    | **     | "      | 11     |          | 49 |
| Einundneun   | zigfte [92.]  | Rede. 7.   |         | * 11   | 11.    | "      | 11       | 49 |
| 2meiundnen   | inziafte [93. | 1 Rebe. 8. | . ,     | **     | - 17   | 11     | 11       | 5( |
| Dreiundneu   | nziafte [94.  | Rede. 9    | . 11    | "      | "      | **     | "        | 5( |
| Vierundneu   | nziaste [95.  | Rede.      | Homili  | e übe  | r die  | Stuf   | en, auf  |    |
| melchen      | man zur       | Geligkeit  | aufflei | igt. U | leber  | bas (  | Schrift- |    |
| mort:        | Als Jejus     | s bie Sd   | baaren  | fab.   | fitea  | Er (   | auf den  |    |
| Berg.        | und als C     | er sich a  | efett.  | trater | i fein | ne Jü  | nger zu  |    |
| Ihm u        |               |            |         |        |        |        |          | 51 |
| Fünfundnen   | nziafte [96.  | I Rebe.    |         |        |        |        | efte des |    |
| Guthche      | es, gehalter  | 2 211 Mo1  | m in b  | er Bo  | filita | ber    | beiligen |    |
| Anastas      | ia .          |            |         |        |        |        |          | 51 |

Acmpten.

Buchdruckerei der Jof. Rofel'fchen Buchhandlung.





BR 60 B5 L4 Leo I, the Great, Saint, pope, ca. 390-461.

Sämmtliche reden des hl. Leo des Gross kirchenlehrers, nach dem urtexte übers. un versehen von dr. M. M. Wilden ... Kei 1876.

527, ili p. 16je. (Added t.-p.: Bibliothek der kirchen

I. Wilden, M. M. II. Series; Bibliothel vater.

CCSC/je



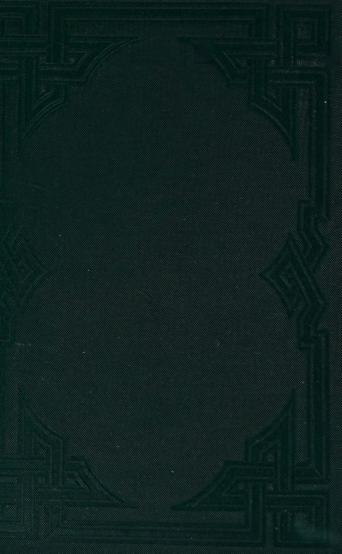